



















18693

0.85

# ACTA ERUDITORUM,

## ANNO MDCC XXVII.

publicata.



### LIPSIÆ,

Prostant apud JOHAN. GROSSII Hæredes, JOH. FRID. GLEDITSCHII B. FIL.

JO. CHRISTIANUM MARTINL

Literis BERNHARDI CHRISTOPH. BREITKOPPIL



insigne ornamentum spectat, quod Actorum Academia Historica Regia Lusitanica ab A. 1721 & 1725 recensum dedimus boc anno satis amplum, ut alia nunc taceamus. Optandum jam nobis foret maxime, ut in Hispania pariter reperiatur, qui commercium nobiscum instituere aveat. Nec defuere etiam, quæ in Italia, Gallia, Belgio & Germania nostra prodiere, in quibus exstitere etiam, quæ non in omnibus tabernis prostant. Reperti quidem sunt inter novos, Belgii maxime, Litteratores, qui splendidas suas Autorum editiones, quas quotidie protrudunt in forma quarta, non satis subinde a nobis laudatas, scaphanique scaphan appellatam, indigne tulerunt; & visinobis sunt valde ridiculi Typographi nonnulli Belgæ, qui cum animadverterent, censuris nostris justis unum alterumve emptorum absterreri, a nobis datis literis rogarunt, ne librorum a se impressorum mentionem ullam faceremus in Actis nostris; qui nesciunt profecto, nos in illis condendis non id curare, quod typographorum, sed quod lectorum do-Storum emptorum que potius interest. Quare si bonos & probe elucubratos produxerint Autores, non est, ut fugiant nostra elogia, sin parum præstiterint, præterexternum ornatum, penes ipsos baud stabit, num sententiam nostram expromere, an tacere potius malimus. Si quis tamen se injuria a nobis provocatum crediderit, ei jus inculpatæ tutelæ minime denegabimus, parati quippe Actis inserere, si quid modeste reponendum ba-buerit, & vel moderaturi judicium nostrum, vel ejus rationem reddituri accuratius. Vale.

## ACTA ERUDITORUM,

publicata Lipsiæ

Calendis Januariis Anno M DCG XXVII.

tutos e memorias da Academia Real da Historia
Portugueza.

h e

COLLECTIO DOCUMENTORUM, STATUtorum & Commentariorum Academiæ Regiæ Historicæ
Lusitanicæ, inde ab A. 1721 ad 1725 compositorum, & jussu
Censorum Academiæ editorum; dedicata Augustissimo Regi
& Protectori, & in ordinem redacta a Comite de VILLARMAJOR, Academiæ Secretario.

#### Tomi V.

Ulyssipone occid. apud Pascoal da Sylva, 1721 -1725. fol. Alph. 33.

Vanquam plures Viri eruditissimi omnem curam cogitationemque ad antiqua historiz monumenta perserutanda contulerint, ac nihil reliqui secerint,
quod ad universam in luce collocandam pertinebat, attamen superante laborem rerum multitudine ac varietate, sactum est, ut ex tenebris eruenda in quavis illius parte haud pauca supersint. Igitur permagnam ab omnibus historiz studiosis gratiam inivit Illustrissimus Comes de Villermajor (quem primi hujus operis Voluminis titulus indicat, seu,
ut in ceteris vocatur Emanuel Tellez de Sylva, Marchio de Alegrete,
quem eundem esse opinament) qui, Academia, suia secretis est, re-

The western that it Alary of the notions and state

giis auspiciis Ulyssipone in hunc finem stabilita, id operam dedit, tit Historia Lusitana, multis adhue obscuritatibus involuta, magnisque defectibus laborans, fincere ac integre literis mandetur. Quando illa ceperit initium, moneta in ejus memoriam cusa & Regi ab Academia oblata declarat, cujus prima facies exhibet vultum Regis cum inscript. JOHANNES V LUSITANORUM REX, altera vero Regem stantem, qui adgeniculantem (hactenus fere jacentem) Historiam manu allevat, cum lemmate: HISTORIA RESURGES; infra leguntur verba in compendium redacta lequentia : REGia ACADemia HIS Toria LUSITane INSTITUTA VI IDus DECembris M D CC XX. Membrorum hujus Academiz numerus, ut ex statutis patet, quibus de electione Academicorum, eorumque munere, directore, centoribus quatuor, fecretario, ministris, Academile infighibus & figillo agitur, ad quinquaginta affurgit, corunique nomina peculiari hic indice comprehendantur. Singulis affignatæ in Historia Ecclesiastica vel Civili, Latine vel Lusitanice scribenda, partes, sub rubrica, Distribucao dos Empregos Acades micos memorantur. Leges ipsis præscriptæ, quæ in utraque concinnanda observari debent, & sub tituto: Systema da Historia Ecelesiastica & Secular de Portugul referuntur, eo tendunt, ut in historia Ecclesiastica cujuslibet dioceseos przsides, synodi & concilia, templa, monasteria, Academia, Viri sancti aut illustres, loca miraculis & reliquiis clara &c., duodecim capitibus figillatim describantur, historia autem civilis variarum gentium dominationis, Romanorum, Gothorum, Manrorum, periodos, Regum Genealogiam, fata, res gestas, bella, quæque his in Asia, Africa & America regionibus parta fuerint, legationes & foedera omniaque reliqua ad flatum regni politicum & militarem pertinentia enarret. Prima Lusitania sacra, eaque maxima & claristima pars erit historia Ecclesiastica transmarina, Asiatica. Africana & Americana, de qua Roderici Costii, cui illius scribendz munus a Rege demandatum fuit, Epistola Latina ad Comitem Villarmayorium legi præ ceteris meretur. Atque huic fini obtinendo, Academici provinciales collecta ex totius regni tabulariis & excerpta ad Academiam mittere tenentur, vi mandati regit quod hoc Tomo sub titulo: Memoria das noticias que se devem

man-

mandar des Archives de Reyno fuse exponitur. Congressus de colloquia singulis quindecim diebus habenda sunt, & ea, quæ Tomo I recenfentur primo loco, deliberationes ad ordinandam academiam spectantes, questiones & dubia, de methodo hanc velillam historiz partem tractandi, difficultates in singularura illustratione removendas, propositiones de variis historia Ecclesiasticze & civilis capitibus, necessariis ad ea monimentis exquirendis aut jam collectis, vel alias disquisitiones generales & relationes de Academicorum institutis continent. Sic, ut Ecclesiastieanunc fere przetermittamus, quæ maximam quidem operis partem implent, de Rege Duarte, de Ofura cum Ophir Salomonis collata, de Regis Sebastiani historia, de Barbosa Machado Bibliotheca Lustanica 5000 scriptoribus constante, de vita Sanchonis II & Alphonfi III, de Regis Emanuelis historia, de historiais dubiz fidei in primi regis Lusitaniæ Henrici, item Johannis I & Johannis III vitis. devitis Regum Sanchonis I & Alphonsi II, de inscriptionibus quibusdam Romanis, L. Portio, C. Numisio & Æsculapio dicatis, Sa. laciz (Alcacar do Sal) & Santiaci (Santiago de Caffem) repertis disseritur, ac de familia inter Romanos clara Portiorum, origine & antiquitate urbis Santiago de Cassem, & Andrea Resendii fabula de arcu quodam triumphali in urbe Castro Verde vocata. disquiritur, item de Goa, de nonnullis regni tabulariis, de concilio Braccarensi, de nomine Port a Port, de Regis Sebastiani vita, de Regum Johannis I & Johannis III vitis, de fide & autoritate quorundam historicorum dubia visa Academicis, ubi Catalogui Autorum suppositorum additur, & Berosus Chaldzus, Megasthenes Perfa, S. Athanasius de Saragossa, Caledomius Episcopus Bragensis in vita S. Petri, Gregorius Beticus in catalogo martyrum Hispaniæ, Lucius Flavius Dexter, Marcus Maximus, Braulio, Maximi continuator, Ludov, Brandus, Haubertus Hispalensis, Liberatus, Aulus Halus, Servandus, Petrus Seguinus, Haleca, Julianus Perez, tanquam subdititii, familia submoventur; cui ob. fervationi duodecim regulæ criticæ in historia ecclesiastica observandæ annectuntur. Præter eolloquia Dissertationes aliquot. & Orationes huic tomo insunt, & prima quidem Diff. cujus Autor Don Luis de Lima est, de novo quarundam vocum Latinarum

#### ACTA ERUDITORUM

usu in historia ecclesiastica & seculari permittendo ac licito agit, quam sententiam Hieronymus Godinius, Nizensis, in secunda, de novatis facrorum magistratuum nominibus, confirmat. Tertia, Autore Emanuele Azevedo de Soares, historico - juridica, potestatis Judzorum in mancipia Christiana, sub imperio Romanorum, limites designat, eosdemque Alvarez de Costa sequenti differtatione prolixius oftendit. Ad Orationes pertinet I elogium socii cujusdam academici defuncti, Julii de Mello de Castro, quo ingenii ejus ad poesin aptissima dexteritas, & sœcundissima imaginationis ad Lyricos versus lingua Hispanica & Lusitanica pangendos vires., laudibus in cœlum tolluntur; ejusque poema Romance beroico dictum, ac opus de vita. Comitis Das Galveas, prosa non minus eleganter scriptum, mazime prædicatur. Il Panegyricus, quem Illustr. Comes de Ericeira in electionem summi Pontificis Innocentii XIII recitavit. doctus plane & venustus, quo antiquissimam ejus familiam & egregia merita amplissime viginti foliis percenset. III Patris Cajetani de Susa sermo, quo ultimum primi hujus anni colloquium clausit, eoque insignium Academiæ formam decussatam, ac palmis duabus ornatam, in cujus medio veritas cubo innixa. eum inscriptione: OMNIA RESTITUET, conspicitur, disertissime & magno eruditionis apparatu explicat, ac Regi, ceu Genio entelari, Academiam submisse commendat. Hactenus de Tomo L

Tomo II inter alia de Rege Immanuele ac tribus ejus uxoribus, Isabella, Maria, Eleonora, filiisque & filiabus, de Alphonsi I filio, D. Fruela, & D. Aurelio, Tributi cujusdam centum virginum annui, Regis Cordubensis Abdorrahmani lascivize exponendarum fundatore, de origine vocis Lisboa Arabica, illius urbis antiquitate, variisque Latinis nominibus, de controversia ob Insulas Moluccas inter Regem Lusitanize & Castellae orta, & Geographicis in ea difficultatibus, de nonnullis ad Historiam Regis Johannis I & Alphonsi II pertinentibus, de ordine inter militares principe, d'Aviz, de Historicis scriptoribus hareticis caute legendis, & de trium primorum seculorum historia ecclesiastica secundum regulas criticas scribenda, de Rege Sebastiano, de vita Regis Sanchonis II, ejusque scriptoribus parum exactis.

ectis, de difficultatibus historicis in vita Johannis II, de Rege Dionysio, de adventu Tubalis in Hispaniam, de ministris Regis Duartis, de variis quæstionibus ad Historiam & Geographiam Africz, Æthiopiz, Indiz, Americz Lusitanicz spectantibus, in harum regionum expugnationis historia discutiendis, e.g. num credibiles fint actiones militares Lusitanorum in his oris celebratz? num justz fuerint earum oppugnationes? num Grzci, Romani, Carthaginenses aut aliæ nationes per Oceanum Atlanticum in Indiam navigarint? num Reges, Bethlehemum profecti, ex Malabaria venerint? num S. Thomas in India & China prædicarit evangelium? quale fuerit regnum reginæ Candacis, cujus Eunuchum S. Philippus convertit? num America sit infula aut continens Europæ pars? quinam post diluvium illam inhabitarint? Tum porro agitur de Regibus, Sebastiano, Sanchone IL & Bermudo, qui, ut centum virginum tributo se liberaret, bellum intulit Saracenis, de Hispaniæ diæcesium per Constantinum M. facta divisione, de Catalogo Chronologico-Historico-Genealogico-Critico Reginarum Lufitaniæ scribendo, deque historia Ordinum militarium componenda, de vitis Sanchonis 1 & Alphonfi II, de origine nominis Lusitaniz, de Geographia Indiæ exactiori necessaria, de historia Petri I & Ferdinandi, de Regina Catharina & Regibus Sanchone II, Alphonfo III, Johanne I, II, III, IV, de Miranda, a Romanis Contia dicta, & hujus vocis etymologia aliisque ei homonymis civitatibus, de claris Lusitanis in hilloria Romana & Lusitanica, de divisione Lusitaniz tempore Romanorum. Accedit his relatio de inventis passim documentis in variis regni monasteriis, que prolixius hic recensentur. Inter Orationes, colloquiis insertas, prima est Marchionis Allegretenfis, qua fecundi hujus anni congressum auspicatus est. Il Elogiu n Francisci de Almeida, Academici desundi, qui ob linguarum, Latinæ, Gallicæ, Italicæ, Hispanicæ peritiam fingularem, & infignem eloquentiam, qua Reginas Lufitaniz & alias summates Matronas descripserat, deprædicatur. III Sermo, quo Regi ob exemptionem librorum Academiz a censura supremi tribunalis, Decambargo do Paco dichi, gratiz aguntur. IV & V Panegyrisi duo in die natali Reginæ & Regis recirecitati. VI. Concio, qua hujus anni colloquiis Marchio de Alegrete clausulam imponens, circulo figurarum persestissimo
Academiam assimilat, cujus centrum Regem appellat, miro
comparationum artificio usus. Dissertationes hæ sunt: I Judicium de Petro Rege I, quem justum potius quam Crudelem vocandum, asseritur; II de adventu S. Jacobi in Hispaniam, qui
pluribus argumentis probatur; III, de primo seu potius unico
prædicatore Evangelii in Lusitania totaque Hispania, ubi de sancto Jacobo susius disputatur, & S. Paulum Hispaniæ Apostolum

esse, solutis omnibus objectionibus, demonstratur.

Tomo III, qui, zque ac quintus, in coa ceteris differt, quod paginarum numerus, quem illi vel repetunt per singulos, congressus, vel plane omittunt (uti nec congressus singuli numeris, nec charta alphabetis distinguitur) justa serie accessit, agitur imprimis de Rege D. Ramiro p. 37, de vitis Regum Sanchonis I & Il parum hactenus exactis p. 43, de historia Regis Johannis III p. 47, de examinandis scriptoribus vitz Reginz Isabellz, & Chronico Regis Dionysil a Rui de Pina scripto p. 48, de fabula Geryonum & Herculis p. 51, de historia Insulæ Melitæ p. 53, tum de vitis Regum Petri I & Ferdinandi p. 68, de Sanchonis II historia p. 81, & Johannis II p. 95, de historia Fæderum & pactorum regni Lufitaniz colligenda, & singularibus quibusdam conventionibus, fimul expositis, aliisque Fæderum ejusmodi collectionibus jam editis, p. 102, de Imhoffii historia Genealogica Regum Lusitaniz, de qua judicium additur, p. 220, de bello inter Sanchonem I & Regem Legionis ejusque causis hucusque obscuris, p. 235, de Geographia Lusitaniz exactiori perficienda p. 258, de historia ecclesiastica Algarbiz, & hujus nominis origine Arabica, p. 282, de antiquis Laconiz, hodie Lamego dictz, incolis p. 285, de erroribus scriptorum vitæ Sanchonis II p. 313. historia Alphonfi M. p. 330, Johannis II & Immanuelis p. 334, de primo Lusitaniz Rege Henrico ejusque visione in bello contra Mauros, quam Ludevicus de Camoens, Poetarum Lufitanicorum princeps, descripsit, & ex eo aliisque historicis illius miraculi veritas demonstratur, p.338, de Regis Dionysii vita p. 335, de parte historiæ Fæderum, ad commercia & navigationem spectan-

chantis, p. 349, de victoria in bello contra Mauros apud urbem Santeremum, novæ militiæ virtute parta, p. 356, & de expugnatione Ulyffiponis, & regni sede ibi constituta, p. 361. Inter Orationes sunt singulares I Elogium Academici defuncti D. Ferdinandi de Noronba Comitis de Mosunto. II & III duz in diem natalem Reginæ & Regis p. 265 & 319. III Marchionis de Valenca, qua ob Principis regii natales Academia congratulatur, & multorum Lufitaniz Regum exemplis virtutum propositis, recens natum Principem funilem illis fore' auguratur. IV Sermo Caetani in fine ultimi congressus dictus, quo Academiam cum Rhea magna matre comparat, & omnia quæ in hujus cultu & representatione antiquitas observavit, ad illam ingeniosa assimilatione refert, imitatus, ut ipse ait, Virgilium, qui Komam cum Bereeynthia, feecunda illa matre, Æn. VI v. 20 feqq. contulerat. Differtationes duz funt, quarum prima foliis 106 constans, veritas primi concilii Braccarensis, a Bernhardo de Brito detecti & In Parte secunda historiz Lusitanicz luci expositi, asseritur; altera vere exegetico - critica, folia 54 complectens, fabulosum illud & suppositum esse probatur, ac in ejus principio monasterii S. Mariæ de Alcobaca Bibliotheca, totius regni instructissima, laudatur, e cujus manuscriptis Bernh. de Brito Monarchiam Lustanicam & Concilium Braccarense deprompsit.

Abrantes, introitus loco in prima hujus anni sessione pronuntiata, qua Historiz leges explicans, ad industriam constantem Academicos hortatur; & Elogium sunebre Antonii Simoens, cui historiz ecclesiarum Evorz & Leiriz scriptio demandata suerat, quam impersectam reliquit, Viri przeter rerum sacrarum notitiam, haud vulgari Philosophiz & Matheseos scientia clari. Singularia inde afferuntur de antiqua provinciz Braccarensis Geographia tempore Romanorum, Suevorum, Gothorum, de Aquis Flaviis Juliis, colonia Romana, & Aquis Lzis, urbe hodie Lzis dicta. Nec minus lectu dignus Index Manuscriptorum Comitis de Vimiciro quadringentorum, quz ad Historiam ecclesiasticam & civilem ac Geographiam pertinent; ac sequentibus colloquiis porro singula in medium proseruntur. De contradictionibus inde

: ical

inde historicis in vita Sanchonis II tollendis agitur. Exponuntur & hic Lusitanorum in Asia & Africa victorize tempore Regis Sebastiani, Sanchonis II res gestæ, expugnatio Septæ sub Johanne I. Oratio congressum hujus anni finiens, qua Academia cum figura quadrata, quatuor velut sapientiz columnis, electis quippe intra quatuor hos annos totidem directoribus prudentiflimis, fulta, componitur, & intra hoe quadriennium horrida quatuor monstra, ignorantiam, invidiam, pigritiam, discordiam, debellata esse ab Academicis, prædicatur.

In Tomo V de provincia veteri Turdetana, Algarbiz parte, & ejus incolis singularia memorantur, ut & de Mauris ex Algarbia per Reges Sanchonem I & Alphonfum III ejectis. De inscriptionum in regno Lusitaniz repertarum collectione, deque erroribus vulgaribus in Historia, Genealogia & Chronologia Regum Lufitaniz corrigendis confilium aperitur. Origo nominis veteris Amaa. quo urbs Portalegre notatur, a Cerere fere derivatur; ubi & de Bocharti etymologiis Phæniciis nominum Lufitaniæ & Hispaniæ Instituitur quoque recensio duorum manujudicium fertur. scriptorum ex bibliotheca Comitis de Vimieiro, ad vitam Regis Emanuelis & Johannis III & Lufitaniæ Geographicam ac Politie cam descriptionem spectantium; S. Jacobi Majoris iter in Hispaniam ex quingentis autoribus probatur. Agitur & de biographorum Johannis I & Alphonsi II contradictionibus & difficili corum conciliatione, de l'abulis Geographicis exactioribus concinnandis, & meridiano infulæ Ferri eligendo, de historia Lusitaniz Regum genealogica in tres partes dividenda, deque manuscriptis nonnullis bibliothecæ Comitis de Vimieiro, historiam & antiquitates Lusitaniz & Hispaniz continentibus. Præter Orationes in die natali Reginæ, Regis, & Principis regii habitas, notabilis est ultima, qua Comes de Ericeira conventum hujus anni obliguans, cum Sole Academiam magna eloquentia comparat. Ac quum singulis lustris seu quolibet quinquennio finito, veteres Romani vota pro reipublicæ falute conceperint, hoc Academiæ lustrum votis pro Rege, augustissimo illius Statore, nuncupatis claudit. Inter Catalogos præcipuus hic comparer, qui Pontifices, Cardinales, Archiepiscopos, Epiico-

Scopes, natione Lustanos, extra Lustaniam his dignitatibus eminentes, recenset, cum notitia topographica urbium & Ecclesia. rum ordine alphabetico, ubi multa memorabilia geographica & historica, scriptoresque rari, se offerunt. Sic p. 261 Adrumetum, urbem in regno Tunis fitam, vulgo Mahometta, Arabice Mahammetts vocari, observatur; p. 264 de duabus Amyelis agitur; p. 186 de urbe Geographis ignota Cirindovi; p. 327 de Sardica Thracize urbe, Turcis Triaditza dicta; p. 332 de Tiberiade urbe Palzstinz, hodie Tabaria nuncupata; p. 334 de Tirissa, Mœsiæ inferioris nebe, hodie Cerifey dicta, &c. In ipfo vero Catalogo Lufitenorum illustrium scripta corum passim annotantur, ut Rodezici da Cunha p. 69, Ludovici de Cerqueira p. 101, Hieronymi Msscarenhas p. 161, Hieronymi Pereiræ p. 165, Thomæ de Faris p. 275. Accessit etiam peculiaris Index scriptorum, ex quibus ille Catalogus historicus & geographicus desumtus est, ut constet, quomam Autor ignorarit, qui plures illi amplificando aut corrigendo idoneos ad suam notitiam perferri optat. Ceterum passim in universo opere Catalogi inseruntur Archiep. & Episcoporum, aliaque afferuntur, que ad Historiam Eccl. Lusitanie, Ordinum item, imprimis Melitenfis, Inquisitionis tribunal & similia spectant; immo etiam alia, qua Lustraniam primario non conternunt, ut cum T.II de disciplina Eccles. moderna, ejusque cum veteri confensu, item de antiquitate dogmatis transsubstantiationisagitur, ut cetera omittamus.

#### L'ANFITEATRO FLAVIO.

hoc eft,

AMPHITHEATRI FLAVII VULGO COLOSsei descriptio & designatio; Autore CAROLO FON-TANA, Equite.

Hagz Com. apud Isaac. Vaillant, 1725, fol. ch. aug.

Alph. II Tabb. zn. maj. 24.

A Ntiquioris Architecturz reliquiz, quales in Italia & extra

Italiam extant, non tantum oblectationi funt curiofis, qui

pretium ex raritate zstimare solent, & rerum in modernis non
occurrentium conspectu, tanquam novitatem in ipsa vetustate

quærentes, eapiuntur: sed solidioribus ingeniis serviunt ad lucem inferendam historiæ veteri, quatenus hæc ex circumstantiis de locis & functionibus ad certa loca relatis distinctionem desiderat. Architectis autem przeipuz curz est quicquid Romani ingenii magnitudinem in inveniendis & dispensandis harmonieis rationibus sapit. Quo respectu quavis veterum adificiorum ruinæ Archetypum artis Systema ipso opere exprimere creduntur, quod præstantissimi quivis in arte communi consensu sequuntur. Quamobrem Nobilissimum Equitem Garolum Fontanam tam erudita & exacta descriptione Amphitheatri Flavii, qualem haud facile quisquam circa ullum antiquitatis vestigium suppeditavit, plurimum adjumenti ad artis præsidia attulisse censebunt, quicunque inter judiciosam œconomiam & confusam achoylar discernere didicerunt. Absolvitur opus Libris quinque, quibus præmissa est generalis de Theatris & Amphitheatris introductio. In ea primum attingit originem Theatrorum apud Grzeos; hujus structurz rationem deinceps in Anti-Rhodo Dionysius excoluit. Hinc pervenit ad Romanos, occasione & epocha ex Livio & Ovidio notis. In capite secundo Theatra & Amphitheatra distinguit ex figuris, quas Varro, Cassiodorus, Isidorus prodiderunt: Vitruvii doctrina in hoc negotio tanquam reliquis instructiore supposita. Tertio de materia & tectorio agit. Gracis Theatra antiquissimis temporibus statim marmorea fuerunt, exceptis Athenienfium ligneis & mobilibus. Tegebantur velis ad pluvias & tempestates arcendas. Nam neque firmum neque perpetuum tectorium fuisse, probat trajectus liber columbarum & avicularum, quæ ex ritu in theatro dimistebantur. Velis successit deinceps subinde tectorium ex ligno. uti cedrinum illud Atheniensium in Herode Philostrati . & in Theatris Corinthiorum ac Valerii Ostiensis. Casar sericum primus prætensum voluit. Ex Lucretio, Propertio, Martiale colligitur, Lentulum Spintrium primum antennis vela applicuisse. Caput quartum disquirit de usu Scenze. Cassiodorus; frons Theatri fuit seu locus actorum unde & in proscenium prodibant bistriones acturi. Isidoro cum Orchestra confunditur. E ramis & frondibus primum, deinde e Tabulis pictis & ad variandum

mobilibus. Tandem invaluit pro ludorum diversitate, hoc est. Tragædia, Comædia, Satyra, curatior & exquisitior ornatuum ratio. In quinto capite machine describuntur, sed ex illarum. genere, quas Vitruvius Lib. V, c. 7. περιάκτυς seu trigonos versatiles vocat. Unde optandum esset, Clarissimum Autorem, quid de altero genere ductilium sentiat, quas Servius memorat in Virgilii Georgica, notante Perralto ad hunc Vitruvii locum, exposuisse. Sexto capite agitur de vasis zneis attemperatis ad con-Ionantias vocum, & per gradualia passim dispositis, ut vox extensa clarior redderetur. In septimo capite de orchestra, sedilibus modoque sedendi in Theatro apud Romanos tractat. Orchestra locus erat inter caveam & scenam, ubi Comici & Tragici canere & mimi agere solebant. Senatores spectandi causa in orchestra sedebant, post ipsos ordines equitum, deinde cives, tandem feminæ. Czesar assedit in curuli; Tiberius & Sejanus in sellis inauratis. Deinde per gradus sedilia quoque alia suerunt. Capite octavo circa ornatum Theatrorum notat, Claudium Pulchrum Scenam primum coloribus illustrasse; C. & M. Antonios argento, Petrejum auro, Q. Catulum Ebeno. Caput nonum dedicationes & confecrationes confiderat juxta illud Valerii Maximi: Us Diis cultus & Hominibus oblectatio quareretur; Scenicos ludos Baccho, locum ipsum Veneri plerumque, rarius Dianz, Apollini, Musis sacrum suisse. Fundatores capite decimo excitans Quintum Curium primum stabile Theatrum Romz ex-Aruxisse e Tertulliano probat, cum antea mobilia fuissent. Quidam Pompeji Theatrum pro illo ponunt. M. Scauri Theatrum prismum ob luxum notatum capite undecimo describit ex Plinio. Duodecimum refert, M. Curii duplex fuisse, utroque dimidio circa axem volubili, ut juncta Amphitheatrum efficerent. Caput decimum tertium inquirit in verum situm Theatri Pompen, rationes ornatuum, & scenam ejusdem. Supra Caveam teuplum Veneris erat, gradualibus Tneatri simul templo servientibus. Gellius templum victoriæ vocat. Restauratum a Tiberio, perficiente Calligula. Nero ambitiosa ostentatione inaurasse creditur die uno. Ultimum refecit Theodoricus, teste Catsiodoro, & indice lapide, invento A. 1691, ac asservato a Domino Ciampini. Caput

Caput decimum quartum describit Theatrum Marcelli, in quo M Scaurus ædilis primus Hippopotamum & Crocodilum, ac ossa monstri Andromedei ex Judza transvecta, Augustus Tigrim, inter novitates de more populo exhibendas proposuerunt. Caput quintum decimum occupat H storia Theatri exstructi a Balbo Gaditano, qui primus inter peregrinos triumphavit. Capite decimo sexto enumerantur amphitheatra in Italia, Garlii in Campania, Puteoli, Capuz, Albæ Latii, Ostrocollæ Umbriæ, quorum vel rudera, vel vestigia supersunt: extra Italiam Polæ in Istria, Hispali in Iberia; & in Gallia, loco non addito, quem tamen Burdegalam esse apparet. Polcherrimum omnium Veronense, cujus prolixiorem descriptionem exhibet caput decimum septimum.

Jam, quæ continentur in Libris duobus prioribus, ejusmodi funt, ut compendium vix admittant. Nam primo Libro habetur Ichnographia terrena omniumque Theatri planorum, complexa Sphæras omnes cum arcuum, pilarum, ambulacrorum, cuneorum, gradualium, præcinctionum, a Sphæra extrema usque adpodium regium, apparatu: sic quidem, ut Sectiones murorum, quorum portiones adhuc extant, in vivo plenz, reliquorum ex vestigiis tantum innotescentium dilutiores exhibeantur. Accedunt orthographiæ exterioris Amphitheatri, qua septentrionem & occasion spectat, & Sectiones seu orthographiæ interiores ortui & septentrioni obversæ, nec non Tabula singularis exhibens planorum omnium sectionem majori modulo expressam cum ornatuum projecturis. Sed hæc omnia ad statum præsentem faciunt. Librum secundum incipit Ichnographia terrena restituta, quæ œconomiam totius Amphitheatri, qualis integri fuit & illibati, complectitur. Huic fubjiciuntur Ichnographiæ restitutæ planorum quatuor terreno imminentium, & alia prætensionis velorum. Singulis enumeratio partium & mensurarum accurata aliaque adjiciuntur, que percensere, esset totum opus exscribere. Excipit septimo capite hujus libri investigatio generalis harmoniczque constructionis pro Amphitheatri plano & elevatione, ex Ellipsi & Semicirculis derivata, & vel simplicitate sua commendabilis; octavo & nono, orthographia integri &

per verticem secti planis transenations per axem utrumque extime Sphæræ; decimo dispositio columnarum per ordines quatnor sibi impositos in muro exteriore, usque ad summam coronidem, cum antennis; undecimo Sectio partis cum Scenographia applicationis velorum, figuris majore modulo expressis. Decimum tertium caput habet Scenographiam graduum a podica Regio, & decimum quartum illam Amphitheatri totius secti verticaliter juxta axem majorem, partesque omnes oculo in ipsa

Cavea conspicuas exponentis.

Tertius Liber pandit Historiam profanam Amphitheatri Flavii, & figillatim inquirit in firum, erectionem, dedicationem, restaurationes successu temporis factas; partesque singulas exeutit, ut Caveam, podium Regium, gradualia, sedilia, vela pratenfa fumenze coronidi, antra & carceres, cloacas & aquæ dudus cum Euripo; considerat porto capacitatem Amphitheatri. effectum vocis quoad sonotam extensionem & reverberationem, fustitus e croco accendi solitos ad acrem purgandum, Patronos quibus dedicatum, & fella que in ipfo celebrari fueverunt. Quartus historiam sacram seu Martyrologium habet hujus loci, & mentionem facit SS, Ignatii, Eustachii & Theovista, Tatianz, Abdon & Sennen, Euphemiz, Placidi, Zenonis & 1200 Martyrum, Sempronii, Olympii, Exuperiæ, Theoduli, 262 Martyrum, Genesii, Dominicz, Viti Modesti & Crescentiz, Almachii, Marcelli & Eusebii, Restituti, Martinz, Felicitatis, Mennz, Johannis Pretensis; qui omnes vel in ipso Colosseo, vel in petra feelerata, que prope erat, periisse dicuntur. Hisce omnibus subjungit Ideam templi Libro: V, quodin Cavea Amphitheatri exfiruendum proponitad renovandam celeberrimi locigloriam. Denique notamus, opus hoe splendidum non Hagare vera, sed in Anglia subscriptionis lege fuisse excusum.

P.TERENTII COMOEDIÆ AD EXEMPLAR Faernianum a Petro Victorio editum A.M. D. LXV, summa fide recensitæ, Lectore semper monito, ubi a Faerno disceditur. In bac insuper editione versuum genera diversa diligenter indicata sunt; quidquid vero in iis dissicile aut im-

 $\mathbf{B}_3$ 

peditum, nova quadam methodo tam facile redditur, ut quivis statim intelligat. Accedunt F AERN I emendationes integre, & que alia erant in editione Victoriana, nec nou
DONATI quedam, cum Indice locupletissimo. Recensuit,
notisque auxit & Dissertationem de Metris Comicis adjecit
FRANCISCUS HARE, S.T.P. Decanus Wigorniensis & Regie Majestati a Sacris. Editio altera, auctior
& emendatior.

Londini, ex Officina Jac. Tonson & Jo. Watts, 1725, 4. Alph. 3, Plag. 34.

TIr eruditissimus, Franciscus Hare, qui in Epistola Dedicatoria ad lilustrissimum Vice - Comitem Townshend abunde declaravit, quam bene noverit Terentium, omnibus subsidiis haud perfunctorie instructus ad novam hanc editionem adornandam accessit. Postquam enim ea omnia, que ad Fabulæ constitutionem, Mores, Sententias & Dictionem pertinent, sedulo notave. rat & plane imbiberat, primum quidem codices manu exaratos & verustissimos impressorum circumspicere copit: sed cum ex reliquo numero editionem Faernianam præstantissimam esse cerneret, eam summa fide denuo exprimi & cum eruditis communicari voluit, ita tamen, ut ex optimis interpretibus, ex MSS. & impressis non pauca adjiceret, emendaret, que partim Faerni diligentiam fugerant, partim iste nimio amore libri Bembini abreptus admiserat. Communem inde cum aliis multis tulisset laudem Cl. Editor, si vel maxime multa egregia in Terentium contulisset. Itaque longe majora & prorsus singularem medelam aggressus est. Terentium nempe numeris suis restituit; quain partem alii aut prorfus neglexerant, aut adeo infeliciter tractaverant, ut cum Publio nostro melius actum foret, si & ipsi neglexissent. Noverst quidem, Celeberrimum Bentlejum idem confilium agitasse, remque ipsam avide exspectavit : sed cum ob alia ejusdem negotia hanc spem decolasse crederet, ipse onus subiit, & pertinaci industria artificium Comicorum versuum investigavit. Cujus laboris uberrimum fructum tulisse sibi videtur.

detur. Primo enim qui metra Comica intelligit, majore cum vo-Inptate versus Terentianos leget, quam qui corum ignarus est: zque ac ils, qui versuum rationem perspectam habent, longe fuavius sonat Virgilius, quam imperitis. Deinde hoc adjumento iplos versus facilius memoriz imprimi polle putat, puerosque co modo ad intellectum fimul oratoriorum numerorum perduci. Desigue, quod palmarium est, ex regula metrorum optime intelligitur, qui versus sani sint, quique emendatione egeant, & quomodo corrupti integritati suz restitui debeant. Et hoc unicum jam fatis diguum tanti laboris pretium erat. Quo tamen femel omnia dilucide proponerer, neque opus esset eandem observationem fæpius iterare, Dissertationem eruditam & accuratam de Metris Comicis præmifit, qua totum illad argumentum ita perfpique pertractatur, ut non temere affirmaverit Cl. Autor, quemlibet qui eam attente perlegerit, impeditissima quaque Terentii loca inoffento pede penetraturum. Quod et eo melius procederet, non modo genera versuum in margine passim adnotavit, sed & ichum aliasque fingulares fyllabarum quantitates & præcipuam versus dimensionem perquam diligenter notis quibusdam designavit. Si qua notatu digniora occurrent, que inter legendum offendiculo esse possent, aut aliis interpretibus negotium facessiverunt, ea plerumque satis perspicue evolvit & exponit. Id vel ex unica fabula Eunucho demonstrabimus. Ibi in Prologo v. 7, verba vexatiffina

Qui bene vertendo & casdem scribendo male

pluribus ita illustrat, ut bene vertere eum dicat, qui boni interpretis; sed bene seribere eum, qui boni poetæ officio satissadiat. Hunc sane seus propterea ita exagitandum esse, ut secit Vir magnus, qui paucioribus verbis sensum istum verborum inclusit, dum ait: Bene vertere est sideliter vertere, verbum verbo reddere ex Graco: id ipsum bene vertere est male scribere Latime. Quod sane eodem recidit: neque vero periti aliam sacile sententiam eruent, aut approbabunt. Deinde Act. III Sc. V v. 12 nota illa: O sessur dies bominis, ubi quidam miras sibi difficulta-

tes finxerunt, alius autem commodum fenfum inde erui posse, plane desperaverat, non adeo male interpretatur: O aque jucunde mibi ac festus dies, quæ interpretatio non minus probabilis est, quant conjecturæ celeberrimi JCti, qui o festus dies bomini, siwe o festur dies ominis, reponebat, faciliusque recipietur, quam quod dochissimus Criticus substituere jubebat : Q festus dies! O meus amicur! qui ista o meur degeneralle putat in ominis, & post in hominis mutat aesse. Aliquid tamen vitii contraxit expositio Act. IV Sc. IV v. 21, ubi jam Donatus errorem in Terentio notavit, qui Menandrum fecutus, fenex Colore mustellino dixit, cum ille scripferit, etos equ γαλεώτης γέρων. Ibi nempe, cum Terentium suum ab omni errore liberare nititur, vitium potius verbis Menandri adscribit. eaque levi mutatione ad sententiam Terentii transducit. Sensus tamen nihilo minus laborat, neque plene eum juveris, nisi cum viro docto reponamua: veternosus senex, Colore stellionino; que scriptura dudum aliis in mentem venit. Quz ad Act. V Sc. VIII v. 44, de dictione libenter vivere ejusque vera connexione dicuntur, si maxime non omnibus numeris persecta sunt, ostendunt certe, optime de suo scriptore mereri voluisse Cl. Editorem. Eodem pertinet, quod non raro male transpolita nomina Perlonarum, suis quaque locis restituit, ut Act. II Sc. III v. 25, & alibi. Quæ vero a librariis aut correctoribus corrupta esse judicavit, ea vel ex libris, vel etiam ex conjectura persanare tentat: ea tamen modestia, ut conjecturas suas rarissime in contextum inferat. Sic in Prologiv. 5 pro Existimavit scribendum censet:

#### – – qui dictum in se inclementius Existimabit esse,

jubente ita sententia loci. Atque ita editum est in nupero Terentio Westerhoviano: verum Celeberrimus Bentlejus przetulit Existimavit. Act. I Sc. II v. 82, ubi contra metri rationem vulgatum est: Egon id timeo? ipse corrigit, Egon timeo? ita tamen, ut bene viderit, legi etiam posse. Ego id timeo? quam lectionem unice veram esse probat Cl. Bentlejus: cujus generis conjecturam habes etiam ad Act. IV Sc. V v. 7. Ita Act. I Sc. II v. 110 refingit:

In boc bidaum Thais vale. TH. vale mi Phadria
Et tu... -

ut nempe numerosiorem, elegantiorem & affectuum pleniorem redderet orationem: quæ omnia desideres in vulgata ledione, quæ verbum vale, anteille mi Phedrie omittit.

Cum autem exemplar Faernianum, ut emendatissimum, iterum evulgare constituerit, abeo tamen probæ rationes recedendum esse docuerint; magua pars adnotationum in eo occupata est, ut hunc dissensum osteudat atque tueatur. Hinc Act. I Sc. II v. 15, anime mi, uni Phadria rectissime cum libris aliquet scribit, ubi Faernus alterum mi omiserat. Ibidem v. 37-hic quidem posuerat Docere, educare, reclamante versu; rectius Cl. Hate Docere, educare. Quod benesicium cum agnoscat Celeb. Bentelejus, auget præterea & totum versum ita concipit:

Docere, educere, ita uti fi offet filia,

pro quo ceteri omnes, ita ut ft. Act. II Sc. I.v. 13 Faernus Et perpeti principio versus scripserat; Cl. Hare autem Et ad finem præcedentis rejicit. Act. II Sc. II v. 9 ille ex libro Bembino dederat, ut spes nulla rellique in te esset tibi; noster autem cum reliquis codd. in te siet tibi scripsit, idque siet cum versus ratione pronuncietur set, ita etiam exarandum esse statuit Bentleius: qualem medicinam etiam versui 26 Act. III Sc. II attulit. Faernus Act. II Sc. II v. 32, Bembino MS. plus justo addicus seribit: Philosophorum babent disciplinam ex ipsis Vocabula; Noster rechins disciplina: at Bentlejus discipuli, quod ne Glossa sit ve discipline, valde veremur. Act. III Sc. IV v. 7 Faerniana habet : Idque adeo visam, si domist; Hariana verius: Ibo ad eum,visam, si domist. Bentlejus tamen priorem lectionem tuetur. Hæc sufficiant pro documento, quomodo Faernianum exemplar fecutus fit Cl. Editor. Unum addendum, quod ad minutias usque curiosus fuerit in talibus, ita ut admoneat ubi cali scripserit, pro Faerniano veli. Et cum hie quidem fere semper eiciunda, peri, abit & reliqua hujuscemodi, antiquo more & autoritate libri veteris, unico i scripserit; ille contra lege metri admonitus, ejiciunda & reliqua ad eam formam passim revocavit. Tandem & aliorum Antorum, licet rarius, ratio habetur : sed maxime Plauti, quem im in hac fabula pag. 91 emendat. Ejusdem novam editionem Præfatione haud certissime quidem promisit, promisit tamen. Quam ni publico commodo haud invideat, rogamus.

PUB. TERENTII AFRI COMOEDIÆ, PHÆDRI fabulæÆsopiæ, PUBLII SYRI & aliorum Veterum Sententiæ; ex recensione & cum Notis RICH.

BENTLEFI.

Cantabrigiz, apud Corn. Crownfield; Londini, apud J. Knapton, R. Knaplock, P. Vaillant, Bibliopolas, 1726, 4, maj.

Alph. 3 plag. 3.

Vod scripta hæc, nunquam antea junctim edita, in unum Volumen conjecerit Przstantissimus Criticorum R. Bentleius, ea potissimum causa suit, quoniam simili in Senariis licentia Tunt confecta, & quonium Phædrus zque ac Publius Syrus hujusmodi mendis obfitus erat, que non nisi ea cura, quam Terentius postulabat, tolli poterant. Satis hoc est pro desensione novi confilii. Sed inde simul colligere lieet, solam emendationem respexisse operam Celeberrimi Viri. Qui autem latos Commensarios, aut ejus generis adnotationes, quales in Horatium a manu eruditissima Cl. Editoris habemus, exspectarunt, corum opinionem ex parte falsam esse videmus. Non adeo multis enim verbis, paucis etiam exemplis ratio emendationum redditur: Paullo latins tamen in Terentio, quam in ceteris, sese diffundit. Neque hocadeo ægre ferent eruditi. Nam peritis Artis Criticæ ipla exempla statim occurrunt, quibus emendationes Viri doctissimi, utpote ex regulis artis petitæ, latius confirmari possunt. Lis autem, qui alieni funt ab his literis, aut leviter faltem tinchi, sufficere potest autoritas tanti Viri, quem facile fibi persuadere possunt, plura in promtu habere, que sententiam ipsius tueantur. Eo certe animo has lucubrationes conscriptas esse verosimile sit, quando diffusam eruditionem & præclarissimum ingenium Bentleji nobifcum reputemus.

De singulis quedam in medium proferemus. Et TE-RENTIUM quidem quod spectat, eum, præterquam quod exi-

mia

ad exemplar Faerni diligenter exegit; cujus etiam observationes, una cum suis, textui subjecit. Cum ipsa editione Faerniana codices pervetustos comparavit, quotquot vel Cantabrigiz, vel Londini nancisci potuit. Contextum permultis locis castigavit, & accentuum intervallis, quod novum in hac editione repertum est, ornavit, adeoque rei metricz studiosis faciliorem reddidit. De emendationibus ut lector judicium ferre possit, quasdam memorabimus, unslo servato discrimine, libris vetustis, an eusopsie viri maximi debeantur? In Heautontimor. Prolog. v. 13 alii interpretes invidiosam laudem Comædiz senserunt; quidam expositione, aut interpunctione emollire verba adnisi sunt. Celeb. Bentlejus levissima, & omnino vera, mutatione Si, pro Sed, referibit, & omnes turbz conticescunt. Eodem v.18, 19 emendat in hune modum:

the id affe fachum bie non negat,

Neque se pigere, & deinde factum iri autumat, pro quibus vulgatz: factum bio esse id non negat,

Neque se id pigere, & deinde facturum autumat, quod facturum haud valde inconcinuum, & fortalle non mutandumest. Act. I Sc. I v. 5 pro edito adhue:

Quod ego in propinque parte amicitia puto.

repræsentat:

Quod ego esse in aliqua parte amicitia puto,
deque quid dici queat, facile apparet. Ibidem v. 45, nunc legi-

Ejur filiam ille amare capit virginem;
olim erat: amare capit perdite. V. 73 habemus ab ingenio Cl.
Bentleji:

Inde alii festinare, lector sternere,
cum vulgo legant : Video ulios festinare. V. 91, ex conjectura J.
Palmerii, cum quo codem modo locum sanarunt Turnebus, Lambinus, Muretus, Guyetus, rufingit:

- qui opere ruftico faciundo

Tacile sumtum extercirent suum, mihil mones sis squæ Vinprimarine J. Er. Gronevius pro desensione bien C 2 ne ne lectionis receptæ, sumtum exercerent suum, attulit. V. 113 ita procedit:

Non convenit, qui illum ad laborem hinc pepulerim,

Nunc me ipsum sugere; cum in vulgatis quod est, ad laborem impulerim, in leges metri, Faerni autem lectio, ad laborem impellerim, æque ac Antesignani impullerim in elegantiam Terentii peccet. Tot numero emendationes ex solo Prologo & prima Scena unius Fabulæ memorare potuimus: nec omnes quidem memoramus, &, quas transivimus, æque elegantes ac doctæ sunt. Passim videas conjecturas exquisitas & Bentlejo dignas prolatas, quæ in seriem operis non sunt receptæ. Nam v.31 & 32 Prologi, qui impeditiores adhuc visi sunt ita expedivit:

Out nuper fecit seruo currenti in via Dixisse populum, Cur insano seruiat?

Act. I S c. I v. 70, 71, qui sic satis bene habebant, ita tamen, duobus vocabulis mutatis, prægnantiores facit:

Domum reversor mæstus atque animo fere Conturbato atque inerti pra agritudine.

Sic v. 116 & 117 pristinz suz elegantiz restituere putavit refine gendo:

- Sed ut dies tempus est,

Tempust monere me bunc vicinum Phaniam, ubi vulgatæ: Monere opertet me. Sed ut Cl. Hario multa admonendi facultatem dederat Faernus; sic Celeb. Bentlejo multæ adnotationes natæ sunt ex iis, quæ Harius in Terentium contulit, a quo sæpissime divortium facit. Ejus emendationes huic videntur herbæ solstitiales, quæ paulisper suere: interdum æ paulo acerbius æmulum suum perstringit. Cujus rei exempla nihil attinet proferre. Neque multis enarrabimus, quomodo tum pag. 167, tum alibi curas a Cl. Hario in Plautum promissas traducat. Id tamen memoratu dignum est, quod Cl. Bentlejus non ita soliis se mancipaverit emendationibus, ut non, ubi res postulat, etiam interpretatione autorem adjuvet. Immo non deterioris interpretis, quam Critici officio satisfecisse, patet luculenter ex pag. 163, nota ad v. 7, aliisque locis compluribus. Denique, ne quid

quid omittamus, Terentio suo Oratiunculam præmisit, habitam cum septem in Theologia Doctores crearet Bentlejus: quo consilio, nostrum non est divinare.

In repurgando PHÆDRO nullis plane scriptis codicibus, sed solo ingenio & doctorum virorum notis adjutus est. Et ut negare minime possumus, Virum doctissimum sæpe aliorum interpretum emendationes adoptasse; ita & illud assirmare tuto possumus, permulta esse, quæ soli Bentleio debeantur. De omnibus, quæ magnum ingenium tentavit, ut judicium nostrum interponamus, nemo jure exigere potest: enumerabimus tamen quædam, ut exspectationi satisfaciamus. Lib. l Fab. I v. 13 emendat:

Atque ita correptum mactat injusta noce, quoniam etiam Schesserus viderat, vulgatum lacerat injuste noce, esseminus Latinum. Bentlejo Mactat placuit, grave verbum in tali re zque ac Immolat; qua de causa versum ex Lib. IV Fab. V adscripsit, ne porro Vir doctus causam ignoret. Fab. II v. 16 correcta lectio est: Immerse limo cum laterent diutius,

nempe rana; antiqua fuit: Hoc mersum l. eum jaceret diutius, de tigno misso intelligens. Fab. V. v. 7 in mendo cubat, sed nemo seliciter persanavit. Egregie Cl. Beatleius:

Ego primam tollo nomine hoc, quia sum Leo, nisiquod paulo longius ab literarum vestigiis recedat. Vulgo:

Ego primam tollo, nominor quia Leo, ubi alii nominor quomam, alii quia rex Leo reponunt, ut versui consulant. Fab. XIV princip, ita legit:

Malus cum sutor inopia proterritus

Medicinam ignoto facere capisset loco, quia vulgata vix Latina Viro doctissimo videbatur, que est: inopia deperditus. Fab.XXVI init. ita constituit:

Nulli nocendum : si quis vero laserit

Maclandum simili vice fabella hæc admonet,

pro quo receptum erat:

Multandum simili jure fabella admonet. 20 de la Prostat Epistola Critica, de qua mox dicemus, que omnes omnino emendationes Celeb. Bentleji & adnotationes in Phedrum examinat. Minatur etiam P. Burmannus V. C. novam Phedri edi-

C

tionem,

tionem, qua, nihil correctionibus Bentlejanis opus esse, se demonstraturum, amicis promisit. Quare mittamus hunc Libertum Au-

gusti, & quæ restant in hoc Volumine evolvamus.

In PUBLII SYRI aliorumque Sententiis emaculandis usus est Vir eruditissimus quinque MSS. codicibus: quorum quatuor ex bibliothecis Cottoniana & Collegiis Trinitatis, Caji & Sidneji depromtos ipse consuluit; quinti, nempe Leidensis, excerpta transmiserunt Batavi. Sed cum in ceteris editionibus sententiæ plusquam octingentæ, in aliquot propemodum mille legantur; Bentlejus tantummodo 265 exhibet, quas nempe solas Publiani coloris esse existimavit. Has paucas tamen multis locis aliter, ac olim, prodire jussit. Sic v. 90 legit:

Despicere oportet, quidquid possis perdere,

propter numeros; & v. 113:

reras facilia, ut difficilia perferas, ubi fimul codd. suorum scripturas repræsentavit. Quam operam forte lectores in aliis mimis desiderabunt. Certe de v.110, quem cum Scaligero ita concipit:

Factum tacendo, crimen facias acrius,

nihil prorsus monet, cum in MS. Frisingensi ita sonet:

Istum tacendo, cet.

Salmasium autem ad Lamprid. Commod. cap. VII ex vetusis setted dis restituere novimus:

Jactum crimen tacendo facias acrius, præ quo longe magis placet Scaligeri & Bentleji aliorumque lectio.

# EPISTOLA CRITICA AD ERUDITISSIMUM Virum H. B. S. E. I. in qua omnes doctifimi BENTLEFI in PHAEDRUM Notae atque Emendationes expenduntur.

Londini, ex officina J. Tonson & Jo. Watts, 1726, 4.

Ruditus hujus Epistolæ Autor, qui multum semper Phædre ribuit, ante aliquot annos in pueri osum Phædri versica-

los

los in dipodias, accentibus supra positis, distinxerat, & de ejusmodi editione, qualem fere Cl. Bentlejus dedit, coperat cogitare, cum subito eum nuncius de Bentlejana editione sufflaminavit. Exspectatum autem hoc Celeb. Viri opus cum in manus fumfisset pro thesauro, quod ajunt, carbones accepisse dictitat,& longissimo infra exspectationem omnia cecidisse. Que & alia duriuscula postquam initio Epistolæ commemoravit, ad examen notarum, sed & ipsius Præsationis Bentlejanæ, ita se convertit, ut ne quidem unicam emendationem prætermittat, quam non contemnat, rejiciat, derideat, aut, si probabilis illa videatur, eandem sibi dudum in mentem venisse, eandem olim oræ libri sui appinxisse, & amicis communicasse, præ se ferat. Neque ibi substitit inclementia. Bentlejum Indices & Stephani Thesaurum exscribere, objiciendum erat pag. 43; eundem ineptum esse, licet Doctorem Theologum, tractandis facris literis, pag. 45, in notis ad Aristophanem, Terentium & alibi insignis plagii reum esse, pag 50 fqq. eum, licet totam vitam in re metrica cognoscenda confumferit, in minus usitatis carminum legibus nihil videre,pag. 76, inaliis etiam ad hanc rem spectantibus peccare pag. 101. Denique & vita atque alia studia Viri de literis optime meriti, nec aon nuneri publico satisfaciendi ratio excutienda erat pag. 148 19. quafi vero fine his talibus Epistola Critica de emendationibus Phydri non fieret: & hoc demum effet peritiam in bumanioriburliteris approbare, si, quacumque in re postis, contra humanimem pecces. Nobis certe propemodum oneri est ejusmodi scripta perlegere, eo magis, quod errata etiam quædam Viris magoi nominis magnorumque meritorum condonanda esse existime, mus. Narramus tamen, Autorem hujus Epistolæ, quicumque ille fit, haud inutiles observationes hic illic inspersisse, qualis est illa de confabulatione arborum pag. 10 sq. de confusione Të quum & quoniam, unde Plautum emendat, pag. 19, de loco Horatii pag. 36, & de locis duobus Tertulliani pag. 81 & 110. Ne de iis dicamus, quæ in Phaedro cum cura tentavit.

Fuldischer Lehnhof, sive de Clientela Fuldensi Benesiciaria Nobili & Equestri Tractatus Historico-Furidicus.

Francof. ad Mæn. apud Jo. Benj. Andreæ & Henr. Hort, 1726, fol. Alph. 4, pl. 18, fig. æn. plurim. passim insert.

Onstat inter peritiores, Feudorum Longobardicorum & Germanicorum in plurimis diversissimam esse naturam, hæc etiam pro varietate provinciarum mirifica inter se differre, confuetudines Curiarum feudalium existere infinitas, pacta conventionesque in negociis feudalibus initas esse innumeras, ut adeo a Juris Feudalis Consulto Germano, præter peregrina Feudorum Jura, Juris Civilis Corpori annexa, etiam patria jura, nostrarum Curlarum mores, & imprimis vetustæ chartæ & diplomata sint indaganda & excutienda, quo nobilissimæ circa Beneficia Jurisprudentiz facies liztior paulo & fucci magis plena quotidie appareat. Debemus eo nomine multum Viris præstantissimis, no-Ara laude nihil indigentibus, quorum numero nuperrime magno artis nostra beneficio accessit Celeberrimus Schannatus, exposita nobilissima Feudorum Germanicorum specie, Fuldensium puta, quæ penitius nosse eo magis e re nostra est, quo obscurior suit earum natura, & quo certius nunc constat, JCtos maximi nominis graviter hic impegiffe.

Doctissimi libri partes sunt tres: Clientela Fuldensis Benesiciaria ipsa, Elenchus Clientum sive Vasallorum Ecclesia Fuldensis, Codex denique probationum Clientela Fuldensis Benesiciaria. Clientela Fuldensis Benesiciaria partes iterum doctissimus Antor voluit esse duas, quarum prima in tria capita divisa,
primo de Feudorum Fuldensium antiquitate & prastantia, secundo de Natura, Juribus ac consuetudine Feudorum Fuldensium,
tertio de variis Feudorum Fuldensium speciebus tradit. Scilicet
ab octavo post C. N. seculo Vasallorum Fuldensium in antiquis
tabulis occurrit mentio, ea vero hoc ipso & sequentibus seculis
enata est benesiciorum copia, ut nihil sit, quod in benesicium
ab opulentissima illa Ecclesia datum non sit, castra, terra, pra-

p. 2.

dia, villæ, oppida, Advocatiæ, Jurisdictiones, homines cenfuales, operæ, sola, sylvæ, montes, curiæ dominicales, piscinæ, rivi piscosi, vectigalia, zdes, salinz, kospitia, tabernz, molendina, immo caveze & furni, magna Abbatum in Vafallos indulgentia, magna Vafallorum in Abbates aliquando injuria. Natura Feudorum Fuldensium est, ut fint masculina, Mann-Leben, quæ cum pactis & conventionibus ad hæredes masculos devolverentur, fenda masculina hereditaria, Erb - Mann - Leben, appellata sunt, ex quo nomine, ut & ex notiffima clausula: nach Fuldischer Leben Herkommen, Recht und Gewonheit, qui promiscuam etiam feminarum in feudo Fuldensi successionem exsculpere velit, ut faciunt interpretes Fuldenfium rerum ignari, vehementer errabit. Ita exclusa est A. 1450 Elisabetha Hanovia, Joannis ultimi Comitis Ziegenheimensis ex sorore Elisabetha neptis, lite etiam gravissima mota, & cesserunt feuda Ziegenheimensium Fuldensia expechativario Ludovico Landgravio Hassiz; huic autem, ut habent literz, und den nachkommenden Männlichen Leibs - Lebens-Erben, addita nihilominus illa decantata claufula, als Fuldisches Leben - Recht und Herkommen ist ; quæ ipsa, cum & inserta legatur literis Clientelaribus Civitati Francofurtensi, oppido Creutzburgenfi, tum & Commendatori ordinis S. Joannis Hierosolymitani non semel concessis, in quibus seudis natura sua nulle est feminarum successio, non illud, quod nonnulli voluere, sed hoc petissimum vult, ut cognitum sit, Curiz Fuldensi suisse jam olim, esseque etiamnum Jura propria ac singularia eaque vetustissima, que cum reliquis finitimarum aliarumque provinciarum juribus nolit permisceri confundique. Quod ad Jura attinet, Vasallus Fuldensis alienat, sed consensu Agnatorum, & Principis Abbatis, foluto fimul laudemio, dimidio Imperiali in fingulos centum Florenos; Princeps Abbas Vasallum alienat libere etiam invitum, modo novus Dominus non sit inferioris clypei. Vasallus Fuldensis uti alienat, ita oppignorat, utroque tamen casu Domini directi conditionibus aliquando sat duris sibi prospexerunt. Refutare etiam licet Vasallo Fuldensi feudum vel in Domini vel in tertii favorem, illo consentiente, nisi huic juri renuntiaverit Vasallus, ewiglicher Mann, quo facto, licet inde consentiente Do-

p. 4.

5.

7.

9.

10.

· II.

11.

0.000000

p. 12.

15.

Domino feudum alienat, quoad personam tamen clientelari nexu obstrictus remanet. Subinfeudare etiam Vasallorum Fuldensium est, quamvis merito Abbates, sæpe expressis cautionibus interpositis, suo consensu id sieri voluerint. Dotem denique & dotalitium constituere permissum est in Feudo Fuldensi consensu Dominorum Abbatum, quorum insigni in hac re indulgentia tot seuda seminina enata sunt, in quibus post obitum seminæ liberi ejus promiscua successione usi sunt, ut inde credulum vulgus, rerumque Fuldensium imperiti Feuda Fuldensia omnia esse promiscuæ successionis Runkelleben sibi persuaserint.

Ad species Feudorum Fuldensium digredimur cum Autore nostro, qui sollicite, quoad Feuda oblata primo loco explicanda, distinguit inter oblata Ecclesiæ Carolingicis temporibus bona, ea fere lege, ut ad preces offerentis sub Beneficii modo, forte etiam alia re fimul præstita, ad vitæ tempus redderentur, qua pietate majorum infigniter creverunt opes Ecclesiæ Fuldensis; & inter Feuda oblata recentiorum temporum, ex tuitionis imprimis fiducia profecta, Ecclesiz oneri potius futura quam emolumento; quorum hzc nunquam non perexiguo numero fuere in Curia Fuldensi, superstitibus tantum duobus ejus naturæ Vafallis, Duce Saxone, ratione Villarum Bettenhausen & Seba, Feudi A. 1320 a Bertoldo Comite de Henneberg oblati, & Hassiz Landgravio, ratione Castri Sturmfeld a Godesrido Comite de Ziegenhayn 1353 oblati; illa vero, priscæ fidelium oblationes. postquam deposita feudi natura Ecclesiarum & Pauperum usibus aliquandiu inserviissent, necessitatibus ita exigentibus, seudorum iterum naturam, sed omnino datorum, induerunt.

Inter Feuda data præcipua funt Feuda masculina, secundum eonsuetudinem Fuldensem duplicis generis, masculina simpliciter talia: Mann-Leben, in linea descendente recta primi acquirentis unice persistentia, & masculina hereditaria, Erb-Mann-Leben, ad lineam etiam transversam agnatorum a primo acquirente ortorum gratiose transcuntia, exclusis omnino seminis, quod etiam in plurimis masculinorum seudorum speciebus ita suit observatum, nisi quod aliquando seminæ cum maritis de eisdem seudis suerint investitæ, quo in casu servitia exinde debita censeudis suerint investitæ, quo in casu servitia exinde debita censeudis suerint investitæ, quo in casu servitia exinde debita censeudis suerint investitæ, quo in casu servitia exinde debita censeudis suerint investitæ, quo in casu servitia exinde debita censeudis suerint investitæ, quo in casu servitia exinde debita censeudis suerint investitæ, quo in casu servitia exinde debita censeudis suerintente exinde exinde debita censeudis suerintente exinde exinde

seban-

sebantur remissa, & post mariti obitum fructuum potiebantur, ad vitam duntaxat. Masculinorum seudorum species sunt Feudum Civitatis, Feudum Castri, Feudum Castrense, quale, Erb-Burg - Leben nomine veniens, non ideo promiscuz successionis censendum est, Feudum Keminatz seu Ædificii, Feudum Rite - Le- p.13.20. ben, cujus fervitia in præstatione equi instructi constitisse existimat doctiffimus Schannatus, Feudum Schützen-Leben, cujus posfessor ballista & pharetra instructus in oppido custodias agere, aut interdum etiam in hostem foras progredi tenebatur, Feudum Ligium, Feudum de Camera & de Moneta, Feudum Advocatiz, Feudum Gastaldiz seu Ambachtiz, Feudum Jurisdictionis, Feudum Patronatus, Feudum Auflicum seu Palatii, Feudum Venatorum. Feudum Solii, Stul-Lebn, in quo Vafallorum præcipunm munus adstare solio Principis Abbatis, Feudum Assaturæ Bradt-Leben, Feudum denique Stagii, quæ omnia exemplis Fuldensibus firmata explicataque legere perquam jucundum videtur.

Superfunt Feuda Feminina sive promiscua Fuldensia, non quod natura istorum seudorum ejusmodi successio contineatur, fed quod Abbatum indulgentia, plerumque dotalitii, dotis vel legitimæ titulo, ad feminas transierint, & hodienum transcant. Quamvis, si Vasallum cupido incesserit eam qualitatem inducere feudo, Domini & Agnatorum consensu opus suerit, quod adeo non arrifit, ut sæpissime pacto convenerit, feminis tam pro dotalitio quam pro dote aut legitima partem feudi clientelaris. non deberi, sed pretium illius ex justo & zquo determinatum exsolvi. Ceterum si feminæ in ejusmodi feudo successio obtingat, more Fuldenfi nec inæquale conjugium, nec vota monastica obfunt.

... Caduca feuda Abbati aperiri, quis negaverit? quæ aliquando piis ufibus restituta, sepissime aliis iterum Vasallis concessa. Modi autem, quibus Ecclesiæ Fuldensis Feuda amittantur, sunt potissimi : conspiratio in necem Domini, publica proscriptio, fundi fendalis inscio aut invito Domino facta alienatio, neglectus investiturzintra przscriptum tempus, contumacia per contemptum vel alias ob causas coram Domino non comparentis, silentium, & quæcunque ex condicto sub feudi privatione præ-

21,

22.

23.

244

26.

28.

standa, inde a Vasallo negligebantur, quæ omnia exemplis idoneis illustrantur.

Quod ad partem Clientelæ Fuldensis alteram attinet, quatuor illa capitibus absolvitur, quorum primo Vasallorum Fuldensium conditio olim varia, secundo vetus ac simul hodierna Vasallos Fuldenses investiendi methodus, tum & plura circa eandem requisita & observari solita, tertio quatuor præcipua servitiorum genera, quarto mutua inter Ecclesiam Fuldensem & Vasallos suos obligatio, graviaque ac frequentia damna & dissidia exinde nata traduntur & explicantur. Vasallorum Fuldensium antiquissima mentio sit in veteri illa traditione Hrahonis ad A.

32. 796 facta, unde frequentior fidelium memoria est, eosque inters strictiori aliquando vinculo obligati, etiam Ministeriales Nobilium hominum propriorum species, sed & Clerici Fuldensium

feudorum minime incapaces. Investiendi ritus suit olim talis, ut Vasallus ad Altare S. Martyris Bonisacii deduceretur, & ibi more clientum in manus Abbatis se commendaret, insistens forte orbiculari saxo, quod hodienum pavimento ecclesiz insertum visitur, ornatum quatuor manibus ex zere susis, in quatuor mundi plagas directis & in jurantis modum esformatis, que Vasallum in medio stantem undecunque sui muneris admonere videbantur. Hodie ibidem Vasalli Principes in ipsius Principis Abbatis, solio magnisice insidentis, manus debitum homagium præstant, Comitibus vero & reliquis Equestris ordinis Vasallis coram regimine Aulico comparendum est, ubi & erectis digitis sidelitatis & obsequii juramentum præstant, iisdemque digitis summitatem sceptri seudalis, quod Consilii Aulici Præstant

ofes vel Vice-Præses manu tenet, leviter tangunt. Quam enixe Vasalli cujuscunque conditionis præsentiam exegerit clerus Fuldensis, celeberrimus Autor multis ostendit, cui nihil obest, quod Principum Abbatum indulgentiæ debetur, Principes ut & Comites Imperii Feuda sua per Legatos passim suscipere. Tem-

pus autem investituræ impetrandæ est more veteri Teutonico annus & dies, renovaturque ea, oblato dinumeramento, & si sit condominium plurium, omnibus in casibus seudum recognoscunt scunt omnes, Jure Senioratus, sive Provasallum eligendi, uon nisi

ex Principis Abbatis indulgentia competente.

Servitiorum Vafalliticorum non fuit una ratio; ita Vafaili Fuldenses militaria in campis & expeditionibus debuerunt, cum Imperatori Romano in celebratissima Expeditione Romana, tum Principi Abbati suo, propriis sumtibus; quod fassus est Comes de Ziegenhaim Johannes: Ist daz wir in unsers Herren Dienst von Fulde riden, daz solle wir tunuf unser Kost, Schadin und Frumen, & firmant exceptiones speciali aliquando conventione literis feudalibus insertæ, quamvis negari nequeat, immutatam Seculo præsertim XIII rerum faciem, Vasallosque novis stipendiisad arma provocari, in prædæ societatem admitti, indemnes servari, fuisse receptum. Diversi ab his fuere Vasalli ad servitia militaria Castrensia destinati, nobilissimi quique & fortissimi castrorum ipsis concreditorum defensores, intercedente tamen & hie magua pactorum varietate, quorum vi & potestate, vel perpetuo vel imminente exercitu, vel ipfi, vel per fubstitutum, castrum vel unum, vel plura, vel quodcunque elegerit Abbas, deservire tenebantur. Omnium & fingulorum Vafallorum munus est, Judicio adesse Parium Curiæ rite a Domino evocatos, quod frequentius olim, nunc, Principis Abbatis regimine supremo Aulico, cui ex Reverendissimis Majoris Ecclesia Capitularibus, tituli PrapostiCuriæ vulgo Lebnprobst ornatus, præsidere solet, causas seudales dirimente, rarius omnino Vasallis tamenita volentibus, sumtusque subministrantibus, non denegandum, præsidente Domino, fi causa inter Vasallos vertatur, fin Vasallum inter & Dominum lis intercedat, Judice feudali constituto, paribus assidentibus, numero nunc majore nunc minore, nunquam tamen infra duodenarium aut certe septenarium descendente. Sed & Curialia officia debuit Vasallorum illud genus, qui Hofdiener appellantur, milites sane amnes, sed iidem in Curia servientes, pro quo servitio præter vestem Aulicam, Hoscleide Rock und Kappen, ipfi & equi corum Domini impensis alebantur, juxta condidum: Futter, Kost und Huflage, five: Futter, Brodt, Nayl und Isen geben. Mutuam esse sidelitatem Domini & Vasalli, sed quæ

p. 41.

44.

45.

49-

51.

antiquis temporibus valde gravis Ecclesiz exstitit, non est, ut

multis dicamus.

Hæc de Clientela Fuldensi Benesiciaria nobili. Hanc excipit, ut diximus, Elenchus Clientum seu Vasallorum Fuldensium duplex, alter Vafallorum primi ordinis, Imperatorum, Ducum & Principum, Ducum Saxoniz, Comitum Palatinorum, Landgraviorum Thuringiz, Landgraviorum Hassiz, Comitum Principum Hennebergieorum, Pelncipum Nassoviorum, Comitum Löwensteinio - Rupifortiorum, Marchionum, Comitum denique Beichlingenfium, Benthemenfium, Botenloubenfium, Castellanorum, Ebersteinensium, Erpacensium, Gleichensteinensium, Hanoviensium, Hardegkiorum, Hohenloicorum, Honsteinensium, Isenburgio · Budingensium, Isenburgio - Grensawiensium, Katzenelnbogensium, Kirchbergensium, Löwensteinio - Virneburgensium, Mansfeldensium, Niddanorum, Orlamundensium, Oettingensium, Reineckiorum, Rothenburgensium, Schömbornensium, Solmensium, Stolbergensium, Trudingensium, Waldeckiorum, Wertheimensium, Wiedensium, Wildaviensium, Ziegenhaimenfium, junctis nonnullis Civitatibus Imperialibus & oppidis, veluti Francofurto ad Mænum, Mülhusa, Erfordia, Oppenheimio &c. alter Vasallorum secundi ordinis seu Equestris dignitatis, Alphabetice & Chronologice digestus, quorum Indicum uterque affabre & ad leges Heraldicas insculptis infignibus exornatus, satis demonstrat, quantæ dignitatis & amplitudinis Curia Fuldensis Ecclesiæ Feudalis & fueritomnt tempore & adhuc fit.

Tertio denique loco occurrit Codex Probationum Clientelæ Fuldensis Beneficiariæ Nobilis & Equestris Thesaurus in usum Jurisprudentiæ Clientelaris reclusus, & intelligentibus auro contra carus, monumentis DCXXXIII constans, monogrammatibus etiam & figillis vetustis æri cum cura insculptis dives, quo nomine, uti & nos fatemur Celeberrimo Schannato obstrictos, ita majorem in modum rogamus, ut quod in Clientelæ hujus perlectione notavimus, præter alia, quæ dubio procul molitur, Aulam Fuldensem splendidissimam simili in luce quam proxime collocare non dedignetur.

THE

### MENSIS JANUARII A. M DCCXXVII. THE LIFE OF SIR THOMAS MORE.

1. e.

VITA THOMÆ MORI, EQU. ET SUPREMI Angliæ Cancellarii sub Henrico VIII; Autore THO-MA MORO, Thomæ abnepote.

Londini, 1726, 8.

Alph. 1 pl. 3.

TN vita Thomæ Mori, Viri & doctrina & fatis admodum illu-Idris, describenda plures uno eruditorum occupati fuerunt calami. Primus Guil. Rooper, ipsius gener, per sedecim annos samiliaritate ipsi conjunctissimus, soceri fata litteris consignavit memoriamque publico scripto commendavit posteris, quod Ox.1716 vulgatum, in Actis A.1718 p.475 recensuimus. Post hunc D. Stapletonius in erudito de tribus Thomis Commentario, Duaci 1588 & Colon. Agrip. 1599 edito, prolixe atque diligenter de ejus vita exposuit. His duumviris tertius jam pridem accessit Mori abnepos, Thomas Morus, qui pietatis in atavum editurus argumentum, quantique ejus manes faceret, testaturus, fusiori stilo illius vitam sibi sumsit enarrandam. Cum vero, ea vix ad umbilicum perducta preloque parata, Autor Romæ, quo ad Urbanum VIII missus fuerat, undecimo April. 1625 exstinctus esset, alius fœtus posthumi in lucem edendi curam suscepit, sub literis M. C. M. E. latens, Marizque Reginz inscriptum, Londini 1627, 4 publici juris fecit. Prætermittimus Hoddesdonium, qui in sua vita Mori nihil fere aliud præstitit, quam quod ceteros suplne exscripsit. Absolutissimum quidem est Nostri opus, quod incomparabile vocat Ant. Woodius: jam pridem vero id adeo rarum inventuque difficile fuit, ut Fiddesius, qui etiam Mori vitam molitus aliquando fuerat, operam in illo consequendo perdiderit omnem. Infignes itaque Viro erudito debemus grates, qui repetitam hanc editionem adornavit, in eo certe prima illa przstantiorem, quod collatis invicem Rooperi atque Stapletonii, quia & ipfius Hodderdonii scriptis, in notis ad paginz calcem positis, ubi diversa a Moro illi tradant, indicaverit; ut adeo, qui hune librum possidet, sacile carere possit reliquis. Luculentam insuper præsationem præmisit Editor, in qua epitaphium, Autori sumtu Cleri Anglicani Romæ positum, ex Woodio repetit; varia etiam ex Burneto, Strypio, Weaveroque ad Morum

spectantia transferibit.

Natus est Thomas Morus Londini 1480, nobili genere; patre Joanne Moro equite, & judicum ordinis, qui regius consessus dicitur, membro, viro omnibus a morum integritate commendatifimo. Rarz admodum ingenii dotes in puero emicuerunt statim; qua re permotus parens, ut, quam primum per teneram ætatem liceret, primis imbueretur honestæ disciplinæ Tirocinio ita in ludo publico, qui rudimentis curam habuit. ab Antonio nomen habet, posito, in zdes Cardinalis Joannis Mortoni, Archiepiscopi Cantuariensis, receptus, adeo viro huic suam industriam, memoriæ facultatem, judicii acumen, festivi etiam ingenii promtitudinem approbavit, ut vel ipse Præsul nullam in illo formando poliendoque operam omitteret. Oxonium post aliquod tempus delatus, in Collegio Ædis Christi Philosophiz totum se dedit, neque infeliciter. Hic Epigrammata, vix octedecim annos natus, composuit, a sestivitate partim, partim a Latini sermonis puritate Beato Rhenano impense dilandata; infignem etiam ex Luciani scriptis partem Latine reddidit. Primariam vero ejus operam fibi vindicabat legumBritannicarum patriique juris studium, in quo tantos brevi admodum tempore secit progressus, ut communi Londinensium suffragio, annum agens 35. XXVIII, Syndicus civitatis constitueretur. In ista provincia postquam suam populo sidem sliquandiu probasset, Regi Henrico VIII, commendatione Cardinalis Volsæi, innotuit, majoribus in 39. aula muneribus admovendus. Licet autem renueret modeste Morue, in Galliam tamen atque Flandriam Legati titulo se mitti passus est, quo fere tempore Utopiam conscripsit, tanto plausu a tot gentibus exceptam, ut plurimæ in vernaculam fibi linguam transferrent; Richardi etiam III Historiam, Anglice primum, 43. mox & Latine Lovanii 1566 editam, composuit. Contigit interim, ut Rex Henricus VIII in aulam vocaret Morum, eique nequaquam ambienti, quin renitenti potius, ultro & Equitis aurati dignitatem & Consiliarii ac Thesaurarii munus maxime hono-

rifi-

rificum conferret. Et fingulari quidem affectu Rex complectebatur Morum, eundemque continuo lateri suo adhærere cupiebat, quæ res tantam in Cardinale, antea Nostri Patrono, invidiam excitabat, ut nihil omitteret, quo Regem Moro redderet infenfum, Enim vero accidit haud multo post, ut gratia principis plane excideret ipfe Cardinalis, primariique regni Cancellarii nunere privatus, non fine veneni suspicione, interiret, Morus vero ipfius locum occuparet, quem quidem rebus in patriz comnodum præclare gestis promeruisse visus. Talem heic fese gessit, ut fidem, animi integritatem omnesque tanto fastigio dignas virtutes Regi pariter ac civibus abunde probaret; adeo, ut,quum duobus annis cum dimidio præterlapfis, ultro fele ista provincia iterum abdicaret, non nist ægerrime, cum insigni amen officiorum præstitorum eaque publica commendatione. Rege fuerit dimissus. Varias quidem hujus abdicationis allegant .ulas, & amorem vitæ tranquillioris ac ab omni aulæ ftrepitu renotæ obtendunt nonnulli, at illa certe primaria fuit, quod divortium Henrici a Catharina conjuge factum minime pro-Interim deperibat Rex Annam Bolenam, eandemque lanculum, paucissimis consciis, uxorem ducebat, post aliquot menses Reginam per edictum pronunciandam. Morus vero, ad hze nuptiarum coronationisque solemnia Regis nomine invitatus, accedere recusabat, ne applaudere facto videretur. Prima hæc res infausti, qui postea illum mansit, vitæ exitus semina dedit , Regisque in eum iram concitavit. Accessit Annæ indignatio, varizque malevolorum delationes; quibus quum vix fe seliciter expedivisset, publico legis mandato omnes subditi juramento obstringi jubentur, se Poutificis Romani nullam in se autoritatem atque imperium agnoscere, sed Regem supremum, iti in politicis, ita etiam ecclesiasticis negotiis, judicem revereri, & lobolem omnem ex Anna nascituram pro legitimis heredibus habituros. Utrumque ita comparatum esse Moro videbatur, ut illæsa conscientia obsequi Regi haud posset. Constanter itaque jurare renuit, neque in carcerem conjectus,mentem mutavit; in quo quum ultra anni spatium exegisset, animumque obsirmasset soum, judicit tandem supremi sententia mortis

p. 155.

184.

190.

200.

219.

224.

257.

307.

reus est declaratus. Hanc itaque in foro carnificis securi percusus oppetiit, neque in extremo vitæ articulo ( ut & aliunde
satis constat) ingenii sestivitate deposita. Ceterum magno semper ab eruditorum sui ævi principibus in pretio est habitus,
Guil. Budæo, Erasmo, Paulo Jovio, Card. Polo, Jo. Rivio, Cochlæo, Guil. Paradino, centumque aliis, quos & doctrina, qua pollebat, sua, & literarum frequenti commercio amicos sibi conciliavit. Exstant plura ingenii ejus monumenta, quippe præter
ea, quæ supra memoravimus, polemica multa edidit, separatim
primum, postea junctim typis excusa.

THE LIFE OF ERASMUS, MORE PARTIcularly that part of it, which he spent in England.

i. c.

VITA ERASMI, EA PRÆCIPUE IPSIUS pars, quam in Anglia transegit; ubi simul refertur, quibus tum inter eruditos amicis usus est; status itidem, qualis tum fuerit & Religionis & literarum in utraque Academia, Oxoniensi scilicet atque Cantabrigiensi, edocetur, addita Appendice, varia monumenta inedita complexa; autore SAMUELE KNIGHT, Th. D. & Præbendario Eliensi.

Cantabrigiæ, apud Corn. Crownfield, J.Wyat, & rel. 1726, 8 maj. Alph. 1 pl.12 Tabb. æn. 18.

Qui nuper, plaudentibus Eruditis, vitam Joannis Coleti, Angli doctissimi, de qua dicemus alio tempore, publicæ luci commist, Clar. Autor, telam, quam exorsus est, laudabili instituto continuaturus, jam & Erasmi Roterodami vitam promit pari diligentia elaboratam. Scilicet quum animus ipsi sit, memorabilem illam temporis periodum, qua duumviri isti inter eruditos essulferunt, nondum satis ab Historiæ patriæ conditoribus excultam, illustrare, memoriamque doctorum, quos Anglia tum habuit plures, ab oblivione vindicare, neminem certe habuit industria

stria sua magis dignum Erasmo, cujus quippe zelo, & in repurgandæ religionis negotio, & in felici literarum divinarum humanarumque instauratione, tantum debet Anglia, quantum vel ulli civium. Equidem non defuerunt, qui in describenda tanti nominis atque meritorum Viri vita, præter ea quæ ipse Erasmus confignavit literis, peculiarem operam infumerent, B. Rhenanus. P. Scriverius, Batefius alique, & imprimis Jo. Clericus, cui institutum de Viri fatis & vita ex epistolis ipsius concinnanda (quod & Claudius Foly, Canonicus Parifienfis, aliquando habuit, Fabricium, qui de Cicerone idem fecit, imitaturus, morte vero impeditus exsequi haud potuit) felicissime cessit; at vero de illo. quod in Anglia transegit Erasmus, vitæ spatio adeo illi non omnia habuerunt explorata, ut haud pauca dicenda adhuc reliquerint Nostro, qui dispositis non sine labore in ordinem Chronologicum Erasmi literis, adhibitisque quibusdam Viri hujus aliorumque cozvorum schedis nondum publicatis, quarum verbis, vel ad cujusvis paginæ calcem positis, vel in appendicem rejectis, fidem a se dictis secit, elegantem tanti Viri historiam luculento stilo concinnavit, Missis vero vel leviter saltim tactis, quæ extra Angliam feriplit fecitve Erasmus, in hoc unice fere occupatur, ut, quæ in Britannia, quam tribus vicibus adiit, egerit, quos Patronos ibi, præceptores, amicos habuerit, quid incrementi ejus confilio atque opera ceperint duz Academiz, quz literarum, sensim tunc iterum ipso auspice efflorescentium, conditio, quæ religionis e Pontificio jugo eluctantis facies fuerit, describeret, atque simul memoriam tot doctrina atque virtute infignium Virorum, quorum vel nomina jam ipsis indigenis Anglis incognita esse coperunt, instauraret. Non leve etiam decus operi conciliant figuræ æneæ septendecim, nitidissime estictæ, atque ipsius Erasui, Henrici VIII, Catharinæ Reginæ aliorumque Virorum illustrium imagines, una cum aliorum monumentorum typis exhibentes, in quibus eminet p. 310 familiæ Thomæ Mori delineatio, ab Holbeinlo facta & Erasmo dono missa, de qua hic magnopere fibi gratulatur in Epistola Latina ad Mori filiam Margaritam Roperam, quam Britanniæ suæ decus vocat. Appendix denique præter nonnullas Erasmi epistolas integras, E a jam

jam editas, præstantissimorum quorundam autoyeapar nondum publicatorum farraginem complectitur. Ex his ne nihil e. libro tam fœcundo afferamus, lubet hic describere extremum ejus Testamentum, quod ita se habet : Desiderius Erasmus Roterodamus, fretus diplomatibus Cafaris, summi Pontificis ac magnifici Magistratus inclyta civitatis Basileensis, boc mee chirographo renovo supremam voluntatem meam, quam quocunque titulo firmam acratam baberi volo: irritum vero, si quid aliudtestatus sum. Principio certus, me nullum habere legitimum baredem, præstantissimum Virum D. Bonifacium Amerbachium omnium facultatum mearum baredem instituo : Executorer vero Hieronymum Frobenium & Nicolaum Episcopium. Bibliothecam meam jam quidem vendidi D. Joanni a Lasco, Polono, juxta syngraphum super boc contractu internos confectum: non tradentur ramen libri, nisi baredi numeraverit ducentos storenos. Quedsi ille pactum remiserit, aut me prior e vita excessivit, liberum este baredi, de libris statuere, quod velit. D. Ludovico Bero lego borologium aureum. Beato Rhenano cochleare aureum cum furcinula aurea. M. Petro Vetereo centum quinquaginta coronatos aureos: tantundem Philippo Montano Lamberto, Famulo, si mibi morienti adfuerit, ducentos florenos aureos, nifi ego vivus banc summam ei numeravero. D. Johanni Brischio lagenam argenteam. D. Paulo Volsio florenos aureos centum. Sigismundo Telenio ducatos centum & quinquaginta. Joanni Erasinio Frobenio duos annulos, quorum alter non babet gemmam, alter babet gemmam subviridem, Gallis dictam Turquoys. Hieronymo Frobenio lego ommes vestes meas, omnemque supellectilem meam, laneam, lineam, & ligneam: praterea poculum, quod babet infignia Cardinalis Moguntini. Uxori ejus annulum, qui babet imaginem multeris, in tergum respicientis. Nicolao Episcopio peculum cum sperculo, quod in pede babet versiculos insculptos. Justinz, uxori ejus, duos annulos, quorum alter babet adamantem, alter Turquoys minorem. M. Everardo Goclenio poculum argenteum, quod in summo babet imaginem Fortunz. Si quis legatariorum interciderit, quod legatum erat, inbaredis arbitrio efto. Hares, prater ea, qua per Syngrapham designavi, sibi accipiet, quicquid Superfuperfuerit poculorum, aut annulorum, aut rerum similium; ad bac numismata, insignia, & Lustanos cruciatos, Regis Polonia & Severini Boneri faciem exprimentia, aliaque bis similia. Praterea ducatos omnes duplices & quadruplices. Pecuniam apud Everardum Goclenium depositam, illi in Brabantia dispensandam reliquet, quemadmodum ei mandavi. Siquid apud Erasmum Schetium erit reliquum, ab eo repetet, eamque pecuniam ac reliquam onnem, qua superfuerit, suo arbitrio & ex consilio Exsecutorum distribuet in usus pauperum atate ac valetudine insirmorum, item in puellas nupturas, in adolescentes bona spei: breviter, quoscunque subsidio dignos judicaverit. Hancextremam voluntatem meam, quo plenior sit sides, propria manu descripsi, ac peculiare annuli mei sigillum, Terminum, adsixi Basilea in adibus Hieronymi Frobenii, duodecima die Februarii, anno a Natali Domini MDXXXVI.

OBSERVATIO PARELII SINGULARIS
facta die 28 Augusti 1722 Germendorssii prope Berolinum
a GEORG. WILH. WEGNERO,
Pastore ejus loci.

Occidens.

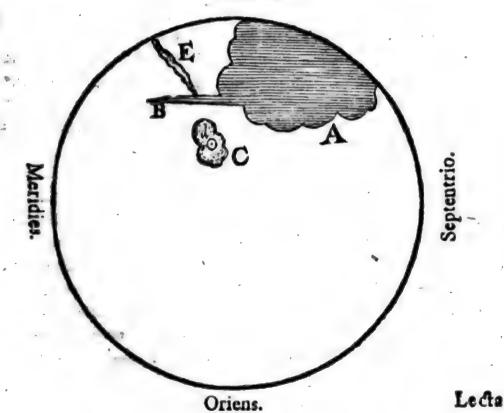

Esta nuper in Actis Eruditorum Cel. Verdriesii duorum pareliorum observatio in mentem mihi revocavit phænomenon singulare, quod parelium etiam dixeris, quamvis a pareliis

hactenus observatis plurimum differat.

Dies 28 Augusti A. 1722 erat pro ratione temporis calidus, cœlum serenum & nubeculis quibusdam albidis interspersum. Ventus flabat Borapeliotes. Hora circiter quinta vespertina atra quædam nubes (quæ in figura lit. A fignata est) ab occidente oriebatur, que se tamen magis septentrionem quam austrum versus extendebat, & austrum versus in longam sed tenuem lineam B definebat, que etiam atri erat coloris. Hec atra nubes tandem Solem jam inclinantem obtegebat. In via eram, & aboriente versus occidentem domum properabam. Circa horam sextam tertia fere post quintam quadrante prope tenuem lineam atræ nubis B conspiciebatur alia nubes coloris albi C, quæ movebatur a Borea versus Africum, dum atra nubes stare & quiescere videbatur. In hac alba nube C imaginem Solis conspiciebam, ipso Sole ab atra nube tecto. Motus autem albæ nubis erat celerrimus, & antequam imago Solis in ea evanescebat, jam ultra atram lineam processerat, & quident ita, ut cursus ejus esset fupra atram lineam; quod exinde facile colligebam, quia imago Solis in nube ab inferiori atra nube fensim tegebatur, & sensim iterum apparebat. Imago Solis Derat rotunda, sed ipsum Solem magnitudine præter propter superabat dimidia. Colorata erat instar iridis.

Circumferentia exterior rubrum colorem ostendebat, quem slavus excipiebat, ceteri colores interiores haud sacile dignoscebantur, quamvis a slavo distincti erant. Nubes alba C, cujus sigura equidem irregularis antea erat, sicut in schemate descripta est, sensim se dilatabat versus Boream & Africum & tennior evadebat, donec formam lineæ cujusdam aliquam latitudinem habentis indueret, vid. lit. E. Pro mutatione nubeculæ imago etiam Solis mutabatur. Figura rotunda mutabatur in Ellipticam, cujus axis brevior semper magis magisque decrescebat, longior autem augebatur, donec etiam in lineam desinebat, quæ tamen ab ipsa nube per aliquales colores adam desinebat, quæ tamen ab ipsa nube per aliquales colores adam

huc

hue distingui poterat. Nubecula alba in alias multas minores dispersa, imago etiam Solis disparuit, postquam phænomenon per horæ circiter quadrantem observaveram. Atra nubes A, quæ pluviam minari videbatur, circa vesperam demum etiam dispersa est. Elevatio ejus maxima supra horizontem hora sexta erat 20 grad. Circuli Horizontalis. Coronarum & arcuum, quæ alias conspiciuntur, nulla mihi apparuere vestigia, quamvis anxie quæsta: sed & apparere non potuisse, deinceps facile colligebam, quia conditio aeris & circumstantiarum id non ferebat.

### ISTORIA DELL'ORRENDO TREMUOTO&c.

i. e.

HISTORIA HORRENDI TERRÆ MOTUS, qui accidit Panormi, d. 1 Sept. 1726, conscripta a P. SAL-VATORE RUFFO, Panormitano, e Tertio Ordine S. Francisci.

Panorizi, ex officina Angeli Felicella & Ignatii Magri, 1726, 4.
Plag. 31.

A Ccepimus nuper abiplo præstantissimo Autore hoc schedialima historicum, idemque, ut satissieret voluntati optimi vini, aque iis, qui Italici sermonis ignari legere succinctam descriptionem tristissimi casus desiderant Jin Latinam vernaculamque
linguam conversum e dia J. G. Gleditschio curavimus. Bis illud
in Italia impressum literatis viris zque ac nobilibus magnopere
probatum est, non modo quia minutim omnia, que acciderunt, descripsit Autor, verum etiam quia candorem ejus in patesacienda
veritate cuncti agnoverunt. Neque enim quicquam posuit, nisi
quod vel vidit atque annotavit ipse, qui primis mox diebus totam
urbem, non sine improbo labore, perlustravit, vel homines probe
notzque sidei testati sunt. Sed audiamus ipsum:

"Panormus, inquit, Siciliæ metropolis, cum multa alia ab"
hominum atque naturæ liberalitate nacta infignia beneficia est,"
tum illud etiam ad hoc usque tempus habuit præclarum privilegium, uti in tot terræ tremoribus, quos afflixisse Siciliam memoriæ

"moriz proditum est, nullas sit perpessa zdisiciorum ruinas, nullas "civium clades: nam sabulam Guevara Augustinus Inveges, & "alii, satis consutarunt. Hanc placuit Divino Numini, cujus oc"culta & justa sunt judicia, die prima Sept. hujus anni, gravissimo "ac perniciosissimo terra motu conquassare: quo adeo lacerata ac "deformata est pulcherrima urbis sacies, ut non solum ingenia "clementiora, sed ipsam crudelitatem, movere ad misericordiam "possit. Quanquam il'a quidem, una civium suorum voce, consistetur, potentissimam Dei manum multo pæna absynthio plus ta"men olei misericordia admiscuisse."

"Dies erat nubilus, caliginosus, & respirationi incommodus. "quem principium noctis sequebatur, serenum illud quidem & "stellatum, ceterum ob crebras & validas circa horizontem fulegurationes multis terribile. Observatum est a navicula Gallica, "quæ tum quidem millia passuum fere XXX ab hac urbe aberat. "nec non ab aliis, in camporum planitie & statione navium, acces-"fisse a septentrionibus, absque vento aut pluvia (que res jam "diu desiderabantur) meteorum quoddam, sive atram nubeculam, "ardentia & frequentissima fulgura, nec fulmina tamen, ejacu-"lantem, eamque paullo post in formam longe trabis ignez exstensam appropinquare ad horizontem montis Galli, qui monti "Peregrino vicinus est. Fremere tunc atque intumescere mare. "mons ipse strepitare, & puncto temporis amænissimum illum "tractum circumdans meteorum, cum horrendo fulgure displodi "atque in auras abire, prope arcem maritimam, ad portam S. Geor-"gii, que nunc S. Rofalia vocatur; stupescentibus & incredibili-"ter perterritis iis, qui rem e campo atque statione navium specta-"bant, incendiumque totius urbis verebantur. Sed & arcis sive "Castelli Præsectum Regium, Kinterrott, timor incessit, ne con-"ditorio pulveris bellici adhæfisset ignis hujus meteori, quod de-"inceps in aquas marinas, prope molem parvam, immergi, non "totun fortasse, sed ex parte visum est.

"Atque hoc iplo tempore, paulo aute quartam noctis ho"ram, juxta horologium Italicum, totam concussit urbem & am"plissimum ejus agrum terræ motus, qui oriri cum regulari qua"dam agitatione, sed & cum inusitato strepitu observatus est. Se-

cuti

41

fus, de eo genere, quod Inclinationis vocabulo designant physici, untante solo & modo ad dextram modo ad sinistram jactato: Fi-maem denique secit terribilis fremitus, & tremor quidam irreguularis, cum repentino vento, qui a mari irruebat. Et motum qui dem ejas generis suisse, de quo diximus, multo certius deincepsuipsoculorum sensu licuit dignoscere. Nam cunctorum ædisi-menta, ornnisque ruina a tectis, fornicibus, coronis, atque sum-missastigiis orta cernebatur.

Diei non potest, quanto pavore perculsi sint cives, quorum multi tantum non nudi e lectis ruentes, per gradus, per senestras, sem partim saltu, partim per scalas tumultuaria opera applicatas, sem precipitabant. Alii extra urbem apertos que rebant campos: Ple mique cum nobiliores tum plebeji, ea ipsa nocte, tentoria vel casu. lasl igneas sibi prepropere extruebant, in XII urbis propugnacu lis, atque passim in areis Regii palatii, templi cathedralis, Papyriti, Castelli ad mare, aliisque locis. Ab omnibus, cum gemitu atque ululatu, implorata divina clementia, atque invocate D. Maria & Rosalia, que sunt duo asyla amoresque pietatis Panormitane.

Senserunt hunc terræ motum etiam urbes Mazara & Marsa-" la, ut literis fignificatum est: fenfit Drepanum, quo loco duo fal-" tim globi lapidei ex turri D. Annuntiata PP. Carmelitanorum dejecti, pereunte milite Germano in arce Columbaria, fine alio da-" mno. Sensit oppidum vicinum Archiepiscopale, quod Montis re-" galis nomen habet: fenferunt alia multa loca & castella, ad LX" millia passuum a Panormo remota. Placuit Divino Numini o-66 mnern pestem in hanc unam metropolim effundere. E monte" Gallo ingens decidit faxum, ad mare usque, quod totum fremere" atque intumescere visum, piscibus tanta copia ascendentibus, uta navicularius quidam, ope exigui retis, paullo ante projecti,7504 libras ceperit, qui magno labore periculum submersionis, propter validos concussus, evitavit. In isthmo famos molis, Geographis tantopere celebratæ, vorago aperta, cum aliis fissuris longis:" idemque factum in propugnaculo urbis, quod vocatur della Lan-" terna. Disrupta passim taberna sub nobili ponte, quo amnis Ore-" chur. ce "Ciaculli, ubi olivetis & vineis distinctus ager, omnis aqua magnze "piscinæ, in horto Principis della Roccella, foras ejecta. In turri "longa miles excubias agens interemtus. Arx suburbana regia "Assissi (Zisam vulgo dicunt) altissimum ædisicium Saracenicum, "multis locis, in partibus camerisque superioribus hiavit: & com"plures ædes in agro Panormitano sissuras reparabiles passa."

"Ego, inquit Autor, qui tum in cellula sedebam cum duobus "religiosis, existimavi in illa perturbatione, terræ motum, a principio ad sinem, tanto temporis spatio durasse, quanto opus est ad "recitationem dimidii Psalmi LI. Sed & aki, iique multi & graves "viri, qui paulo tranquillius rem observarunt, definiendum illud "tempus recitatione Symboli Apostolici arbitrati sunt. Ceterum "sine mora per gradus devolantes, cum LXXX aliis religiosis bu"jus cœnobii D. Marie a misericordia, quod etiam D. Anna vocatur, "in aulam hortunque nos essudimus, ubi aliquandiu supplices at"que attoniti commorati sumus, timentes, ne XXIV columnæ, cum
"IV pilis, quæ omnes e marmore cinereo constatæ ædificium su"stentant, novis concussibus subverterentur. Sed ad clamores & "lachrymas constuentis populi apertum templum. Apertæ etiam "omnes aliæ ædes sacræ, præter duas, ad accipiendas sacras con"sessiones."

Hæc Autor clarissimus; qui deinceps singularem curam atque providentiam Prætoris, Senatus, ceterarumque principum personarum, ad conservandum ordinem in afflictissima civitate, exponit, sidelemque operam militum Germanorum deprædicat. Descendit postea ad minutiorem damnorum enarrationem, quæ in singulis IV partibus amplissimæ urbis contigerunt: unde nobis quidem pauca delibanda.

In prima parte situm est palatium Regium. Hic, in camera della Rachetta, pars muri collapsa: conclave marmoreum frequentibus dissectum rimis. In atrio turris S. Nymphæ, ubi Parlamentum Regium congregari solet, medium disruptum & loco motum longum crassumque ferrum, quod 3500 librarum æstimatur. Etiam hoc loco, itemque in scalis & earum sornicibus, in solario atque in superioribus cameris, complures sissuræ. Omne damnum

hujus arcis farciri potest impensis trium millium numorum, quos Scudi vocant. Jam in Conobiis D. Elisabetha & D. Clara, in Xenodochio magno, atque in ædibus quibusdam vicinis, in templo Carmelitanorum majore, in Ecclesia Parochiali D. Nicolai ab Albergaria, non mediocres rimæ & ruinæ conspiciuntur. In platea de formaggi, in longa via Germanorum, atque in foro, quod Sarracenice Segebullarath, hodie per syncopem Ballaro vocatur, pleræque domus trabibus suffultæ; quarundam gravius periclitantium pars superior ultro destructa. Supra aream quæ dicitur de Bologni, dejecla e fastigio palatii optimi Præsulis, jam diu desuncti, D. Vincentii Hugonis, statua justitiz: id quod variis sermonibus variisque

ingeniorum speculationibus antam dedit.

Pars altera urbis, juxta divisionem Autoris nostri, magnificum templum cathedrale ce iplectitur. Hoc iplum & complura alia templa,cœnobia, collegia, atque ædificia privata, mire quassata & afflica, partim etiam, cum multorum civium interitu, penitus everla. Circa Papyritum duo viculi satis longi ruinis toti devastati. Relatomest abiis, qui mortem effugerunt, clamore m serorum, e domibus le proripientium, milericordiamque & confessionem flagitantium, commotum pium sacerdotem Joseph. Galeonium, celeriterad fenestram se contulisse, sed vix data absolutione, præcipitem factum, una cum devota illa multitudine ruinis sepultum esse. Ingenti numinis divini misericordiæ attribuitur, quod publicarum meretricularum multæ & continuæ ades, huic loco vicinæ, conservatz sunt: nam meretrices illz publica publicam egerunt ponitentiam. In via Pannaria, delle Api, proximisque plateis acque viculis, totz infulz domorum collapíz, & magna hominum vis oppressa. Hic bonus quidam sacerdos testatus est, invenisse se mulierem, cujus folum caput cum manu dextra e ruinis extiterit, quæ faciem pugno percutiens, altaque voce & multis lachrymis protestata, se non modo hanc mortem, sed infernum meruisse, laudaverit Deum, a quo ita tractaretur, & mox confessa atque absoluta exspiraverit. Nec prætereundus est alius casus, qui accidit in Pannaria. Erat in lecto cum suo amasio pellex, que jam per XIX annos ejus se tradiderat libidinibus. Concutiuntur & labascunt zdes: mox ingens faxum caput infelicis hominis comminuit : tremere hinc mulier, & periculum æternæ damnationis agnoscens pænitentiam agere, sanctumque Nicolaum Tolentinatem invocare; nec frustra, Nostro judice; nam explicuit se ex ruinis, templumque S. Augustini ingressa, multis sachrymis miraculum enarravit, atque reciso capillo & in ædicula hujus sancti suspenso, mores suos correxit.

In tertia urbis parte, ubi Senatorium assurgit palatium, & plures & multo magis deplorande contigerunt ruine. Ipfa edes Maria a misericordia, PP. tertii ordinis S. Francisci, e quorum numeroest Autor noster, multis effecte damnis. Collapse sunt domus contiguæ, quarum bona pars ad Conventum illum pertinet. Auxit terrorem repentinum incendium, in tectis, lignis & trabibus zdificiorum subversorum, a facibus hominum, in removendis lapidibus extrahendisque corporibus occupatorum, exortum; quod tamen providentia duorum Senatorum in tempore restinxit. Maxima strages edita in regione de Lattarini, ubi in tribus plateis plerzque zdes subversz, multique mortales vivi sepulti. Accidit in aliqua domo hujus regionis, ut uxor Antonini Palermi, Joanna, pia mulier & purissimo conceptui divæ Virginis devota, ad primum terræ concussum in genua provoluta, misericordiamque a Deo precata, præfentem opem immaculatæ Virginie, cui sele commendaverat, experiretur. Collabente enim domo, e ruinis formatum circa ipsam tuguriolum, ubi incolumis spectavit filii familizque necem, iis demque multis lachrymis parentavit.

Restat quarta urbis pars, qua templum augustum S. Dominici & Castellum Regium ad mare comprehenditur. Hic non multo minor devastatio & clades; imprimis circa forum magnum, quod vocatur della Bocceria, in plateis de Mezzani, itemque in iis, quæ a pileorum, pannorum, rerum argentearum, gladiorum, & cistarum artificibus denominari solent. In area S. Schastiani ex ædibus Principis di Roccapalomba sactus lapidum acervus, sub quo sepulta Princeps mater, Domina Damiana Galletti & Corvino, cum duobus nepotibus; servato Principe silio. Ruinæ domus Michaelis Mureti, qui ipse interitum essugit, bonum sacerdotem oppresserunt, Ignatium Stass. Hic, cum primum terræ motus sentiretur, relicto Mureto, avunculo suo ægroto, in aliud conclave se receperat, ubi slexis genibus, nudatum tergum slagro proscindens, ante æstumatissis

mam imaginem immaculatæ Virginis preces effudit; repertus postea cum breviario, in quo Psalmi ponitentia evoluti. Ceterum illzsa in hac urbis parte substiterunt magnifica templa S. Dominici, S.Zitz, S.Ignatii, & complures aliz zdes cum facrz tum profanz.

Quod ad numerum eorum attinet, qui passim in tota urbepartim occifi, partim graviter vulnerati, eum ad homines circiter CCCC pertingere satis constat; quem mediocrem dixerisin civitate, que plusquam centena & vicena millia animarum complectitur. E tribus millibus clericorum, qui feculares vocantur, IV facerdotes perierant; e CLXXXII illustribus principibusque personis una Rocapalombe Princeps; e tot centenis Monialibus, in XXII Monasteria & XIV conservatoriis, similiterque e LII conventibus Monachorum, plane nemo. Damnum ædificiorum non nisi ter decies centenis millibus nummorum farciri posse judicatur.

Atque hæc fere funt, quæ ex schediasmate doctissimi Ruffi hue transferenda judicavimus. Qui plura scire desiderat, imprimis de solennibus iteratisque civium Panormitanorum Processioni-

bus, is ad ipfum Cl. Autoris scriptum ablegandus est.

SAMUELIS PUFENDORFFII DE OFFICIO bominis & civis Libri duo. Supplementis & Observationibus auxit & illustravit GERSCHOMUS CARMICHAEL, Philosophia in Academia Glasguensi Professor.

Edimburgi, impenfis Joannis Paton, 1724, 12.

Alph. 1 plag. 14. Dlebardur Steele, Eques Anglus, in epistola nuncupatoria ad Pa-Prom Clementem XI, Notitie status Religionis Romano - Carbolice przemissa, in Scotorum Academiis ab omni penitiori veritatis indagatione religiosissime abstineri tradit. Esse enim formulas comparatas, intra quas omne verum confistat, & quarum terminos qui migrare velit, facrilegii reus fit. Quod quidem de doctrina morum non fatis explorate dici, hæc Pufendorffii editio fidem facit, qua Cl. Editor partim Supplementis, partim Observationibus fuis perfectiuspræftantissimædisciplinæSystema molitus est. Quod institutum, ut & subacti judicii & probitatis commendatione, qua ubivis viri boni speciem Editor tuetur, laudabile est; sic operz pre-. בו וווי ווי ווי

Time by and

tium

tium fuerit primum de Supplementis, tum de Observationibus di-

cere singulation.

Monuerat Loibnitius, a) vix esse, utPusendorssii libellus vice absolutze epitomes doctrinze morum sungi possit, idque pluribus argumentis iverat evictum. Ab ejus sententia ad populum provocaverat Jo. Barbeyrac V. Cl.b) coeperatque velle animadversiones ejus omnes resellere. Non tulit id Balthas Branchu, c) qui annis aliquot post arbitrium juvenis inter senes interponens, ingenti studiorum siducia illud in omnibus dedit secundum Leibnitium. Dum ita in diversissima abeunt serventia utriusque studia, mediam viam Cl. Editor init, & quz jure seprehendi videbantur, Supplementis emendare, reliqua verecundius excusare instituit.

Quaternarius est numerus horum Supplementorum. Primo summa capita doctrinæ morum ex reverentia summi Numinis repetit. Observat enim, hanc quidem non scriptam, sed natam nobiscum legem esse, ut unusquisque velit, sibi bene esse, male non esse. Huic vero naturæ desiderio persectius satissieri, summamque adeo beatitudinem, imprimis computatis rationibus vitæ suturæ, cujus spem indubiam justitia & providentia divina saciant, inveniri non posse, nisi homo voluntati Dei, cumin lege positiva, tum per rationem in lege naturali expositæ,

amanter & reverenter obtemperet, Deoque

Compositum jus fasque animi sanctosque recessus

Mentis & incoclum generoso pectus bonesto
offerat. Hoc igitur Supplemento Cl. Editor ex sententia Leibnitii
hominum mores ad Dei nutum singere satagit; aliter ac Pusent dorssius, qui depressius intra forum humanum subsistens selicitatem omnem hujus vitæ ambituæstimaverat. Supplemento II Pusendorssii studio socialitatis duo alia præcepta præmittit, quorum alterum ad cultum Dei, alterum ad uniuscujusque utilitatem aliis innoxiam pertinet. E quibus sontibus dein nova methodo totius disci-

a) In epistola a Justo Christoph. Böhmero, Profess. Helmstadiensi, A. 1709 in Programmate Academico primum edita, dein editionibus officiorum, Groninganz Pagenstecheri, & aliis adjecta.

b) In appendice versionis Galliez Officiorum Pufendorffii.

T. I prodiit Lugd. Batav. 1721.

disciplina moralis synopsin derivat in appendice. Qua in re proinde rursus Leibnitii sententiæ obsecundat, qua is pleraque Pusendorshi ex principio ejus non deduci dixerat. Supplementum III inscribitur de officio bominis erga suam mentem, eoque Cl. Editor ex Pufendorffii majori opere repetit officia ad culturam animi pertinentia. Que eo redeunt, dandam esse operam, ut mens fanis circa officia fententiis imbuatur, ut recte aftimare dikat, quæ hominum appetitum stimulare solent, ut animi affectibus, amori, edie, invidia, metul, ira, latitia, spei, pro ratione imperet, denique ut honeflamartem, pro fua quivis vitæ conditione, addifeat. Supplemento IV. qualicontractus ex æquitate & præsumto consensu repetuntur, Transimus ad Observationes. Iis & Etbica & Juris Natura stricte sic dicti pracepta-Pulendorffiana; (utramque enim disciplinam officiis suis complexus est Pulendorflius, utramque rectissime jungi censet Cl, Editor) locupletantur, quod, ut in rem præsentem eamus, e sequentibus apparebit L. I c. II 6. 12 n. j. generales virtutis & vitii ideas fistens, illam definit, babitum inclinantemadobtemperandum legi Divinæ ; hanc babitum inclinantem ad transgrediendum legem Divinum. Observatque, justitia, qua persona tribuitur. definitionem, qua constans & perpetua voluntas dicitur, jus suum cuique tribuendi, si latius accipiatur, integram quidem virtutem complecti; nec prorlus tamen rejiciendam esse Cardinalium virtutum enumerationem. Quamvis enim reliquæ tres justitiæ hujus ambitu contineantur; singulas tamen esse quodammodo virtutes generales, & ad omnia officiorum genera usum suum extendere. Prudentia enim sedulo indagari ac mature dijudicari, quid ubivis Deo, nobifmet & aliis debeamus : temperantia vero & fortitudine duo pracipua bene agendi impedimenta tolli, nimiam scilicet affectationem bonorum, & nimium terrorem malorum, ita ut illa doceat artiy saday, hac avey saday, quibus Philosophia morum summan contimerihaud infipide docuerit Epictetus, Quam in rem præclare Cicero Offic. LI c. 12 : Nemo justus effe potest, qui mortem, qui dolorem, qui exilium, qui exestatem timet, aut, qui ea qua bis sunt contraria aquitati anteponit,

Ex Observationibus, quibus Pufendorshi Ossicia, quantum ad Jus Naturzstricte sie dictum pertinet, auxit & illustravit eas repetimus, quibus Ossicia conjugum e Naturz przeeptis sere ad decus disciplinz Christianz ordinare tentat. Observat igitur L. H.c. 2, non tantum, quod Pufendorshus ostendit, onnem vetitam libidinem, in diversum enndemve sexum ruentem, quasvis sedas pollutiones, omnemve commixtionem extra matrimonium lege Naturz damnari; sed & ab homine insuper lege socialitatis exigi, int & naturalem conjunctionem ad humanz societatis commoda attemperet: quod cum non tantum in co vertatur, ut in immensum crescat hominum numerus; quam ut prolis nascentis cum corpore mens recte esformetur, quo personz instructiores in scenam prodeant; non aliam esse honestam prolis generandz rationem, quam qua ad ejusdem idoneam educationem tendat. Proinde eos denum obstringi absoluta incundimatrimo-

### 48 ACTA ERUD. MENS. JANUARII A.MDCC XXVIL

nii obligatione, qui hac facultate reipublicz commodis inferviendi kaudeant. Ut vero & mas & femina fibi sobolem quærere velle censeantur; sic ut pater paterno affectu sobolem amplecti poslit, requiri, ut suam prolem effe noverit, quare illi foli uxor jungi debeat. Ideoque & fimul ob communem curam educandæ prolis debere, qui corpora mutuo conjungunt, in eandem familiam concedere cosdemque Lares a primo inde congressu habere. Non minus vero naturalem æquitatem postulare, ut maritus unius non plurium uxorum consuetudine utatur, præsertim cum propter æqualem circiter virorum ac feminarum numerum polygamia fimultanea præ monogamia ad hominum genus multiplicandum nihil conferat; at contra iniquisfime opprimat non modo uxores, que exigua confortii parte jubeantur esse contentæ, sed & alios viros, quorum plurimi ista ratione uxoribus carere cogantur, & pracipue natos, quibus tanto numero follicite educandis unius. patris cura non fufficiat; ut ex ista licentia acopyiapatrum, ax apicia liberorum, rixæ denique & adulteria uxorum non posiint non propullulare, Porro arctam illam animorum non minus quam corporum conjunctionem non pati, ut vel ad tempus ineatur matrimonium, vel a conditionibus, quas præstare supra sortem humanitatis sit, suspendatur. Si qua procreatio & educatio fobolis propter provectiorem unius vel utriusque conjugis atetem sperari nequeat, quousque id genus conjugiorum tolerari debeat, legum publicam curam effe, quo olim pertinuerit unum legis Juliz & Papiæ caput: postulare tamen humanæ naturæ dignitatem & has conjunctiones summa sanctitate velari. Ceterum conjugia inter adscendentes & descendentes recte a Grotio & Pufendorssio e jure naturæ repeti, quia affectus & consuetudo conjugalis cum reverentia pudore, quem parentibus & liberis cujuscunque gradus intercedere necessitudinis hujus ratio exigat, componi non possit. Prohibitionem nuptiarum vero, quibus consanguinitate & affinitate junctis connubia interdicantur, ex lege politiva repetendam esse.

Solet Cl. Editor in observationibus inter veteres imprimis ad Ciceronem in Officiis provocare, exemplo H. Grotii, qui Ciceronis præclare dictis sua tanquam luminibus distinguens satis ostendit, quanti hanc penum Socraticæ sapientiæ faceret, quam Deshayes, supremæ Curiæ Parisiensis Advocatus, vir negotiorum civilium usu clarus, legis naturæ Evangelium dicere veritus non est. 1) E recentioribus, Noster præter acutissimi Titii, nostratis, animadversiones, imprimis Jo. Barbeyrae annotationibus, Huberi libro de jure civitatis & Lockii de imperio usus est. Veteres quoque Jurisconsultos subinde sententiam rogavit, autorque suit Philosophis, ut & ipsi Civili Prudentiæ operam darent. Quod si suturum est, parcent forsitan nimiæ diligentiæ, qua officia hominum in statu naturali, seu si mavis in republica Solis justo operosius ordinaverunt, intelligentque, subtilia quidem satis ea esse, sed ut aranearum texta nemini prosutura. Ideo enim excogitata videntur, ne, quod Cicero de Rhetoribus Græcis dizit, ars exilis videretur.

1) Vide Journal des Scavans T. XIII, 1665.

## ACTA ERUDITORUM.

publicata Lipsia Calendis Februarii Anno M DCG XXVII.

### NICOLAI COMNENI PAPADOPOLI Historia Gymnasii Patavini.

Tomi II.

Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1726, fol. Alph. 8.

Ui Gymnafii Patavini, quo & doctorum & alamnorum, five numero, five fama illustrius hand novit universa Italia, historiam condiderunt, Ant. Riccobonum atque Phil. Jac. Tomasinum, nondum omni ex parte operi, quod susceperant, satisfecisse, pri-

Præf.

dem deprehenderunt eruditi. Ille enim etsi nitido & satis Latino fillo usus sit, levi nimis brackio argumentum, certe haud flerile, pertractavit, hie vero prolixior quidem, sed multa aliem immiscet, conjecturis nimis indulget, plurima etiam non adeo idonels firmata affert documentis. Accedit insuper, quod, quum duumviri illi satis longo abbine tempore floruerint, de recentissima quidem Athenzi hujus facie, prisca illa longe angustiori, nihil dicere potnerint. Bono itaque omine factum, ut, qui ex splendidissimo Venera Reipublica Senatu Lycei curam babeilta de continuanda Gymnasii historia cogitarent ante annos aliquot, coque Nicol. Commeno Papadopolo provinciam hanc de- P. 154, 155, ferrent autoritate publica, qui jam tum anno 1688 vergente e Collegio ac Gymnasio Justinopolitano, cui przerat, ad Professionem Juris Canonici Patavium evocatus & 400 flor. stipendium nactus est, quod paulatim ita auctum est, ut, illo subinde lautieribus admoto, & tanti, quem in elucubrando hoc ope-

156.

6.

re suscepit, laboris ratione habita, A. 1724 ad mille & quadringentos flor. adscenderit: ut taceamus, penes eundem ab A.1708 ad 1710 & ab A. 1720 ad 1724 præsidium suisse Collegii Juris Confultorum. Enimvero Autor hie doctiffimus opus hoc multiplex, varium ac elegans, quatuor fere annorum spatio, e publicis Tabulis Gymnasiique actis & privatorum scriniis plurimis composuit. Qua in re ita versatus est, ut a Riccobono atque Tomafino recte, clare atque utiliter posita, ceu apud ipsos legenda, omiserit, secus vero tradita emendaverit, omissa suppleverit, confusa in justum ordinem retulerit, & universam Gymnasii historiam ad annum usque M DCC XXIV apte deduxerit. Dividitur opus Tomis II, quorum primus, tribus Libris constans, T.IL. Ip. 2. justam ipsius Gymnasii descriptionem exhibet. Primordia, quæ antiquissimis temporibus, magnifice quidem, sed non ex vero, ponit Tomafinus, Noster declinante Seculo XIII circa annum MCCLX statuit merito; quum ante illud tempus nec Præceptorum nec discipulorum ad urbem hanc confluentium vestis gium deprehendatur ullum. Tunc enim Gosaldum quendam Hispanum Juri zque ac Medicis artibus curandis przsectum fuisse, multaque cum fructu sanxisse legitur: eujus post obitum bini semper Rectores, JCtorum unus, Artistarum alter, constituti funt. Hi quum essent rei, cui przerant, augendz admodum studiosi, factum est, ut parvo admodum tempore insignia caperet augmenta Gymnafium, quæ sub Patavinis post hæc Principibus magis indies creverunt; præsertim quum nova subinde largirentur privilegia Romani Pontifices, novas indulgerent immu-

nitates Carrarienses. In ipso seculi decimi quinti limine tantum

5. non ad interitum vergebant res Gymnasii infansto Patavinorum cum Venetis bello: quo tamen finito, & pace reddita, quum Vene-

torum imperio cives se permitterent, decus atque jura reddita funt Lyceo & confirmata, leges utilissimæ præscriptæ, &, quum distarent antehac JCtorum & Artistarum scholæ, una sedes unumque domicifium in foro publico conflitutum; cui exstruendo quum plane non sufficeret siscus Gymnasii, regia Veneti Senatus munificentia, magna opum vi oblata, necessitati occurrit zrarii. Ita infigniter locupletatum & Professorum stipendia

non



p.140.

συγχρόνων testimoniis Noster probat. Inter ceteros vero Gymnasii alumnos, quorum magnum deinde inter eruditos nemen exsticit, memorat Hermol. Barbarum, Christ. Longolium, Ludovicum Areoftum, Jo. Fr. Picum Comitem Mirandulanum, Petr. Bemburn, Reginaldum Polum, Michaelem Hofpitalium, Andr. Dudithium, Aug. Busbequium, Torquatum Tassum, M. Ant. de Dominis, Nic. Cl. Peirescium, Augustum Brunsuicensium Ducem, Principem litteratiflimum, Bessarionem Card. Theod. Gazam, Georg. Trapezuntium, Hieronymum Savanarolam, Mich. Marullum, Jo. Lascarem, Bilib. Birckheimerum, Nic. Copernicum, M. Ant. Flaminium, Paull. Jovium, Jul. Czf. Scaligerum, Petr. Martyrem, Onuphr. Panvinium, Paull. Manutium, Hier. Carda. num, Hier. Wolfium, Guil. Postellum, Bern. Telefium, Fr. Patricium, Joach. Camerarium, Jac. Arminium, Ant. Possevinum; Ernest. Sonerum. Andr. Schottum, Laur. Pignorium, Cyrillum Lucarem, Oliverium Cromwellium, Christian. Langium . Tho: mam & Erasmum Bartholines, Wern. Rolfinkium, Alexandrum Maurocordatum, Jo. Nicolai, hodierni Vallachiz Principis illustriffimi, parentem, Joannem Zamoscium, Petr. Jo. Resenium, & plures alios. Singulorum vitas atque merita pari, qua in Professoribus recensendis versatus est, industria ingeniique laude, sine ulla offenfione, corum etiam, a quorum facris dissidet, describit Autor doctissimus, dignus profecto, cujus præstantissimum exemplum nostrates sequentes, Germania Academiarum historias componant steue effingant, amplum haud dubie opera fua pretium laturi.

LIBER PONTIFICALIS SEU DE GESTIS
Romanorum Pontificum, quem cum Codd. MSS. Vaticanis
aliisque summo studio & labore collatum emendavit, supplevit JOANNES VIGNOLIUS, Bibliotheca
Vaticana Prafectus alter &c.

Romæ, typis Rocchi Bernabo, 1724, 4 maj. Alph. 2 plag. 9 Tabb. 2n. 2.

Anafla-

Digitized by Google

A Nastafii, Seculo a Christi nativitate nono Abbatis & Ecclesia A Romanz Bibliothecarii, Romanorum Pontificum Vitas, a B. Petro ad Nicolaum I, post M. Velserum & C. A. Fabrottum demo paucis abhine annis Romz cum plurium erudicorum notis vulgare copit Franciscus Blanchini, in Sacello Apostolico Subdiaconus & Clementi XI ab honore faeri Cubiculi, de cujus splendidissimæ editionis Tomo I in Actis A. 1719 p. 425 & de Tomo II (ceteri adhuc desiderantur) A. 1725 p.153 accurate egimus. Sed ecce novam nune & emendatam, quamvis notis longe paneioribus instructam, producimus editionem operis Anaflafiani, quam ad Codices MSS. Vaticanos aliosque castigatam, com variis lectionibus, animadversionibus & novo rerum verborumque obscuriorum Indice, ante biennium Romæ sub Libri Pontificalis de Gestis Romanorum Pontissicum titulo, quo vulgo in Codicibus infignitur, publicavit Joannes Vignolius, Bibliothecae Vaticanz Præfectus alter & a Cubiculo Benedicti, Pontificis huju nominis XIII, hodie regnantis, cui & opus inscripsit, Honorarius. Nec quisquam omissum Anastasii nomen mirabitur: nam cum ægre ferret Blanchinianæ editionis typographus, eundem librum, in eadem urbe, tam facili fumptu recudi, ere visum est Nostro, ut nec Autoris in titulo, nec editionis illius in prefatione ullam faceret mentionem. Nimirum Noster, a suo munere haud alienum existimavit, ex quo demandata ipsi suit Apostolicæ Bibliothecæ cura, hunc imprimis laborem suscipere, & ad purgandum ab antiquis erroribus, quibus illa Velleri & Fabrotti exemplaria scatebant, Anastasium accedere. Quod it eo felicius exequeretur, cum Codicibus M.S. numero XIX, integris, quamvis non omnibus, qui in Bibliotheca Vaticana afservantur, quorumque Indicem Operi præmisit, Pontificum Romanorum vitas studiose contulit, &, que prima ipsi cura fuit, ad corum fidem & autoritatem textum ipsum castigare, a mendis purgare, supplere, ubi mutilus erat, &, quoad fieri potuit, pristing integritati eundem restituere misluit, quam, servato textu corrupto & denuo typis mandato, indigestiam variantium lectionum molem aut margini adscribere, aut ad operis calcem rejicere, quod factum suerat a Fabrotto. Princess hic fuit & priprimarius nostri Autoris scopus, quamvis negari non possit, accessisse & huic Editioni varias ex Vaticanis Codicibus lectiones, quas tamen, quia non tantum apud Autorem valebant, quantum illæ, quarum beneficio textus emendatus apparet, in unaquaque pagina huic subjiciendas esse existimavit. Inde factum, ut, qui in novissima hac Editione legitur, textus multum diverfus sit ab illo Fabrotti &, qui ad hujus exemplum expressus est, Cl. Blanchini, cumque præterea Codicum MSS. longe plurium, quam uterque illorum viderat, auxilio adjutus ad emendanda hæc Ecclesiæ Romanæ monumenta accesserit Vignolius, multo etiam politiora, quam antea, publicam nunc illa lucem aspicere, facile largimur. In hoc tamen non omnis versatur labor. quem Libro Pontificali impendit Vir doctus, veruin animadverfiones simul adjecit, breves quidem & succinctas, quibus obscuriora cum obsoletis vocibus explicantur, quæ sub Romanorum illius zvi Pontificum regimine gesta fuerunt, illustrantur, vulgares quoque & receptæ opiniones, quæ non fatis fundatæ funt, interdum refelluntur. Huc faciunt, quæ de Martyrum memoriis in vita Anacleti, de hymno trisagio, sanctus, sanctus, sanclus, in Xysti vita observata fuerunt Autori Cl. Sic, quando gesta Victoris animadversionibus illustrat, non intactam prorsus reliquit controversiam, que de Paschate celebrando mira animorum acerbitate agitata, graviter per aliquot Seculoruín decursum exercuit orientis & occidentis Ecclesias; nec minus grata sunt lectu, quæ de levatis Petri & Pauli, Apostolorum, e Catacumbis Roma corporibus in vita Cornelii adversus Pagium disputat, cujus quoque rei historiam æri eleganter incisam eodern loco repræsentavit pag. 49, ut reliqua taceamus, quæ pari utilitate sese commendant. Interim silentio prætereundum non est, in ea esse opinione Virum Cl. non unius Anastasii, sed plurium pro tempore scriptorum opus esse hunc Librum Pontificalem; quam adeo causam præfert, quod sidem potius & autoritatem veterum Codicum MSS. quam recentiorum & insequentium scriptorum opinionem sequutus, nullius plane Autoris nomen operis titulo præfigi voluerit. Ceterum post vetustam Tabulam marmoream, Romanorum aliquot Pontificum dies natales exhibenbentem, quæ hic in ære conspicitur, præmissi sunt huic Editioni Catalogi IV, quorum primo Romanorum Pontissicum a B. Petro usque ad Paschalem II, secundo a Lando usque ad Gregorium VII, tertio a Petro usque ad Hadrianum IV, quarto ab Hadriano II ad Clementem usque III, nomina ex quibusdam Vaticanis Codicibus ordine suo leguntur. Accessere Index rerum & Glossarium verborum, quæ obscuriora & minus usitata occurrunt, subinde breviter illustrans.

THESAURUS JURIS ROMANI, CONTInens rariora meliorum Interpretum Opuscula: cum præfatione EVERARDI OTTONIS, JCti & Antecessoris.

### Tomus II.

Lugduni Batavorum, apud Joannem van der Linden, jun. 1726, fol. chart. maj.

#### Alphab. 8 plag. 19.

CEdecim hoe fasce nobis porriguntur Opuscula, quamvis nec Draritate, nec dignitate inter se prorsus zqualia, pleraque tamen melioris notz, & in lucem revocari digna. Suum cuique pretium statuit doctissimus Otto in præsatione, qua & notitiam fingulorum Autorum dedit, qualem invenire licuit, & quzdam ad Fornerianos, Nerianos & Heraldinos libellos erudite notavit. Primo loco comperent tres Selectionum libri Guil Fornerii, Antecessoris illius Aurelii, alias notis suis ad Cassiodorum Senatorem & commentariis ad tit. D. de verbor. signif. clari. Ut semper Aureliis Antecessoribus vehementes fuerunt simultates cum Cujacio, ita nec Fornerius ab his intactus mansit, cumque subinde occulto nomine impugnasset Cujaciana, tandem rupta illius patientia integrum caput 37 lib. IX Observationum his Selectionum libris oppositum atque in eo acerbum ingenii Cujaciani lusum ferre coactus est. Id sans non probabat, inquit Cujacius, qui, bac dum es recitaretur interpretatio, doctissimus vir, excandescens dicebat: Hoe, id est, Asinus & molendinum: neque alter, qui: Hoc.

Hoc, inclamabat, id est FORNACARIUS, qui obdormivit ad fornacem: quod respicit ad 1, 27 S. 9 D. ad L. Aquil. ubi Fornacarius quidam servus negligens obdormivisse ad fornacem proponitur, alludendo ad nomen Fournierii. Quoniam vero Cujacius quædam Selectionum capita, maxime priora, prætermifit; nata hinc Ottoni nostro in illa commentandi occasio. Libro I cap. I Pomponium fecum in speciem pugnantem Luo S. 1 D. de verb. obl. & 1. 33 D. de aur. & arg. leg. Fornerius recte explicat per differentiam inter stipulationes & legata. Satis autem obsoure definit, in stipulatione usum, in legatis mentem testatoris attendi debere. Potius in stipulatione respiciendum est ad proprietatem vocis & mentem stipulantis, verbis: vestem, quecunque multebris effet, satis declaratam, in quam promissor consensisse videbatur. In legato ad singularem testatoris mentem, ex ejus consuetudine zstimandam, attendemus. Nam si vestem muliebrem legavit, qui ipse solitus erat uti veste muliebri. quasi virili, non videtur de ea sensisse, que ipse utebarur. Ad cap. 2, quid sit adissiciorum ætates examinare in l. 58 D. de leg. 1, Fornerius ztates corum vetustatem interpretatur, quod alias quidem cum veterum loquendi more, non tamen cum fenten. tia illius I. convenit. Quid ergo? viri boni arbitrio contineri videtur, ut ex genere tigni æstimet, quam ætatem nova ædificia ab herede exstructa ferre possint, sumtusque bene an male sint facti. Vid. Vitruvius lib. II. c. 8 & 31, Plinius H. N. XXXV c. 14. Ad cap. 3, quod ad Jurisprudentiam symbolicam spectat; lux accenditur 1. 52 f. 10 D. de Obl. & Act, docta observatione de nutu, annutu, renutu. Capite 4 Fornerius, manumiffiones in Ecclesiis e templis & comitiis gentilium ad Christianos este traductas, existimat, ideoque landatur non solum Jac. Gothofredo, fed & aliis eruditis, præsertim Ill. Spanhemio. Verunt longe diversam fuisse gentilium Romanorum & Græcorum in templia manumittendi rationem atque Christianorum veterum, docet Everardus Otto, manumissionis ecclesiastica originem repetene a dominis, qui vel suos liberaliter servientes propter baptismum ordinemve facrum inscipiendum, vel pro remedio anima sua. ut habet solemnis formula, val religiosamente, l. 2. C. de manum. SE

in Eccles. eodem tempore palam vinculis servitutis liberarunt. quo illi a manu diaboli per lavacrum regenerationis dimittebantur. Certe festis diebus, maxime tempore Paschatis, baptismus & manumissio sunt celebrata, 1.5 C. Th. de spectac. 1.8 C. de firit. Iidem quoque ritus manumissionis & baptismi: Merillius Obs. III cap. 3. Altera manumissionis in Ecclesiis causa peti potest ex specie jurisdictionis, quam ante Constantinum sibi arrogarunt Episcopi, ut manumissiones coram se in Ecclesia fadu etiam quasi confirmarent. Sed revera qui ita manumissi. non erant meliores, quam quibus inter amicos libertas data, i.e. Letini Juniani, donec Constantinus illos, qui coram Episcopis a laicis manu essent missi, veram justamque libertatem & Romanam civitatem consequi voluit, ut magis Episcoporum, quam templorum honori id dedisse videatur. Neque, priusquam amplior & ad superstitionem augustus templis cultus adhiberetur, manumissiones templis alligatæ: sed manumissiones coram Episcopo facta, jam in Ecclesia fieri dicta. Episcopus in Ecclesia est, & Ecclesia in Episcopo: Cyprian. ep. 66. Falsus item est Fornerius, quando cap. 11 matresfam. tempore Jurisconsultorum Dominas dictas contendit, quod in sui heredis locum venitent, ex Romuli inflituto, ad Theodorici usque tempora servato. Sed Gellius & Boethius de coemtione, velut de re obsoleta loquuntur. Dominz appellatio corruptis moribus & blanditiis adscribenda. Cap. 12 docet ex 1. 230 S. 5 de V. S. Decuriones dicos, quod initio, cum coloniz ducerentur, decima pars confilii publici causa conscribi solita sit. Ergo Romulus cum 2050 Fidenas mittebat, decuriones 250 ibi constituit, qui Romæ Patres & Senatores legit centum? Quis hoc credat? conf. Cic. Agrar. Il c.35, Tacit. Hift. V, c. 14. Probabile est maxime, decuriones a decuriis, in quas distributi erant, nomen tulisse. Caput Seledionum 13 refellit Cujacius I. c. improbans lectionem t. D. ad municipalem, sc. legem, qua de in eo titulo tractetur. Qua enim, inquit, de lege Municipali? certa quadam, an de omnibus legibus municipiorum propriis & earum condendarum potestate? Neutram occurret. Verum hic merito patrocinium præstatur Fornerio. Multa fit legis municipalis mentio in JCtorum fragmentis.

tis, & simpliciter lex dicitur l. 3 D. quod cujusque univ. nom. Videntur intelligendæ esse cujusvis municipii leges antiquæ & jus proprium singularum civitatum, quod Romani victores municipiis claris, exemplo civitatum liberarum, relinquere & adjectis vel detractis quibus dam confirmare solebant. Sed in tit. D. ad municip. de ea lege agitur municipali, quæ Duumviris, Decurionibus, Ædilibus, muneribus, ceterisque rebus, ad administrationem civitatis pertinentibus, erat præscripta aut confirmata. Exempla apud Cic. Il in Verr. c. 49 & lib. VI famil. ep. 18, l. un. C. ad L. Visell. l. ult. C. de serv. reip. manum. Et municipia quoque & coloniæ, ut res postularet, ad salutem ordinis & reip. nonnulla sive lege, sive decreto constituerunt, de quo tabulæ superstites testantur. Ecquid videtur de legis municipalis exemplo apud Ovidium lib. 1V Fastor. v. 700?

- - Nam vivere captam

Nunc quoque lex vulpem Carseolana vetat. Hzc dochissimus Otto ad ,librum I Selectionum Guil, Fornerii observavit, in quibus subsistimus luculentis elegantioris ejus industriz speciminibus recensendis defuncti. Jam indicabimus qui & quo ordine sequantur in hoc choro meliorum interpretum libelli. Patrem excipit Radulphus Fornerius, landum paternarum & muneris heres, nec eruditione, ingenio, copia rerum, judicio demum critico quicquam ei concedens. Sex ejus libri rerum quotidianarum, quorum quatuor priores tantum antea in paucorum bibliothecis, rarissime omnes reperiebantur, hie integri comparent. Tertium locum Jusephi Nerii, in patrio Gymnasio Perusino Antecessoris, libri duo Analectorum occupant, antea a Gaudent. Roberto in Miscellanea erudita Italia Tom. IV relati, in quibus præter ea, quæ ad jus pertinent, ceteros melioris zvi scriptores & Tacitum inprimis emendare & illustrare aggressus est. Succedunt 4 Ferandi Adduensis, JC. Mediolanen. fis, Explicationum Libri duo, & 5 Ludov. Vitalir, juris in Taurinenfi Gymnafio Profesioris, Variarum Lectionum Juris Civilis Libri duo. 6, Francisci de Roye, Galli, ad tres leges difficiliores l. 52 D. de acq. rer. domin. l. un. C. de Atbletis, & l. 4, D. de usur. & fruelib. differtationes minoris abollæ funt, & negligi potuisse merito

merito videntur, præfertim cum majorum gentium viri, Cujaciw, P. Faber, Grotius jamjam leges illas in luce collocaverint. Sequentur 7 Christoph. Riccii, JCti Dantiscani, Vindiciarum Jurie Pramessa, adversus Novatorum affanias & corruptelas, & o Francisci Marki Gordonii, Cadurcensis JCti, Pretermissorum Juris civilis liber: uterque legum receptas lectiones adversus correctiones defendunt, ille non fine jactantia & cum effusiore scribendi studio, quam ad rem pertineret; hic vero id agit, ut suppleat, quæ Roberto, Cujacii adversario desuissent. 10 Valentini Guil. Farsteri, Antecessoris Vitebergensis, Observationum succisivarum Libri duo, & 11 ejus dem Interpres, sive de interpretatione Juris Libri duo. Porro 12 Desiderii Heraldi libri duo de rerum judicatarum autoritate, & observationum ac emendationum liber unus. 13 Hieron. Eleni, Prof. Lovanienfis, Diatribarum, sive Exercitationum ad Jus civile Libri tres: primus continet de ratione fludii Juris orationes tres; alter varias Juris quæstiones & antinomiss tractat; tertius titulum D. de reg. jur. metro complectitur. Juveniles sunt ista lucubrationes, pariterque qui sequuntur, 14 Gilberti Regii, Nosereni, Έναντιοφανών juris civilis libri duo, quibus leges maxime, quæ notabilem inter se repugnantiam habere Guil. Budzo vifz fuerant, fatis feliciter conciliavit& rariora aliquot Judaica dicendi genera in jure ostendit. 15 Mediocris est Nic. Sudoriur, cujus Disputationum civilium liber sequitur, in tractandis quæstionibus Juris civilis, inter quas tamen eminet disputatio ejus ad locum difficilem de peremtione instantiz ad 1.13 C. de Judicits. Agmen claudunt 16 Joan. Mercerii, in patria Biturigum Academia Antecessoris, Opinionum Libri duo. neque materia, neque elaboratione adeo præstantes & conciliatereejus, ad Jacobum fil. scripto, multo inferiores.

DE VERA ÆTATE CAJI JURISCONSULTI,
quem vulgo Titum Cajum nuncupant, & de scriptis ejus
præcipuis ad justa tempora revocandis observationes
FRANCISCI CAROLI
CONRADI,D.

H 2

10190/1

Iu satis ignorata suit Cajum, Institutionum Autorem, ab aliis Din jure Romano Caji prænomine, aut cognomine claris difcernendi ratio. Ante renatas artis nostræ meliores literas erant homines aden cœci, ut Cn. Flavium illum Appii Claudii Cœci scribam, alii C. Livium Drusum, quem nominat Cicero lib. V Tuscul. & Celsus in l. 38 D. de act. emt. cum ipso confunderent: idque memorant Bern. Rutilius in vit. JCtor. c. 39 & Aleander prafat. ad Caji Institutiones. Quid? quod ipse Anton. Augustinus Emendas. & observat. lib. 1 cap. 5 non dissimulat, sibi aliquando probatum fuisse, C. Cassium semper in jure nostro Caji nomine intelligi, a quo Cassianorum familia descendit, propterea, quod Javolenus in 1.28 S. 1 D. de statu lib. Caji Cassii libros, & in 1.54 D. de condit. & demonstr. commentaria Caji, ac in 1.78 D. de solutionib. Caji libros citaret; quæ singula loca sunt e libris quindecim Javoleni ex Cassio scriptis. Postea vero cum intellexisset vir summus, a Cajo alibi Cassium ipsum & Sabinum referri, illis quidem capitibus animadvertit Cassium significari, ceteris vero locis non item. At nihilominus turpiter se dedit Guid.Pancirolus, de claris legum interpret. lib. 1 cap. 29, dum non folum Cajo illi Cassio Longino appellationem Nostri a Pomponio & Justiniano usurpatam applicuit, negligenter a se inspectum Anton Augustinum in rem suam citans, sed & Cajum nostrum eundem credidit cum alio Cajo Longino, de quo Pomponius in 1. 2 de 0. J. S. 47: Nerva successit Proculus. Fuit codem tempore & Nerva filius. Fuit & alius Longinus, ex Equestri quidem ordine, qui popea ad Praturam usque pervenit. Huic enim adscripsit Pancirolus libros in Pandectis superstites & Institutiones præsertim, ætatem etiam Caji nostri attribuit. Imo & Longinum hunc Prztorem confudit cum C. Cassio, illum scribens esse, qui citatur ab Ulpiano in 1. 4 D. de in jus voc. Sed habuit Pancirolus similis culpæ socios complures viros doctos: idque excitavit Ægid. Menagium, ut Cajum Cassium, secta autorem, & Cajum, scriptorem Institutionum, ab invicem dignoscendi rationem docte atque luculenter commonstraret in amenit. jun civ. cap. 43, ubi tamen mirari convenit, posterioris Caji prænomen Titi, cujus nullum uspiam est vestigium, & quod Bertrandus excogitasse videtur, ab elegantissimo Viro retentum esse. Cum itaque, quis fuerit Cajus noster, adeo obscurum olim esset, fieri non potuit aliter, quam, ut ætatem ejus definire conati, alii ipfum justo antiquiorem, alii longe nimium recentiorem facerent. Illi erant, qui unum ex Servii auditoribus existimabant, decepti falsa lectione 1.2 s. 44 de 0. J. a quo errore non omnino liber est B. Rutilius Le. utique Cajum inter

- committee

inter Servii auditores connumeratum afferens. Idem committebant, qui Cajum Cassium minus recte noverant. Juniorem, quam par erat, finxere, qui Justiniano coætaneum & familiarem eaque causa sum ab Imperatore appellatum crediderunt, quo in numero funt Anton. Vacca ad proam. Digeft. S. 1, & Hotomannus ad S. 6 proem. Inft. qui prorsus ad Justiniani tempora Cajum referre cumque inter socios compilationis Juris pro certo ponere licere edicant, nisi libri rerum quotidianarum eidem attribuerentur. Donellus ad l. 1 S. 4 D. de Verb. oblig. n. u neminem dubitare posse, existimat, quin Institutionum Cajanacum Autor suerit Christianas, qualem tamen veterem Cajum non fuisse, compertum habeamus. Theodorus Marcilius vero in diet. S. 6 proam. Inft. Diocletiani avo Cajum alligat. Alii Theodolio, aut Arcadio imperante eum vixisse tradiderunt, seducti ab Epitome Institutionum, in qua barbara manus Aniani multa de suo & de recentiore etiam jure adjecit, quod nec fensit Hotomannus Obs. libr. VIII cap. 4, ubi Caji Institutiones Græce scriptas suisse, opinatur. Illud vero indignum est, postquam Augustinus tam luculentis ostendisset argumentis, Cajum non multo tempore post Julianum suisse, quo & Sextus Pomponius vixit, qui Cajum suum dixit, nec tamen sagacioribus illis viris errorem animo ejicere datum fuisse. Meliora viderunt, ab Augustino moniti, Cujacius, Jac. Ravardus, Jo. Bertrandus, Guil. Grotius, Hier. Aleander, Jac. Oifelius, George Eberlinus, Ægid. Menagius, omnes ac singuli in eo convenientes, vixisse Cajum sub Hadriano & post ejus sata sub Antonino Pio: nec tamen inter se concordes, quibus temporibus cœperit vivere, quibus floruerit, & quousque vivendo pertigerit. Natum sub Hadriano non immerito crediderunt ipsi Cajo, de se scribenti l. 7 D. de reb. dub. Et nostra quidem atate Serapia Alexandrina mulitt ad D. Hadrianum perducta est cum quinque liberis, quos uno fetu enixa eft. Veruntamen Bertrandus adhuc dubitat, an intelligendus sit Æl. Hadrianus, ex consobrina Trajani natus, an vero Antoninus Pius, qui fæpe Hadriani nomine in jure nostro fignificatur, ut in 1.37 D. dejudic. junct. 1.5 ad L. Jul. de vi publ. l.91, ad L. Falcid. junct. l. 93, cod. t. l. 58, S. 3, ad SC. Trebellian. quam ejus hæsitationem supervacaneam ducit Grotius: satis enim constare ex collatione aliorum locorum, præsertim 1.3 D. si pars bered. Hadrianum illic defignari, nisi omnium Imperatorum nomina perperam confundere velimus. Porro, cum Cujacius in posteriorib. not. ad Inst. Just. affirmat, Cajum fuisse Hadriani, five Antonini Pii temporibus, id quidem non invitus admittit Aleander, dummodo non floruisse eum iis temporibus, nec tanquam Ju-H 3

risconsultum suisse cognitum, concedatur. Adolescentulum igitur putat, aut etiam puerum imperante Antonino vixisse, sicut & fub Hadriano. Sed hicalia iterum sentiunt Oiselius, qui sub utroque Principe, Hadriano & Pio, Bertrandus & Grotius, qui sub uno Pio maxime eum floruisse, volunt. Sub Marco floruisse Cajum accuratius dicendum videtur Pancirolo & Menagio. Denique ultra Philosophi tempora & usque ad Antoninum Caracallam vivendo eum pervenisse dixit Rævardus Conjectan, lib. III cap. 19. guod minime probatur Celeb. Schultingio, ad Ulpian. Tit. VII. Et nuper hoc nomine notatus fuit Rævardus doctissimo Everardo Ottoni in observationibus ad Anton. Augustini libr. de propriis. nominib. Pand. subjectis prafationi ad Tom. I Thesauri Juris Romani. Mihi, quamvis & prima specie nihil vero propius esse. quam Cajum ante Caracallæ tempus fato cessisse, & illa, quibus Ravardus utitur, juris nostri loca, excepto uno, male de postremo hoc Antonino accipi, lubens fatear, tamen longiores vitz metas Jurisconfulto huic fuisse atque pertigisse usque sub ipsum Caracallæ imperium, pace Virorum Celeberrimorum, verifimilius videtur. Quare necusu, neque amœnitate carituram existimavi operam, quam in ztate vitaque Caji mei accuratius computanda. in libris etiam ejus, de quibus hoc fieri potest, ad justa, quibus scripti singuli, tempora revocandis collocarem. Ac primo, ne forte grandius excrescat zvum, possem illud Caji de tempore suo testimonium: Et nostra quidem atate Serapia Alexandrina mulier ad D. Hadrianum perducta est; facile aliter interpretari, ac vulgo folet, ut scilicet non se jam nato, verum illo seculo, (quo fæpe sensu ætatem dici tralatitium est,) nec tam suo, quam aliorum adhuc superstitum tempore id, quod narrat, contigisse, autor sit: non enim mea, sed nostra dixit atate. Attamen cum temporum calculis recte subductis Cajus, etiamsi Hadriano Principe in lucem editus, potuerit Caracallam imperii gubernacula tenentem videre, nec ei opus fuerit ad hunc videndum fine vitz longissimo, qualem ipse describit in 1.56 D. de usufr. & in 1.8' de usu & usufr. leg. malim superfedere ista interpretatione, neque etiam cum Bertrando confugiam ad Hadriani cum Antonino Pio permutationem. Etsi enim huic haud parum suffragetur, quod Capitolinus cap. 9 inter prodigia Antonini temporibus oblata tesert, quinque pueros uno mulieris partu editos, procul dubio Serapiam illam Alexandrinam intelligens: facile tamen potuit anachronismus committi ab Historico memoria lapso, ut Casaubonus ad istum locum suspicatur, tantoque facilius potuit uterque Princeps confundi, si extremis forsitan annis Hadriani prodigium



gum collatione tit. III de jure & savitia dominerum, ubi infuper alia est, qua major asperitas dominorum in servos coercetur, ejusdem Imperatoris constitutio: vid. Schulting. ad Caji Inft. 2. de jur. pers. S. 2 n. b. Ad leges Jul. & Pap. libris XV itidem post fata Pii commentatus est Cajus, alias Divum haudquaquam nominaturus in 1. 56 de legat. 2, quæ est e libro XIV, & cujus forte non memor fuit Cl. Heineccius in doctissimo ad L. Jul. & Pap. Popp. commentario, lib. I, cap. I, S. 4, libros hos Caji ad cos commentarios referens, qui sub Hadriano & Antonino Pio in istas leges prodiere. Libros III de legatis ad Edictum Prætoris imperante Marco editos persuadet, quæ depromta est ex libro III, 1. 73 S. ID. de legat. 1, ubi Cajus: vicis legata perinde licere capere, atque civitatibus, Rescripto Imperatoris nostri significatur. Imperatorem nostrum dici Antoninum Pium, quo superstite hæc scripta forent, existimant vulgo: verum post Aleandrum docuit Schultingius, non alium, quam Marcum ibi defignari. Manife-Rum hoc fit, si consulas 1. 20 D. de reb. dub. ubi Paulus tradit, Divi Marci temporibus permissum SCto esse, ut legaretur collegiis, & cuivis corpori, cui coire licet. At in d. 1.73 de legat. 1 Cajus perhibet, Imperatoris fui Rescripto vicis legata perinde licere capere, atque civitatibus. Nimirum postquam SCto, autore Hadriano, tantum civitatibus jus datum erat capiendi legata, qua de re Ulpian. Fragm. T. 24 S. 28 & in l. 121 D. de leg. 1, sub Marco demum id juris concessum fuit collegiis, ut apparet ex d. l. 20 de reb. dub. novo SCto, quod cum priore illo non debet confundi. ut monuit etiam Merillius variant. ex Cujac. lib. II cap. 14. Idem vero Imperator suo Rescripto hoc jus etiam vicis contulisse veri admodum funiliter dicitur, cum ipfum & alio loco, statim explicando, Cajus Imperatorem nostrum certistime nominaverit, nec fimili modo Pium ab eo nostrum uspiam appellatum affirmari queat. Consentientem habeo Schultingium ad Ulpian, Tit. 24. 6. 28. Enimvero liber fingularis ad SCtum Orphitianum, ex quo est 1. 9 D. ad SCtum Tertyll. & Orphit. facratissimum Principem noltrum loquitur, cujus oratione cautum, ut matris intestata hereditas ad liberos, tametsi in aliena potestate forent, pertineret. Oiselius in prafat. ad Caji Instit. non alium, quam Pium, vult intelligi. Verum cum Ulpianus Tit. 36 S.7 Antoninum & Commodum ejusdem SCti Autores citet, suffragante etiam Capitolino in Marco cap. II, eccui dubium esse possit, Antoninum Philoso. phum, qui loco prior erat. a Cajo indigitari? Restant igitur libri ad Edictum provinciale XXXII, quorum ex libro XI est 1. 42 D. de donat, int. vir. & ux. e libro XXX vero est 1.31 D. de jurej.

quæ'



fed ejus mentionem forsitan amputavit gladius Triboniani, supervacuam existimantis. Imo vero per Constitutiones Principales Cajum intelligere conjicio Rescriptum Caracallæ d. l. i C. quod de utroque jurejurando locutum, verum partem de necessario jurejurando resectam esse a Triboniano haud dissicilius credam, ac, interpolatam esse hanc l. in sine ex l. ult. C. ill. t. verbis: nist specialiter boc lege receptum est; certum est. demonstrante Gerardo Noodt ad t. D. de jurejur. pag. 288. Et si Cajus ex oratione Caracallæ, quod ostendi, scripsit lib. XI ad Edictum provinciale, nemo dubitabit, hæc, de quibus hactenus, libro XXX scripta esse sub

eodem Principe.

Ab excessu Hadriani ad imperium a Caracalla solo susceptum anni intercedunt LXXII, ut proinde Cajus paulo ante obitum Hadriani natus potuerit nondum octuagenarius Caracalla, mortuo Severo, rerum foli potito superesse, & septuagesimum ztatis annum agens libros ad Edictum provinciale scribere copisse. Oratio enim Antonini habita est Fulvio Æmiliano & Nummio Albino Coss. h. e. anno ante excessum Severi quinto, imperii ejus decimo tertio. Cumque eam tanquam jus novissimum, & nuper constitutum alleget: Nuper, inquiens, indulgentia Principis Antonini &c. quid veritati propius, quam vel eo ipso anno & mox post auditain eandem Orationem Cajum in perscribendo libro XI ad Edictum provinc. occupatum fuiffe. Neque mirum, quod folius meminit Antonini, quippe & oratio illa Caracalla adscribitur ab Ulpiano 1, 32 pr. de donat. int. V. & V. & solum quoque nominat Antoninum Licin. Rufinus I. 41, D. eod. t. Denique nec fidem excedit, Rescriptum Caracallæ in k. C. de reb. cred. ab ipso citari potuisse, quod datum altero imperii post Severi exitum anno, quo tempore Cajus fere ad finem perduxerit ex nostra conjectura libros suos XXXII ad Edictum provinciale, versatus jam tum in libro trigesimo. Habuit profecto ztas illa, nescio quomodo, aliquid pracipui, ut plerosque homines tulerit ad senectutem provectos majorem, etiam illos, quibus curarum, molefliarum & laborum gravitas maturius finem vitæ afferre debuisse videatur. Novimus Principes ejus seculi, exceptis Commodo & Did. Juliano, vel sexagenarios, vel septuagenariis propinquos regnasse, & Antoninum Pium ultra septuagesimum quarto anno vita decessisse. Novimus decora ejusdem ævi Jureconsultos, Julianum, Pomponium, Marcellum, Papinianum ad extremam tere senectam pervenisse. Et non fine amœnitate meminerimus confultoris illius senis, qui ad Pomponium hoe zvo scripsit: namego discendi cupiditate, quam solam vivendi rationem optimam in octavum & septuagesimum annum atatis duximemor sum ejus sententia, qui dixisse fertur : Essi alterum pedem in tumulo baberem, non pigeret aliquid addiscere: quæ verba recitantur ex Pomponii libro VII epistolar. in 1. 20 D. de fideic. libert. minus recte vulgo adscripta Pomponio, aut Salv. Juliano, etiam ab ipso Menagio, amænit. c.24, cum tamen jam olim Ant. Augustinus Observ. & Emendat. lib. l c. 8, (unde haufit Grotius de vitis JCt. lib. II, e. 5,) luculentam Pomponii de jure respondentis & senis consulentis verba a sententia Juliani, quæ ibi proponitur, distinguendi rationem monstraverit, quam egregie confirmat similis fere contextus l. ule. D. de minorib. Quid ergo? Evenit quoque Cajo nostro ea felicitatis humanæ gloria, ut manserit ingenium seni. permanserit etiam studium & industria, senectutem agendi stipatam studies juventutis, & in qua non requisierit juventutem. Sic elim L. Emilii, sic Tib. Coruncanii, sic P. Crassi, a quibus jura civibus prascribebantur, usque ad extremum spiritum provecta est summa prudentia: Cicero in Catone Maj. S. 27.28.

CYCLUS METASYNCRITICUS; OR AN ESSAY on Chronical Diseases.

JOHANNIS WYNTERI, M.B. SOC. COLL. CHRIsi Cantabr. Tentamen circa Morbos Chronicos.

Londini, apud W. & J. Innys, & J. Leake, 1725,8. Plag. 18 dimidiat.

THessalus, Secta Methodica addictus, in multis morbis to-L tam exiguorum meatuum statum esse immutandum, censuit, naturalem eorum aperturam vel positionem vitiatam esse existimans; atque ex hac opinione fluxit metalyncrifeos nomen, idem plane fignificans, quod Gracis metaporopifeos mutatio. Circulum hine adhibebant Methodici metafyneriticum chronicos morbos curaturi, & hellebori ope morbidam carnem fundebant & evacuabant, hinc per alterantia medicamenta, aquarum naturalium ulum, congruam diztam, exercitia commode, & salubre clima novam sanamque corpori restituere tentabant; & hane metafyncrifin Cœlius Aurelianus Recorporationem vocavit. Huncque Circulum refumptivum seu metasyncriticum ab orco revocare præsenti Tentamine, septem capitibus circumscripto, sustinuit Clariss. Wynterus. Primum de morbis Chro:

Chronicis in genere agit, inque corum originem inquirens, vel acutos sequi, vel unum ab altero produci, vel hæreditarios, vel connatos, vel endemios esse pronuntiat, inter causas remotas luxuriam & desidiam accusat; eapropter vero diuturnos eos

esse judicat, quia longo tempore curantur, que longo tempore fuere contracta vitia: natura jam debilitata parum auxilii afferre valet : continuatus remediorum usus & legitimus ordo requiritur, quæ tamen vel ab ægro fastidiuntur vel dintius usurpata tanquam consueta effectu tandem suo destituuntur; & quia zgri a rebus, quas malum fovere vel augere norunt,zgre abstinent. Præstaret igitur ex Autoris consilio Aquas Minerales offerre, bonam diætam præscribere, exercitationes corporis commendare, in falubriora mittere climata, atque fonticulis vel setaceis materiæ peccanti exitum parare; has enim res absque tædio & satietate eo citius admissuros fore ægrotos, quo certius ab assumendorum medicamentorum molestia libero s se videant. Quanquam autem Chymici ex Mineralibus eisque affinibus valida morbisque chronicis appropriata przeparare norint medicamenta, majori tamen cum voluptate nec minori cum successo bibi dicit. Aquis Mineralibus quidem & alia medicamenta vel præmittenda vel adjungenda esse, non negat; putat tamen, illas his præferendas, imo subinde necessario ordinandas esse. Non desunt equidem in Anglia sontes, qui aquas ferri, vel aluminis & vitrioli, vel fulphuris, vel cretæ, lapidis calcarii & & calaminaris particulis ebrias reddunt, Bathenses tamen & Bri-Rolenses tantum sub examen vocat Noster, quales illæ sulphurez, hæ de creta, lapide calcario & calaminari portiones secum vehere dicuntur, earum differentiam inculcat, quo tempore, quowe modo sint bibenda, determinat, morbosque nominat, in quibus fint adeundæ. Tandem tria addit monita, ab iis observanda, qui Aquas Minerales hauriunt, scilicet 1) earum usum quandoque ad 4, 5 vel 6 dies intermittendum, 2) evacuantia haud interponenda, & 3) earum poculum unum a cubitum itu-Cap. III. ris esse evacuandum. Quemadmodum autem morborum chronicorum cura non feliciter cedit, nisi commoda simul observetur dizta, ita parum carnium, plus lactis, lacticiniorumque affume-

Cap. II.



graduum fita, utpote temperie magis zquali gaudentia. Cumque conterranei sui Neapolin hactenus atque Montem Pessulanum diverterint, tantum abest, ut hunc morem improbet, ut potius dictas civitates quibusvis in Hispania & Lusitania sitis urbibus, ob morum elegantiam, qua Incolæ superbiunt, vivendi conversandique modum ab Anglico haud multum alienum & Medicorum peritiam præferat. Quodsi vero cuidam Insulam relinquere concessum non sit, illis autor est, ut singulis diebus in hybernaculo plantis aromaticis confito tali sub caloris gradu per unam alteramque horam obambulent, qui motu corporis adjutus insensibilem transspirationem augeat, sudorem tamen Cap.VI, non proliciat. Verum nec evacuantium remediorum oblivisci-

tur Clariss. Wynterus, que inter vomitoria & purgantia corpus præparant ad admittendas alterantium vires, Fonticuli vero & Setacea in morbis diuturnioribus diutius suam vim & efficaciam exerunt, nimiam humorum quantitatem five revellendo, five intercipiendo imminuunt, quibuscunque zgris, etiam admo-

dum infirmis, conveniunt, & pro periti Medici judicio modo Cap.VII. continuari, modo supprimi possunt. Sed arti non omnia deferenda funt in curandis morbis chronicis, naturz etiam aliquod in eos competit jus; criticos enim sæpe excitat hæc motus, quibus mederi intendit affectibus; sed impersecta haud raro ista existit crisis. Ad quam classem Noster refert podagram, sub qua post zstum febrilem urina crassa vel turbida cum sedimento farinaceo ex corpore ejicitur, & vitalia ac præcipua organa ab aliis periculosis liberantur insultibus. Quoniam autem hoc modo non omnis materia peccans evacuatur, residuum ad massam sanguineam remeat, novasque successu temporis turbas concitat. Quibus in cafibus Autor diztam lacteam, lenem exercitationem, climatis mutationem & aquarum Bathensium usum, contra habitualem vero arthritidem Bristolenses commendat: & tantum abesse judicat, ut tales nature motus supprimendi, ut potius omnibus viribus zque ac hamorrhoidales & menstrui fluxus fovendi ac promovendi sint. Appendicis loco huic tractatui addita funt experimenta, que Clariff. Wynterus cum aquis divi Vincentii adornavit.

TRIAS

MENSIS FEBRUARII A. MDCCXXVII. 77
TRIAS DISSERTATIONUM MEDICARUM, ad Dieteticam potissimum spectantium, in unum sasciculum collecta, Autore CHRISTIANO MICHAELE ADOLPHI, Phil. & Med. D. Facult. Med. Assessore, S. R. I. Natur. Curios. Collega, B. M. V. Collegii Collegiato, & Med.

Practico.

Lipfiæ, apud hæredes Grossianos, 1726, 4.
Plag. 22.

Ahibuimus superiore anno mense Majo pag. 229 Clariss. Adolphi Disputationes ad Chorographiam Medicam spechantes, sequuntur nunc tres aliz, que dizteticam Medicinz partem potissimum concernunt, seil. I de ægrotantium Conclavi, II de Frictione, & III de Balneis particularibus; quarum primæ contenta nunc paucis enarrabimus. In conclavi ægri aeris potissimum rationem habendam esse, monet, hinc tradit, quomodo ille sit temperandus, calefaciendus, refrigerandus, exsiccandus, humectandus, suffimigiis corrigendus; quomodo habitatio commoda tam respectu plagarum mundi, quam partium zdium seligenda; docet, quomodo conclavia ante introitum zgri mundanda, a fordibus repurganda, a muscis liberanda, illuminanda, a lunz radiis defendenda, aulzis, peristromatibus, speculis, horologiis exornanda, quomodo lecti instruendi, obtegendi, mutandi, & spondæ adornandæ; quomodo ægri in lectis éubent, eos subinde relinquant, rebus gratis & confabulationibus oblectandi, ab ingratis arcendi fint; qualium hominum animaliumque consortio fruantur; qualia murmura, fufurros, & concentus musicos admittant; quomodo adstantes, ministrantes, & invisentes amici, item & Medici se gerant; denique quomodo lectus à utenfilia, five superaverit æger morbum, five morti in victimam cesserit, iterum sint repurganda. Quæ omnia ita pertractat Nofter, ut rationes non solum ubivis luculentas afferat, sed & tam veterum quam recentiorum testimoniis & exemplis roboret. Speciminis loco propria Autoris verba, quæ pag. 78 leguntur, de amicis ægrum invisentibus adicriscribere liceat. "Non possum non, dicit, nimiam illam, im" "primis apud nos, zgrum visitandi consuetudinein atque assi-"duitatem atro calculo notare, quando turmatim vel amicitiz, "officii, vel consuetudinis specie, vel placendi, vel hypocriscos» evel spectandi saltem causa sæpius & nescio ob quas alias ra-"tiones, fæmellæ maxime, ezque non raro ineptæ ac impru-"dentes, atque loquaces advolant, & non vocatz le agris obtru-"dunt, per horasque non paucas ibi subsistunt. Ægrumque tum "corona spectata circumdatum & multiplicata cinctum serie "spectabis. Blaterantium ibi, murmurantium, divagantium, & "non raro ludentium universum conclave reboat strepitu,ut "intuentibus circa grabatos circumfidentium cohortem jam non "zgrum ac moribundum, fed ludos scenicos spectantis concio-"nis, ac non zgrorum cubiculi sed fori aleatorii przbeant spesciem. Tantum certe abest ab officio hoc', ut officio nihil magis "possit esse contrarium, immedico ita officio nocere, aut ad mi-"nimum molestare. Nemini enim officium suum debet esse daamnosum. Multæ profecto ezque graviores rationes physicz eszque ac morales, atque adeo theologicz fubfunt, que malum "hune morem abrogandum fuadent. Æger tune cogitur alio-"rum jure vivere, que necessaria essent & morbo & nature, re-"media przescripta debito modo & tempore adhibere, alvum & "vesicam excernere, & negligere, vana, aliena, ingrata, tædiosa, "odiofa, molesta, nocua, & pernitiofa vel invitus vel coactus, audi-"re, videre & loqui, quo vires suas perdit zger, inquietior reddi-"tur, morbus resuscitatur, exacerbatur, (imprimis cum in quam-"plurimis morbis, ut imprimis v. gr. in angina, sputo cruento, &c. "loquela plane esset interdicenda, & sæpius vel respiratio paulo "fortior noceat) in requie necessaria impeditur, animo perturba-"tur, agitatur vel indignatur, aut suspicax, meticulosus, imo quan-"doque desperandus, variisque aliis modis inquietus redditur, a "piis meditationibus distrahitur, avocatur, & quæ sunt ejusmodi "alia. Taceo, non solum conclave hominum frequentia calefieri "halitibus, sed & mutari & inquinari aerem, eumque crassum red-"di, a tam variis ex hac turba hominum adstantium, adsidentium-"que & incommodis sæpe effluviis exhalantibus.

## MENSIS FEBRUARII A. MDCCXXVII. 73 PHILOSOPHIÆ NATURALIS PRINCIPIA Maibematica, Autore ISAACO NEW TONO, Eq. Aur. Editio tertia aucta & emendata.

Londini, apud Guil. & Joh. Innys, 1726, 4, chart. aug. Alph. 3 plag. 2.

E nova hac editione operis fine pari, quam curavit Henri-Deur Pemberton M. D. Vir, ipso Newtone judice, harum rerum peritifimus, ita præfatur Illustris Autor: Nonnulla, inquit, in Libro secundo de resistentia mediorum paulo susus explicantur quam mitte. S'adduntur experimenta nova de resistentia gravium, qua cadunt in acre. In Libro tertio argumentum, quo lunam in orbe fue per gravitatem retineri probatur, paulo fusius exponitur, & nove adduntur observationes de proportione diametrorum Jovis ad invicem a D. Poundio facte. Adduntur etiam observationes aliquot Cometa illius, qui anno 1680 apparuit, a D. Kirchio mense Novembri in Germania babita, que nuper ad manus nostras vemerunt & quarum ope constat, quam prope orbes parabolici motibus Cometarum respondent. It orbita Cometa illius, computante Hillejo, paulo accuratius determinatur quam antea, idque in ellipsi. Et ostenditur, Cometam in bac orbita elliptica per novem celerum signa non minus accurate cur/um peregisse, quam solent planete in orbitis ellipticis per astronomiam definitis moveri. Orbis etiam Cometa, qui anno 1723 apparuit, a D. Bradlejo Astronomia apud Oxonienses Professore computatus, adjicitur. Quoniam fingula, quæ a Newtone veniunt, attentionem eruditorum primi ordinis merentur; nostrarum partium esse existimavimus tertize quoque editionis memoriam conservare in his Actis, utut de prima satis dictum sit in Actis A. 1688 p. 304 seqq. & de secunda in Actis A. 1714 p. 131 & seqq. quæ in Batavia recusa suit una cum Viri summi Analysi per quantitatum series, fluxiones ac differentias, quam a Guilielmo Jonesio in lucem publicam protractam commendavimus in Actis A. 1712 p. 74 & feqq. Monet Vir perspicacissimus, resistentiam corporum sphæricorum in fluidis oriri partim ex tenacitate, partim ex frictione, partim ex densitate medii ; illam, quæ oritur ex medii densitate, esse

in duplicata ratione celeritatis, alteram, que oritur ex tenacitate fluidi, esse ut momentum temporis. Quamobrem cumipse tantummodo prioris resistentiz ex medii densitate ortz rationem habuerit, aliis, quibus ulterius progredi libuerit ad motum corporum, quibus resistitur partim vi uniformi seu in ratione momentorum temporis, & partim in ratione duplicata velocitatis, immo ad motum quoque corporum, quibus refistitur partim uniformiter, partim in ratione velocitatis, & partim in ratione duplicata velocitatis, propositiones indicat, per quas aditum ad hanc speculationem patesecit, & quomodo iisdem sit urendum ad istum scopum, innuit. Experimenta nova de resistentia gravium, quæ cadunt in aere, A. 1719 mense Julio Cel. Desagulieriur cepit, formando vesicas porcorum in orbem sphæricum ope sphæræ ligneæ concavæ ambientis, quam madefactæ implere cogebantur inflando aerem, & arefactas demittendo ab altiore loco in templi S. Pauli turri rotunda fornicata, nempe ab altitudine pedum 272, globo plumbeo duarum circiter librarum Romanarum una demisso & aliis in suprema parte templi tempora tota cadendi, aliis in terra differentiam temporum inter casum globi plumbei & casum vesicz penduloram ad dimidia minuta secunda oscillantium ope notantibus. Globus plumbeus' cadebat tempore minutorum secundorum quatuor cum quadrante. Tempora, quibus vesicæ quinque post casum globi plumbei prima vice ceciderunt, erant 14\$, 12\$, 14\$, 17\$, 16 fer. sec. & fecunda vice 142, 14x, 14, 19 & 162. Tempora autem in summitate templi notata erant prima vice 193, 172, 183, 22 & 21 & , & fecunda vice 19 , 18 , 18 , 24 & 21 fer. fec. Velicz non semper recta cadebant, sed nonnungnam volitabant & hine inde oscillabantur inter cadendum. Cadebant autem rectius vesica secunda & quarta prima vice & prima ac tertia secunda vice. Vesica quinta rugosa erat & per rugas suas nonnihil retardabatur. Demonstrat autem Vir summus egregium horum experimentorum cum theoria fua consensum. Scholion istud, quod Leibnitium tangit & cujus in Actis anni 1714 p. 133 mentio fit, nunc omittitur & ejus loco aliud comparet, in quo Autor exhibet excerptum ex epistola d 10 Dec. 1672

1672 ad Collinium data, quo eidem fignificavit, se habere methodum generalem, que se citra molestum ullum calculum extendat non modo ad ducendum tangentes ad quasvis curvas five geometricas, sive mechanicas, vel quomodocunque rechas lineas aliasve curvas respicientes, verum etiam ad resolvendum alia abstrusiora problemata de curvitatibus, areis, longitudinibus, centris gravitatis curvarum &c. neque ad folas restringasur zquetiones illas, quæ quantitatibus surdis sunt immunes,& le hane methodum intertexuisse alteri isti, que æquationum exegelia instituit, reducendo eas ad series infinitas. Regulis sic didis philosophandi quartam adjicit, qua præcipitur, in philosophia experimentali propositiones ex phænomenis per indudionem collectas, non obstantibus contrariis hypothesibus, pro verie ent accurate, aut quam proxime haberi debere, dones alia occurrerint phænomena, per quæ aut accuratiores reddantur, aut exceptionibus obnoxiz, addita ratione, ne argumentum inductionis tollatur per hypotheses. Elongationes satellitum Jovis & diametrum ejus Cl. Pound per micrometra ita determinavie. Elongatio maxima heliocentrica satellitis quarti in mediocri Jovis a terra distantia est g' 16" circiter; tertii 4' 42"; secundi 2 56 47; primi 1' 51 6". Diameter Jovis micrometro in telescopio 123 pedes longo sæpius capta semper minor prodiit quam 40, nunquam minor quam 38, fæpius 39. Eadem diameter per transitum primi Satellitis per corpus Jovis in ejus mediocri a terra distantia 37 %, per transitum tertii 37 % sec. ex tempore, quo umbra primi per illud transiit, 37 circiter. E. longatio maxima Satellitis quarti Saturnini in telescopio Hugemiano 123 pedum prodiit semidiametrorum 817; Saturni diameter erat ad diametrum annuli ut 3 ad 7 & diameter annuli d. 28 & 29 Maji 1719 erat 43", adeoque in mediocri Saturni a terra distantia diameter annuli 42, diameter Saturni 18. Monet, luce omni erratica rejecta, diametrum Saturni manere haud majorem quam 16". Pondera corporum in diversos planetas ex recentissimis observationibus aliter definit, quam in editione secanda, eadem nempe in superficiebus Solis, Jovis, Saturni ac terre esse asserit nt 10000, 943, 529, 435: arque hinealiz quoque prodeunt denfitates planetarum, quam in editione altera. Ostendit, si ascendatur ad altitudinem milliarium ducentorum supra terram, aerem ibi rariorem sore quam ad superficiem terræ in ratione 75000000000000 ad reireiter, atque hine concludit, Joven in medio ejusdem denfitatis tempore annorum 1000000 ex resistentia medii non amittere motus sui partein decimam centesimam millesimam. Ceterum non mirum,quod in sequentibus quoque propositionibus mutationem subierint numeri, cum exantecedentibus deducantur fequentia. Motum vertiginis Lunz statuit dierum 27 hor. 7 43', ac inde deducit librationem in longitudinem, libratione in latitudinem a latitudine Lunz & inclinatione axis ejus ad planum eclipticz. Monet, Mercatorem in Astronomia sua initio anni 1676 edita hane librationis lunaris theoriam exposuisse ex literis, quas adipsum dederit Noster. Rationes adducit, ob quas Satellites extimi Saturni atque Jovis simili motu circa axem suum revolvi videantur. Altitudinem terræ ad æquatorem nunc definit 19658600 pedum circiter & ad polos 19573000 pedum. Poundus telescopio 123 pedum & micrometro A. 1719 diametros Jovis ad invicem deprehendit d. 28 Jan. b. 6 ut 12 ad 11, d. 6 Mart. h. 7 nt 13% ad 12%, d. 9 Mart. h. 7 ut 12% ad 11%, d. 9 April. h. 9 ut 14½ ad 13½. Pondera quoque corporum in terræ regionibus diversis una cum quantitate gradus unius in Meridiano nunc paulo aliter determinat. Motum nodorum J. Machin Astron. Prof. Gresham. & Henr. Pemberton M. D. seorsim invenere alia ratione, quam Nelvionus. Chartas prioris Principiis fuis inferuit, concordes cum chartis alterius. Numeri in theoria Lunz subinde quoque subierunt aliquam mutationem. Motus Cometæ annorum 1680 & 1681 a Flamstedio observatus, ex observationibus Flamstedianis correctus, ab Hallejo sistitur. Mittimus ea, quæ jam supra ipsis Newtoni verbis commemoravimus. Ceterum hæc editio anterioribus palmam præripit, non modo ob nitorem typorum & figurarum, verum etiam quod præter novas accessiones cum contextus, tum figuræ passim expertæ fuerint limam. Præfigitur quoque eidem effigies elegans Senis venerandi & tam eminentibus in Remp. literariam meritis illustris. 70.

# MENSIS FEBRUARII A. MDCCXXVII. 77 30. GOTTLOB HORNII, PULSNICENSIS, Princeps Domus Saxonicae HENRICUS cognomento ILLUSTRIS ex functionibus tabulis curate descriptus.

Francof. & Lipsiz, sumtibus Georg. Marci Knochii, 1726, 4. Alph. 2 pl. 6 Tab. 2n, 1.

Alrifice isto opere historiam Saxoniz nostræ simulque rem Ma literariam & ecclefiasticam illustrari, id quidem est quod primo loco Lectoribus nostris fignificandum putamus. Sed ne frustra hanc laudem illi tribuisse videamur, per summa rerum capita eundo figillatim annotabimus, que in eo contineantur. In Prolegomenis itaque iple Autor Clariff. instituti sui rationem exponit, & primo quidem causam allegat, cur in historia medil zvi, etiam quoad vitas Principum, cumprimis Saxonicorum, ca adhuc superfit difficultas, quam vix superare eruditis hactenus licuerit. Illi sane qui operam suam hac in re præstiterunt, quorumque indicem deinde tradit Autor, compendiarium quidem sed wilem, nondum ipsi squalorem seculorum illorum rudium deterfisse videntur. Quin imo superesse censet Principum nostrorum plures adhuc, qui pro rebus suis vitisque illustrandie vel fecundas vel plane novas flagitent eruditorum euras. Alise igitur, præsertim popularibus suis, commendans Conradum Magnum, Ottonem Divitem, Theodoricos, Afflictum & Sapientem, Albertum Degenerem, Fridericos, Balbum, Gravem & Strennum, Balthasarem, Wilhelmos, Cælitem, Divitem & Fortem, Fridericum Placidum, Jo. Georgium II & III, ipse Henricum Illufirem præ ceteris celebrandum fibi fumfit. In quo argumento ita versatur, ut que alii cum cura attigerunt breviter repetat, que perperam tradiderunt, emendet, nimis concisa nberius exponat, nec rebus simpliciter enarrandis, sed causas etiam arcanas & consequentia inde Sereniss. Domus Saxonica jura cognoscendis fit intentus. De stilo nil attinet monere, nisi quod puriorem minusve impeditum historia amet, quamvis stricte non requirat; que excusatio Autoris facile est admittenda. Ceterum integra tractatio in octo dispescitur capita, quorum primo Hen-

p. 2.

3.

12.

14.

rum disjunctionem non nifi in benefica Henrici cessione Sophiæ Brabantinæ facte fundatam esse asserit, solicite consædera. tionem a confraternitate discernendo, verum sæderis fraterni

Digitized by Google

inter



tandum, cum versiones quoque vetustissime diplomatum, codem tempore, imo prius editorum, Marchiam hancce germanice reddant Osterlandt. Ceterum inter Henrici in republica gesta p. 158. præcipue volupe est legere, qua ratione Judzos, quibus tunc abundabant istius provinciæ, certis legibus adstrinxerit & constitutionibus, quibus hodie alii quoque Principes cum fructu uti possent. Sequentur Capite VI Henrici negotia domestica, & Ca-173. pite VII mors cum sepultura; que licet tanta describantur in-225. dustria, ut in rebus haud exigui momenti multum inde lucis affundatur historiæ Saxonicæ, nobis tamen iis immorari per brevitatis studium non licet. Capite VIII Henrici elogia & reliquiz explicantur, atque ad illa quidem refert Noster cognomen Illustris, titulosque a provinciis sumtos, ad has autem sigilla, denarios bracteatos, & numifinata alia, imprimis vero epistolas, edica varia ac diplomata. Et horum quidem, post vitam 277-Henrici expositam, codex peculiaris, alteram quasi totius libri partem constituens, illustrationis gratia subjungitur. Sunt in hoc codice diplomata LXVI, junciis plerisque versionibus antiquis germanicis; ad quæ colligenda, uti & ad totum opus perficiendum, subsidiariam operam contulisse Virum Illustrem. Michaelem Henricum Gribnerum, Consiliarium Aulicum & Archiva-279. rium, nuper nobis feliciter redditum, tum summe Rev. Valent. Ern. Lescherum & alios, in przfatione codici diplomatico przmissa gratus deprædicat Autor. Excipiunt tandem hunc codicem nonnulla ad historiam vitz Henrici Illustris analecta; quz non solum supplementorum sed & emendationum vicem præstant, iterata forte operis editione commodius suis locis inferenda. Forte etiam hujusmodi analecta porro colligere licebit Clariss. Autori, præsertim ex programmate recentissime scripto editoque ab Illustri, cujus modo mentionem fecimus, Gribnero. Is enim quemadinodum in eo retractationem aliquam & ulteriorem disquisitionem instituit de titulo Landgravii Thuringiz & Comitis Palatini Saxoniz in literis Henrici Illustris; ita totum hocce opus historicum, imprimis codicem diplomaticum, infigniter illustrat & amplificat. Qua occasione simul Lectores

nostri monendi sunt, programma istud in Academia nostra nuper

prz-

przmissum suisse orationi in solennissima panegyri habitz, qua ill. Autor Prosessionem Juris primariam cum Ordinarii munere elementissime sibi demandatam auspicabatur. In his scilicet reliquisque muneribus amplissimis gravissimisque magno Academiz emolumento successor datus est dignissimus meritissimo Vitrico B. Ludero Menckenio, cujus vitam & elogium superioris anni mense Octobri exposuimus.

ORIGINES HEBRÆÆ: THE ANTIQUITIES OF the Hebrew Republick.

i. c.

ANTIQUITATES REIPUBLICÆ HEBRAICÆ, Autore THOMA LEWIS, M. A.

#### Volumina IV.

Londini, apud Sam. Hudge & Joh. Hooke, 1724, 8. maj.
Alph. 4 pl. 5.

AT) rum hic habes compendium Antiquitatum Hebraicarum I I ingua Anglicana descriptum. Tale olim eadem lingua dederat Thomas Godwinus in Mose & Aarone, qui libellus in Anglia iterum iterumque prelum exercuit, & Latine a Reizio, Belgice autem ab alio conversus in Germania & Belgio cum Editorum actis & observationibus sepius lucem adspexit. Vide, si placet, S.R. Jo. Christoph. Wolsii Biblioth. Hebrzam Parte II p. 1085 sq. Cave tamen, existimes, Lewisium nostrum Godwini vestigiis ita inshuisse, ut non ulterius progrederetur. Inscriptio operis ipse ampliorem campum, quam quidem Godwinus calcavit, aperit, & enarratio totius tractationis manifestum faciet, Lewisium eundem feliciter esse emersum. Volumina I & II, continuis follis comprehensa, quatuor Libris absolvuntur. Liber I capitibus IX constant ad Statum Reipublicæ Judaicæ externum pertinet, ubi cap. I origo, incrementa & inclinatio illius; cap. II conditio Terræ Sanctæ usque ad subjectionem Romano Imperio faclam; cap. III diversi Terræ Sandæ incolæ, Cananai, Hebrai, Samaritani, Hellenista, Proselyti & Judai; cap. IV diverse regimigiminis formæ, Patriarchalis scilicet, Judicialis, Monarchica & Sacerdotalis; cap. V speciatim Monarchica Imperii forma atque adeo Regum Hebrzorum rationes; cap. VI civilia Hebrzorum consistoria & imprimis Synedrium Magnum; cap. VII Judiciorum civilium diversi modi; cap. VIII & IX supplicia tum capitalia tum non capitalia, Judzis olim recepta, exponuntur. Hzc libri I capita Cl. Autor persequitur usque ad pag. 87.

Liber II capitibus XXVI commentatur de Regimine Ecslesiastico, i. e. de Sacerdotibus tum summis tum inferioris ordinis, eorum unctione, inauguratione, officiis, classibus, juribus &
reditibus, ex primitiis v. c. & decimis subnatis, præterea de Levitis, Nethinæis, Prophetis veris & falsis, divinatoribus & Necromantis, nec minus de Nazaræis & Rechabitis, usque ad cap. XIX
p. 224. His usque ad caput XXVI p. 270 tractatio de Sectis Judæorum, Pharisæis, Scribis diversisque eorum titulis, Sadducæis, Karæis, Essenis, Herodianis, Publicanis & Galilæis subjicitur.

Liber III locos cultui divino publico destinatos considerat capitibus X usque ad p. 349, puta Tabernaculum Mosaicum cum partibus ejus omnibus, columnam nubis & ignis, Prosev-

chas & Templum Salomonis.

Post hæc & capitibus & paginis una serie continuatis Vol. II & Lib. IV incipit, isque cap. XI p. 349 repræsentat eam Templi partem, quæ Sanctum Sanctorum appellatur, quemadmodum cap. XIII usque ad XX seu p. 422 Templum II delineatur. Nec omittuntur Synagoga, earumque præsecti & ministri, quæve alia huc pertinent, v. c. preces publicæ, lectio Scripturæ Sacræ, ratio consistented i second i second series and series an

cionandi &c. cap. XXI & XXII usque ad p. 625.

Volumen III comprehenditur Libris IV. Horum I, qui refpectu superiorum quatuor librorum hie inscribitur V, idelolatriam inter Judzos quondam grassatam describit, quo pertinet eultus Angelis, Soli, stellis & damenibus præstitus, consecratio lucorum & imaginum, adoratio znei serpentis, vituli aurei &c. usque ad p. 50, seu caput X. Hac occasione Schisma Samaritanis cum insorum dogmatibus, Consessione fidei & Epistola a Samaritanis Sichemitis ad sidei socios per Huntingtonum

quondam in Angliam curata edisseritur usque ad p. 65 Deinde cap. XV p. 69 sqq. in scenam producuntur idola Cananzorum, Baal peor & Chemoseb; cap. XVI Ammonitarum, Milcom, Ciun &c. tandemque cap. XXII p. 97 Judzi vindicantur a calumnia, qua assum, scelos & Bacchum adorasse a nonnullis feruntur.

Cum ex his satis pateat, Cl. Autorem non facile prztermittete momentum aliquod, quod quidem ad argumentum tractandum pertineat, suffecerit, si reliquorum librorum summam

delignemus.

Liber itaque VI totius operis post descriptionem urbis Hieresolymitanz ex Josepho, Rabbinorumque & Præsidum populi
in captivitate, leges Judzorum tum forenses tum cerimoniales
enarrat cap. LXIII usque ad p. 430. Atque hic agitur de legibus
ad homicidas, sures, viduas, orphanos, pauperesque pertineutibus, nec minus de institutis ritualibus ad animalia munda
de immunda, mactationem, cibum potumque, conjugium item,
concubinatum & divortium, educationem liberorum, servorum
jura, disciplinam militarem, sepulturam, luctum, pondera &men-

furas ac denique agriculturam relatis.

Volumen IV sistit Libros VII & VIII. In VII Libro capitibus XXXIII usque ad p. 185 artes & scientiz ab Hebrzis excultz deferibuntur. Inter has Astronomia primum locum occupat; eam excipit Arithmetica, Geometria, Gnomonica, Medicina, Chirurgia, Botanica, Pictura, Architectura &c. Mentio etiam sit mercatura & commerciorum c. XV p. 76, navigationis Noachicz cap. XVII & Ophiriticz Salomonis cap. XVIII, hinc Poeseos cap. XIX, & Musices cap. XX, instrumentorum Musicorum cap. XXI, artis scribendi cap. XXII, speciatim illius, quz ad Codicem Biblicum rite exarandum spectat. Porro cap. XXIV sqq. de lingua Hebrzorum, literisque & vocalibus, Masora, Keri & Kethib, Cabbala, Academiis Judaicis & corpore Talmudico, ac tredecim articulis sidei Judaicz disseritur.

Liber denique VIII capitibus LVII usque ad finem seu pag.

338 Canonem Biblicum ejusque historiam generatim exhibet,
interque cetera Judzosa crimine corrupti textus Hebraici liberat
cap. V, deinde vero sigillatim libros Canonicos & Apocryphot
enarrat.

Lau-

Laudanda sane est Cl. Autoris industria & dexteritas, quam in hoc argumento ita probavit, ut & instruat lectorem, & idonea suavique dicendi ratione delectet. Videtur tamen non tam ex fontibus, si Scripturam sacram, Talmud, Josephum & Maimonidem, ad quos interdum provocat, quam ex Christianorum Scriptorum commentationibus antiquariis sua hausisse. Isti vero sunt, quos & ipse in præfatione laudat, ex Anglis Ainsworthus, Broughzonus, Godwinus, Kidderus, Lightfootus, Medus Outramus, Patrickius in Commentariis Biblicis, Prideaux in Harmonia Historiz Sacra & profana, Seldenus, Weemsius & Thorndikius : ex ceteris Bertramus, Braunius, Buxtorfius, Cunaus, Hofpinianus, Leusdenius, Relandus & Schickardus. Atque illi quidem ad perficiendum Autoris institutum sufficere poterant, utpote qui non tam id egiffe videtur, ut argumentum hoe a multis tractatum denuo sub accuratum examen revocaretur, quam ut illis, qui sine intermistis longioribus & plerumque tædiosis disquisitionibus rem ipsam tenere cupiunt, consuleretur.

R. P. BERNARDI PEZII, BENEDICTINI & Bibliothecarii Mellicensis, Bibliotheca ascetica antiquo-nova.

### Tomus IX.

Ratisbonæ, sumtibus J. C. Peezii, 1726, 8.

Alph. F pl. 21.

EN novum Pezianz Bibliotbeca ascetica Tomum, quem haud dubie multi dolebunt esse ultimum, cum Clarissimus Autor in Przstatione sateatur, pluribus Tomis sufficientes sibi superesse hujus argumenti libros. Sed nimirum alii docti labores eum avocant, iique gravioris momenti: quanquam nos non vetat sperare, successuros aliquando ipsius plus otii nacti opera Tomos plures. Hic quidem exhibet Rusini cujusdam libros de bono pacis duos; Engelberti, Abbatis Admontensis, librum de statu defunctorum; Francisci cujusdam librum de monache ad exemplum Christi crucisixo; ejusdemque Quastiones regulares de vita santimonialium virginum; Gregorii de Sclavonia librum de tuenda virginis Deo consecrata sanctimonia; Nicolai de Argentina librum

brum de discretione; Anonymi Cartufiani Dialogum de institutione & exercitiis cella; Matthia Mittneri librum de indivisibili & unice uno puncto instituti Cartusiani; denique Mabillonii breve scriptum de monasticorum studiorum ratione ad juvemes Rudiofos Congregationis fue. Hunc postremum libellum, inter Opera postbuma Mabillonii Parisiis A. 1724 editum, ideo se recudi curasse scribit Rev. Editor, quod ista Opera rarius in Germiniz monasteriis reperiantur. Idem in Præfatione de ceteris quoque hujus Tomi scriptoribus, iis quidem, de quibus nondum dixerat in superiorum Tomorum Præsationibus, disserit, Quanquam de Rufino nihil investigare potuit, nisi quod seculo undecimo vixerit & Epilcopus fuerit. De Francisco quoque suo illudunum docere potuit, quod ineunte faculo decimo quinto fuerit monachus in Germania. Eodem temporis tractu docet etiam vixisse Gregorium de Sclavonia, & Ecclesia Turonensis fuise Canonicum. De Engelberto commemorat, nuper Ratisbonz produsse ejusdem 1) de regimine Principum libros septem, 2) libeum de summo bono bominis in bac vita, 3) Dialogum Concupiscentia & Rationis de iis, qua veram bomini felicitatem conferant & beatitudinem, 4) libelluin de quastione, utrum sapienti competat ducere uxorem. Denique Mittneri mentionem faciens, refert, se propediem editurum, esse Mittneriana, a dodissimo Cartusiano, Leopoldo Wydemanno, contexta studiofiffime.

Ut ex hisce operibus non nihil depromamus, docet Rusinus lib. I cap. t, in voce Pax latere mysterium Trinitatis. Pax, inquit, declina ur quidem, sed in pluralitatem non dessectitur. Ita in Trinitate est & discretio personarum, & unius ejusdemque natura simplicitas. Sicut alia litera est P, alia A, alia X, qua sunt una dictio, non resoluta in pluralem numerum, (non enim dicimus Paces.) sic & Destas in tribus personis consistit, ut sit alia persona Pater, alia Filius, & alia Spiritus sanctus: qui tres non plures essentia sed una essentia unusque Deus sunt. Capite secundo exhibet species pacis octo, pacem Dei ad se, pacem Dei ad homines, pacem angelorum ad se, pacem angelorum ad homines, pacem Diaboli ad se, pacem Diaboli ad se pacem Diaboli ad se, pacem Diaboli ad se p

hominum ad homines. Septem priores species libro persequitur priore, ultimam libro posteriore. Libri secundi capite prime pacem hominis ad hominem facit duplicem, pacem Ægypti,pacem Babyloniz, pacem Jerusalem. Primam vocat malorum in unam pravitatem conspirationem, alteram tam malorum, quam bonorum, ab externo bello privataque rixu-tutam conversationem; tertiam Christiana Societatis fraternitatem. Ad Engelberti librum quod attinet, excutiuntur ibi variz Scholasticorum quzstiones de statu defunctorum, e. g. an in damnatis remaneat affectus erga suos in mundo relictos? qualiter distincta fint quatuor loca pœnarum, infernus, limbus infantum, purgatorium, & limbus Patrum? an purgatio in purgatorio fiat per ignem materialem? an evolari possit e purgatorio ante extremum judicium? an pœna purgatorii fit maxima pœnarum temporalium? an in pœna purgatorii fit minor certitudo de gloria, quamin hac vita? quorum ministerio pæna purgatorii insligatur? ubi sit locus purgatorii? pro quo possint & debeant sieri indulgentiæ? Veniamus ad Franciscum, qui vitam monachorum comparat cum cruce illa, cui Salvator fuit affixus, & mirabilibus utitur allusionibus. E. g. crux claustralium (ita disserit cap. 3) ex tribus lignts est, paupertate scilicet, castitate, & obedientia. Uti Christus tribus clavis fuit perfossus, sic & claustralis babet tres clavos, voluntarie assumtes. Primus est amor divine gloria, secundus est amor beneplaciti ejus, tertius est amor placendi ei. Ad finem properantes e Mubillonii libello, undecim tantum paginas implente, hoc unum monitum libet excerpere, quo p. 658 monachum juvenem jubet eas fugere artes, que totum animum rapiunt, nec eum ad res spirituales aptum efficiunt, quales sunt mathematica, quarum elementa quidem studiosis prosunt. sed, se semel bis immersus suerit animus, vik unquam ad spiritualia affurgere valebit.

HUGO GROTIUS DE VERITATE RELIgionis Christiane. Editio novissima, quam ad sidem antiquissimorum codicum recensuit, mendis sollicite purgavit, gavit, veterum testimoniiis accuratius pleniusque allegatis
instruxit JO. CHRISTOPH.

KOECHERUS.

Jenz, spud E. C. Bailliar, 1726, 8. Alph. 1 pl. 5.

HUGO GROTIUS DE VERITATE RELIgionis Christiane, Conringii, Henichii, Cypriani, Limborchii, Clerici, Stollii, Heumanni, Notis ac Animadversionibus illustratus, opera ac studio FO.CHRISTOPH. KOE-CHERI, qui & ipse cogitationes suas hinc inde adspersit.

> Jenæ, apud E. C. Bailliar, 1727, &. Alph. 1 pl. 114.

Ue hæc Volumina merito fimul exhibemus. Ac prius quidem repræsentat clarissimum illud & cum argumenti sui gravitate sanctitateque, tum elaborationis præstantia, tum denique ipfius autoris sui magnitudine in primis conspicuum opus Grotianum de religionis nostra veritate. Cujus cum permulta extlent editiones, in confesso tamen fuit, nondum prodiisse editionem omnibus perfectam numeris, hoe est, quæ primo emendatissime descripta esset, deinde adjectos haberet veteribus autoribus ibi laudatis suos libros librorumque sectiones, tum illufiria Grotii argumenta subinde majori in luce collocaret, denique, quo carent omnes editiones, indicem haberet rerum memorabilium. Navis his aureum hoc opus liberaturus Cl. Editor, incredibilem exhausit laborem, tamque bene de Grotiano libro meritus est, ut nemo melius. Ad textum enim quod attinet, cum primas hujus libri editiones nactus esset, prætereaque emendationes ipsius Grotii manu editioni secundæ anni 1629 adscriptas, (quod exemplar tenet bibliothese illustris Uffenbachiana,) permulta sustulit menda, simulque ca loca notavit, que nondum recte se habere existimat. Hinc singula loca aliorum autorum a Grotio landata singulari inquisivit industria,

perpaucis ejus effugientibus diligentiam. Ipse quoque suas and notationes a Grotianis rite distinctas subjecit, in quibus partim observat, ubi Grotius memoria sua fretus salsos vel autores vel libros nominavit, partim loca quædam expendit, quamque parum valeant ad sententiam confirmandam, docet. Hujus laboris socium adscivit el. Facultatis Philos. in Acad. Jenensi Adjunctum, Dan. Gottsr. Wernerum, qui idem præstitit in evolvendis exmininandisque Rabbinicis & Talmudicis testimoniis a Grotio

prolatis.

Altero volumine Cl. Editor exhibet doctissimorum Virorum in Grotianum opus annotationes, tum jam 'editas, tum primum nunc in lucem prodeuntes. Scilicet excerpsit potiora ex Jo. Henichii, Ern. Sal. Cypriani, Jo. Clerici, & Christ. Aug. Heumanni ad hunc librum annotationibus, separation jam diversis emissis temporibus. Tum e Phil. Limborchii Commentario in Acta Apostolorum A. 1711 edito repetit confutationem libri Juda Lumbroso, quo liber quintus Grotii oppugnatur, accuratissimam. Hinc Conringii nunquam editas in primum secundumque libros commentationes, e latebris suis singulari felicitate erutas, exhibuit integras. Denique novas ad Grotii opus annotationes, partim a Cl. Stollio, Prof. Jenensi, partim a semet ipso confectas, adjecit. Non libet nobis ex tam nobili thesauro, omnibus Theologorum bibliothecis inserendo, proferre specimina. Unum sufficiat, prima videlicet ad sextum librum annotatio, qua docetur, in eo libro politicum quoddam artificium Grotii latere. Grotius scilicet, cum ederet hunc librum, verfabatur Lutetiæ, adeoque ei non licebat aperte insectari Papæas religionis Christianæ corruptelas. Fecit id igitur tecte, dumque Muhammedanos petere videtur, Papzos gravissimis ferit icti-Docet enim s. 1 clare, religionem Christianam medio zvo summopere corruptam fuisse, & plerosque nzvos Catholicz religionis recenset. 6. 2 sub titulo Muhammedanorum graviter notat Papzos, Scripturz'S. lectione plebem interdicentes. 6. 7 sub eodem titulo resutat Papzos religionem armis propagantes & felicitatem externam constituentes notam verz religionis. S. 8 exagitat Pontificiorum leges Judaicas de discrimine ciborum. VAL.

VAL. ERN. LOESCHERI LITERATOR CELta, seu de excolenda literatura Europæa, occidentali & septentrionali, consilium & conatus, curante JO. AU-GUSTINO EGENOLF.

> Lipsiæ, apud Jo. Christ. Martini, 1726, 8. Plag. 8.

C'un jamdudum magnum sit Summe Rev. Læscheri nomen non solum inter Theologiæ, sed etiam Philologiæ consultos, jure speramus, & hoc opusculum cupide exceptum iri, quod multis jam abhine annis confectum in lucem nune editur a Cl. Egenolfo. Præmisso scilicet sermone de utilitate & præ-Ilantia veteris literaturæ septentrionalis, nominatimque laudatis, qui jam feliciter elaborarunt in hoc studio, Cap. V exhibet figuras literarum Gothicarum, Runicarum, Anglo - Saxonicarum, &c. Cap. VI monumenta commemorat reliquias literaturzSeptentrionalis exhibentia & adhuc exstantia, inde ab Ulphilæ Evangeliis usque ad seculum XIV. Cap. VII & VIII cum Glossana hujus literaturæ laudat, tum doctissimorum hominum hue pertinentes animadversiones. Cap. IX tres facit antiqui Septentrionis periodos, antiquissimam, a primo scilicet Celtarum orto usque ad feculum Christianorum primum; antiquam, a seculi primi fine usque ad Carolina tempora; mediam denique, a Carolino seculo usque ad Auream Bullam. Cap. X& XI proposita sua de Europæarum gentium originibus sententia, itemque distinctione inter linguam Gallicam & Franco - Gallicam; Cap. XII & sequentibus exhibet Indices alphabeticos reliquiarum veteris linguæ Gallicæ, Cambro - Britannicæ, Germanicæ meridionalis, Illyrica, Celtiberica, Suevica, Burgundica, Vandaliez, Herulicz, Langobardicz. Cap. XXVI & sequentibus disserit de lingua Francica, Saxonica, Gothica, Scandicis, Helvetica, Suevica recentiore, Saxonica & superiore & inferiore, Frisica, Belgica, Danica, Svedica, Islandica five Runica. Cap. XXXV exhibet per duas primas alphabeti literas Glossarium generale linguarum septentrionalium, præsertim Theotiscæ, Gothicæ, Sanoniez, & Scandicz. Ex ceteris alphabeti literis supplementi inftar

instar aliquot prisca vocabula Capite ultimo repræsentat Cl. Egenolfus, adjecta p. 104 inedita quadam Erasmi Epistola ad Julium Pflugium, ex qua apparet, Lutherum omnino esse verum Autorem libelli de nominebus Germanorum propriis. Hoeunum lectores fortasse dolebunt, S. R. Autori per graviora & sacratiora negotia non licuisse & fusius & exactius tractare argumentum tam amænum, sed primas duntaxat duxisse lineas.

NUMMI BRITANNICI HISTORIA: OR AN Account of English Money &c.

i. e.

DISSERTATIO HISTORICA DE MONETA Anglicana inde a tempore Wilbelmi Conquestoris usque ad unionem Angliæ & Scotiæ sub Jacobo I atque porro ad bæc usque tempora.

> Londini, apud W. Meadows, 1726, 8. Plag. 11 Tabb. zn. 4.

Um nemo adhuc justum opus de monetz Anglicz per tot lecula ratione & valore condere ausus fuerit, difficulter

admodum se permoveri passus est Autor anonymus, ut, quæ propriis tantum usibus destinaverat, in publicum ederet, sperans interim, Collegium Antiquariorum Londinense nonnihil majoris ponderis hac in re proditurum. Missis vero vetustissimis nummis Britannicis & paucis obiter tantum de etymologia vocis Sterling annotatis, a Wilhelmo Conquestore, qui in plerisque, que ad monetam spectant, antecessores suos, Reges, Saxones secutus est, opus orditur, cujus nomen diverso modo: Wilem, Willem, Willemu, Willemus, item Pillem, Pillemus, exprimi notat. Henricum III primum ait obolos (Half-Pence ) & quadrantes ( Farthings ) cudiffe, cum ante ipsum moris fuerit, nummos in duas vel quatuor partes ad publicos nsus dissecare. Imprimis vero de exactiori moneta cudenda sollicitus suit Eduardus I, qui Massiliis & Florentia accersivit artis peri-

#### MENSIS FEBRUARII A. M. DCCXXVII.

peritos, & tonsuram nova moneta sub periculo vita & membrorum & amissione omnium terrarum & tenementorum sieri prohibuit. Idem Rex primus titulum Dominus Hybernia in nummos recepit, quem & Eduardus II & in grossis ( Groats ) Eduardus III admisit, postea rursus in argenteis omissum usque ad tempora Henrici VIII. Cum porro Eduardi I & II nummi sibi sint simillimi, hanc unam affert disserentiz notam, quod illi Edw. hi Edwa, Edwar &c. inscripti fint. Eduardus III primus omnium nummos ex auro, Florentinos & Rosas nobiles didos, cudi curavit. In moneta ab Henrico V post victoriam ad Agincurtium partam in Gallia cufa observatur titulus Rex Anglie & Heres Francia. Henricus VII primus post Henricum Ill numerum nomini in nummis adjecit, primusque infignia Franciæ & Angliæ in illis repræsentavit; Henrieus VIII vero, qui ut in reliquis, ita in nummorum quoque forma varius fuit, primus argenteos Coronatos ( Crown - Pieces ) quod alii falso Eduardo VI tribuunt, dedit, ac Regis Hiberniæ nomen adscivit. Observat quoque Noster, in nummis quibusdam Regis hujus, tum Londini tum Eboraci cusis, literas T. W. cum pileo cardinalitio spectari, que res inter capita accusationis Wolfei postea relata. Eduardus VI varias inscriptiones, præter consuetas, nummis intulit, ut: Timer Domini est fens vita; Inimicos ejus induam confusione; Scutum sidei protegit eum &c. In Mariæ nummis legimus: Philip. & Maria D. G. Ang. Fr. Neap. Pr. Hifp. mox post abdicatum Carolum V: Philip. & Maria D. G. Rex & Regina, & in magno Sigillo : Rex & Regina Angl. Hispaniar. Franc. utriusque Sicilia, Hierusalem & Hib. Fidei Defenfor &c. - Draconem in nummis quibusdam Elifabethæ additum fuisse ferunt in memoriam Francisci Drake, qui primus orbem circumnavigavit. Jacobi I nummi, in quibus nomen M. Britanniæ primum comparet, varia inscriptione decorantur, ut: Que Deus conjungit, nemo separet; Tueatur unita Deus; Henricus Rosas, Regna Jacobus; Faciam cos in gentem unam &c. In Caroli I nummis præter illud vulgatum: Christo auspice regno, alia etiam leguntur, ut : Justitia thronum firmat; Cultores sui Deus protegit; Florent concordia Regna; Salus Reip. suprema lex.

P. 17.

18, 20,

22,

33.

45.

46.

49.

57.58.

64.

68.

St fq.

91 fq.

Virtuti fortuna comes ; Relig. pro leg. Ang. liber. pa. His prasum ut prosim; Nemo me impune lacessit, cum carduo &c. Aurecs sub hoc Rege cusos rariores hodie esse, Autor observat, etsi P. 99. eorum summa ad 1500000 libras adscenderit; quod inde factum putat, quod Angli in illa rerum perversitate rebus suis consulentes eos cum argento damno septem pro Cent. permutarent, & vel extra Angliam mitterent, vel terræ conderent, in qua adhuc latere plurimos minime dubitat. Inter nummos 106. Cromwelli elegans & rarus est Coronatus, ipsius caput laureatum cum epigraphe: Olivar, D.G. Rp. Ang. Sco. Hib. &c. Pro. in aversa insignia Regnorum, cum paterno illo, leone gradiente, & inscr. Pax quaritur bello 1658, circumscriptis verbis: Has nist periturus mibi adimarnemo, repræsentans. A. 1652 in Nova Anglia quoque monetam culam fuisse, cui inter alia inscriptum: 107. Crescite & multiplicamini; at qui exinde ibidem in lucem prodiere, privata autoritate factos esse; præterea A. 1653 in-117. dultum suisse civitatibus & privatis nonnullis, ut nummulos (Half - Pence & Farthings) symbolo ac literis pro suo cujusque genio ornatos procuderent, anno demum 1672 revocatos, Autor observat. Ceterum Carolum II, primum Guineenses inte-122. gros & dimidies cudi curasse, aliunde quoque constat. Et paucos latere arbitramur, quantam nummorum e tormentis 128. bellicis obsoletis aliisque sequioris metalli utensilibus constatorum vim Jacobus II, A. 1689 in Hiberniam delatus, pro argentets obtruserit Hibernis, quos bis cusos esse, dimidii Coronati 131. valore in valorem integri A. 1690 evecto, Autor ex utroque anno in codem numma conspicuo evincit. Denique notamus cum Autore, ad præcipuas Wilhelmi III laudes pertinere, 136. quod difficillimis temporibus, exigui quidem populi onere, monetam (qua ita tonsuris depravata erat, ut dimidius Coronatus vix Denarii (Shilling) valorem retineret) refundi & ad veram substantiam, institutis Londini & in aliis urbibus machinis monetariis, redigi jusserit; notatque Noster, ab A. 1691 ad 1697 delatas ad monetarios fuisse octo myriades (Millions) cum quater centum millibus libr. Sterl. monetæ rasæ ac parum brops.

MENSIS FEBRUARII A. M DCCXXVII.

HISTORIA REGNIBABYLONICI PER

Cyrum eversi ex Genes. XI, 1-9, detecta vulgi fabula de confusione linguarum in turri Babylonica. Demonstravit HERMANNUS VON DER HARDT, Acad.

Jul. Senior & Præpositus Mariæbergensis.

Helmstadii, typis P. D. Schnorrii, 1726, 8.

Plag. c.t.

Novum hie orbi exhibet ingenn sui lusum Autor celeberrimus, & paradoxis suis sacri codicis interpretationibus adjicit inauditam adhuc opinionem, docens hoc libello, Geneseos capitis undecimi initio, quo turris Babylonicæ conditorum confesio linguarum traditur, nihil describi aliud, quam regni Babylonici a Cyro everfi historiam. At, inquies, magno intervallo post Mosem vixit vicitque Cyrus. Facilis vero est Cl. Autori responsio. Scalicet non est Moses librorum sub ejus nomine exflantium conditor, sed alius quidam vir bonus. vero, quam id pluribus exponit, libelli hujus initio disserit de sententia sua, qua statuit, origines linguæ Hebraicæ e Græcia esse arcessendas: quam sententiam, hodie paradoxam & falsissimam visam, considit probatum iri tamen eruditæ posteritati; cui propterea hoc opusculum pie dedicatum voluit. Tam veram enim certamque eam esse sententiam, sibi persuadet, ut ernditos jubeat a se poscere, quamcunque velint, Hebraicam vocem e Græco derivandam, seque id sine mora facturum spondeat. Respondet etiam ad scrupulos huic sententiæ nuper injectos a Philologis quibusdam Bataviæ. Ut producamus aliquot sagacitatis hujus specimina, felicitas esse ait ex Graco ABO, felix ex ολβι , & hanc manifestam judicat esse originem; facile & Hebraicum Τρ ex ἔυκολον, lingua & אַן ex γλῶσσα, cavillari ex έρεσχελείν. Pari modo primam facri codicis vucem חשרת בוני effe Grzeum באוֹת פסט בע, prius, primum. Sic בראשת feripfit esse ait ex συγγράφω, Ino etism le satisfacere jam posse credit doctis quibusdam viris, qui nu-

p. 11.

80.

86.

91,

Græcum άξεωςον και σφαλερον, imbecillem & vacillantem.

Sed mittimus, que plura disserit de Græca linguæ Hebraicz origine, prztermissa quoque Cl. Autoris dissertatione, quam interserit, chronologica. Scilicet Genes. XI describi historiam Babylonis a Cyro captæ, manifestum esse judicat e mentione laterum & bituminis, quibus in exstructione murorum urbis usos esse Nebucadnezarem & Balsazarem, testes sunt historici veteres. Hinc elucere ait, autorem hujus narrationis non esse Mosen, sed eum vixisse ac scripsisse tempore captivitatis Babylonicz, & quidem sub illius finem, idque dicit esse sole clarius. Imo nominare nobis audet hujus narrationis scriptorem, nempe Jofuam, Cyri tempore Pontificem Judzorum maximum. Quo vero fato hæc narratio inserta fuerit Genefi Mosaica, si quæris, respondet, Edram, qui tanquam sacer aliquis Tribonianus ex reliquiis scriptorum Ecclesiæ Judaicæ integrum corpus Biblicum congesserit, id non solum hic, sed & alibi locorum secisfe. Scilicet Geneseos Cap. 5,6,7,8 & 9 exhiberi putat Chil-

regni Judaici sub imperio Josiz, cum Scythz per Palzstinam grassarentur; & Cap. 10 ejusdem Chilkiz libellum genealogicum & historicum de gentibus per totum serme orientem.

kiz Pontificis libellum, describentis sub imagine diluvii fata

Jam videamus, quomodo Cl. Hardtius illum locum interpretetur, ut evadat historia captæ a Cyro Babylonis. En, Lector, interpretationem ejus, quam, si placet, eum ipso textu vel aliqua ejus versione comparabis. Versus primus: Potentissimum & diuturnum erat Assyriacum illud a Nini regis tempore imperium, idem semper os regum illorum, iidem sermones per tam longa secula, imperium diu immotum & inconcussum, iisdem viribus, armis, & imperium diu immotum & inconcussum, iisdem viribus, armis, & imperandi legibus. V. 2: Tandem Assyriaci imperii sedes, urbe Nino deleta, transferebatur Babylonem. V. 3: Ac Nebucadnezar eam urbem validissime muniebat, idque opus absolvit rex Balsazar. V. 4: Hi duo reges ideo urbem munierunt, & turribus celsissimis instruxerunt, & magnificentissime exornarunt, ne a Cyro occuparetur bac urbs atque imperium

queium auferretur familia Nebucadnezaris. V. 5: Constituerat autem Deus imperium Babylonicum dissolvere, & Cyro id tradere, V. 6: Videns igitur, duos illos reges Babylonicos in id incumbere, ut urbem munimentis redderent inexpugnabilem, v. 7: Consundam, inquit secum, & irritum reddam duorum istorum regum consilium, & exteri regis ditioni Babylonem subjiciam. V.8: Atque ita dissipavit Deus Babylonicum imperium, Babyloniis a Cyro subjugatis. V.9: Propter illam regni Babylonici eversionem a Cyrosactam jure ea urbs nominatur Babylon, nomen scilicet & omen babens. Hæc est Hardtiana interpretatio, quæ utrum inter fructus singularis sapientiæ, posteris admirationi suturos maximæ, an intersomia doctorum hominum referenda sit, aliis judicandum relinquimus.

ΗΦΛΙΣΤΙΩΝΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΕΝΧΕΙΡΙ-

διον περί μέτρων και ποιήματος.

hoc est.

HEPHÆSTIONIS ALEXANDRINI ENchiridion de metris & poemate, cum scholiis antiquis, & animadversionibus FOANNIS CORNELII DE PAUW.

Trajecti ad Rhenum, apud M. L. Charlois, 1726, 4.

Alph. r pl. 2.

Hunt Græcarum literarum cultores, non dubitamus. Disserit de eo Celeb. Fabricius Bibl. Gracalib. V.c. 7 §. 10, ejusque cum MSSta, tum typis excusa exemplaria commemorat, prætereaque §. 12 Indicem exhibet scriptorum in hoc Enchiridio laudatorum. Idem, scholiorum partem aliquam e Longini inedito megi μέτρων libro petitam esse, duce Hudsono observat Bibl. Gr. l. l. V c. 31 §. 12 n. 27 p. 445 & 448. Noster Editor, cui non videre licuit Aldinam editionem, recudi curavit Turnebianam. Non autem duxit operæ pretium, adjicere versionem Latinam, doctis quippe non necessariam, indoctis suturam inutilem. Constat hoc Enchiridion viginti Capitibus, 1 de syllaba brevi, 2 de syllaba longa, 3 de syllaba communi, 4 de synecphonesi, 5 de pedibus, 6 de metris, 7 de genere Jambico, 8 de genere Trochaico, 9 de Dactylico, 10 de Æolico, 11 de Anapæstico,

96 ACTA ERUD. MENS. FEBRUARII A. M DCC XXVII.

12 de Choriambico,13 de Antispastico, 14 & 15 de Jonico majore & minore, 16 de Pænico, 17 de mixtura versuum antipathetica, 18 de versibus aouvaelntois, 19 de genere Elegiaco, 20 de versibus moluσχηματίσοις. Accedunt libelluli ejusdem Hephæstionis duo de poemate, & unus de signis portarum criticis, paragrapho scilicet, coronide, & afterisco. Post Scholia sequuntur doctissima Editoris animadversiones p.99-188, quibus is non solum obscura loca dilucidat. verum etiam in erratis librariorum corrigendis strenue exercet ingenium, seque adeo versatissimum esse in Græcorum arte poetica, satis testatum facit. Nec raro docet, Bentlejum & Barnesium. magna illa Critici orbis decora, infelices fuisse in Græcorum emendatione Poetarum.

JUSTI LIPSII ORATIONES OCTO. JENÆ POTISsimum habita. Recensuit & annotationibus instruxit 30. HENR. KROMATERUS, Mag.ordinique Philos. Jen. Acad. adscriptus.

Jenz, apud H. C. Crækerum, 1726, 8.

On immerito Orationes hasce recudendas curavit Cl.Editor, scriptas I quippe non Lipsiano stylo, sed Ciceroniano, adeoque, quæ legantur ab eloquentiæ studiosis, dignitlimas. Primum quidem editæ fuerunt A. 1607. sed tam raro occurrerunt, utne ii quidem, qui vitam & catalogum librorum Lipsii dedita opera exhibuerunt, Miraus, Adamus, Zeumerus, earum mentionem faciant. Cum vero minus emendate quondam fint emiffe fecu tus Cl Editor exemplar a Cl. Heumanno pluribus locis correctum, etiam annotationes subjecit doctissimas, styli potissimum puritati ac nitori inservientes, Oratio prima est de obitu Joannis Guilielmi, Ducis Saxonix ; altera A.1572 præmissa publicæ interpretationi Taciti, tertia de ratione interpretandi Ciceronis, quarta de concordia, quinta pro defendendo Cicerone in criminibus ei objectis, fexta, utrum a solo Cicerone petenda sit eloquentia; septima, an revera sint Sallustii & Ciceronis dux illa orationes adverfariæ; (quam Orationem ne a Cl. Fabricio quidem in Bibl. Lat. commemorari, docet in Præf.Cl. Editor: ) oflava, utrum Jurisprudentia, an Medicina plus boni hominibus attulerit.

Subnexæ funt quinque Lipsii Epistolæ, e quibus non solum discimus. qua occasione Academix Jenensis Professor factus sic Lipsius; quam multos inter Collegas suos habuerit invidos; quam honeste, non, quod vulgo traditur, clam omnibus Jena excesserie; sed etiam aliquot Statii poetæ locorum emendationes cognoscimus. Nec ingratum fuerit, in ultima pagina

indicem conspicere librorum adhuc a Cl. Editore publicatorum.

## ACTA ERUDITORUM,

publicata Lipsiæ Calendis Martii Anno MDCC XXVII.

REMARKS ON SEVERAL PARTS OF EUROPE, relating chiefly to the History, Antiquities and Geography of those Countries, through which the Author has traveld.

h. e.

FOANNIS BREVAL, EQU. ET NUPER SOCII
Collegii Trinit. Cantabr. Observationes de variis Europæ
partibus, Historiam maxime, Antiquitates & Geographiam regionum, per quas iter fecit,
spectantes.

### Volumina II.

Londini, apud Bernardum Lintot, 1726, fol. Alph. 6 pl. 15 Tabb. æn. maj. 45.

To diutius exspectari nequicquam hoc opus a curiosis passus est Autor in primis doctus, eo magis edito nunc sœtu elegantissimo se probavit eruditis omnibus, tarditatem gravitate abunde compensans. Etsi vero re vera inter hodoepericos reserendus sit hic liber, cui iter, quod Autor cum illustri Viro Georgio Vice - Comite Malpasiæ, cui illum consecravit, in Belgium, Galliam, Lotharingiam, Alsatiam, Germaniam, Sabaudiam, Tyrolium, Helvetiam, Italiam & Hispaniam instituit, materiam fertilissimam præbuit, noluit tamen Diarii ordinem sequi, verum singulas provincias & præcipuas earum urbes sigillatim considerat, antiquam pariter & recentiorem historiam & quæ passim memoratu digna, accurato judicio lustrat, inscriptio-

nes magno eruditionis apparatu explicat, stylo omnia suculento & jucundo connectit & notis ex optimis scriptoribus, vetustis imprimis, apte petitis illustrat: quibus cum & chartz, typorum & figurarum præstantia accedat, nihil ultra ad libri decus desiderandum videtur. Jam ut aliqua hinc degustemus, nihil sere de Belgio Fæderato, de quo primo loco agit, vel ideo dicendum putamus, quod Autor hic secutus videtur librum alium, a se scriptum editumque (Historical Account of Holland) ad quem sæpe provocat, subinde Templium corrigens; illud tantum cum Autore observamus, in ea regione natura multum utique ab arte accessisse, adeo ut totum Belgium hortus dici

Vol. I. ad quem sæpe provocat, subinde Templium corrigens; illud tantum cum Autore observamus, in ea regione naturæ multum utique ab arte accessisse, adeo ut totum Belgium hortus dici queat; eoque hoc vitii contraxisse optimos quosque Pictores Belgas, Paulum Brill, Brughel, alios, ut naturam non æque libere se sequantur in picturis suis, ac Dominichine, Salvator Rosa, Pouissini aliique, rudi & inconditæ Romanæ regioni, aut vallibus Apenninis ac Alpinis adsueti. Inde in Lotharingiam dela-

tus Noster Metis in templi Cathedralis choro picturam Henricis II R. G. cum subscriptione: HENRICUS SECUNDUS FRANCORUM REX GERMANICI ET SACRI IMPERII PROTECTOR, & in Abbatize S. Arnulphi Bibliotheca celebrem illum Codicem Annalium Metenfium, mille

fere, ut fertur, annorum, observavit, ac Romani aquæductus, milliari uno a Metis distantis, multo accuratiorem, quam Montfauconius, iconem dedit. Affert quoque aræ veteris sub anno-

162. sa quercu A. 1721 prope villam Noures in Lotharingia erutæ inscriptionem, in qua singulare Herculis epitheton Suxans miretur. Est vero hæc:

I. O. M. ET HEREVLI SAXA

SACRVM

P. TALPIDIVS
CLEMENS
LEG. VIII AVG.

ÇVM MIL. LEG. EIVS

W. S. L. L. M.

Ita

les Alfatiæ quoque & Burgundiæ antiquitates diligenter excutit Autor, Lugdunensium imprimis, ubi Taurobolium, anno de- 238-241. mum 1704 erutum, erudite explicat. Hinc per Delphinatum & Allobroges delatus Genevam, Sponium refutat, qui ex veteri inscriptione, que nunc in curia hujus urbis visitur, Genevensibus persuaserat, jus ipsis in Lacum Genevensem ab ipsis Romanis concessum fuisse, probans quippe, vocem Lacur, a qua prætipuum in lapide argumentum petitur, sæpe apud Latinos non nili cisternam capaciorem, in quam aqua ex aquæductibus effunditur, denotare; ut taceamus, que de voce VIANIS, in eadem Inscriptione, que crucem fixerat tot Antiquariis, literie VI in numerum VI mutatis, repositaque adeo voce SEXTA-NIS, deque disco argenteo 341. unciarum in flumine Arve prope Genevam A. 1721 reperto, de quo Montfauconius quoque in Supplem. Antiqu. egit, ingeniose disserit. Multas quoque Genevæ zque ac in Belgio ante reformationem statuas extitisse, a tumultuante & innocuas Romanorum reliquias ab Idolis Pontificiorum distinguere nescia plebe destructas, e tot pedum, quibus statuz suffulciebantur, reliquiis ibi adhuc exstantibus colligit, docetque, Caroli M. statuam ab ipso ante cathedrale templum positam in tumultu A. 1535 hanc sortem expertam, ita tamen ut parceretur aquilæ subjectæ, forte quod partem faceret infignium urbis. Neviduni (Nion) que illi Colonia Equestris. Jovem marmoreum pro S. Augustino habitum, & titulum in veteri lapide Prafecti arcendis latronibus, alibi vix obvium, annotwit. Inter Aventici inscriptiones eminet hzc:

IVLIA APINVLA HIC IACEO INFELICIS PATRIS INFELIX PRO

DEAE AVENT. SACERDOS EXORARE PATRIS NECEM NOW

POTVI

MALE MORI IN FATIS ILLI ERAT

VIXI ANNOS XXIII.

Observat vero Noster, hanc Juliam Apinulam suisse filiam Julis Apini, in quem, ut conciterem belli Cacinam animadvertiffe, to-N a ftatur

Vol. II.

p. 13.

16.

18.

32, 35,

34.

39.

ftatur Tacitus Hist. Lib. I. Duces Zeringenses, qui Burgundiam transjuranam inde ab Henrici Nigri Imp. tempore rexerunt, hoc inter alia titulo usos memorat: Dux & Rector Burgundia Det & Imperatorum Gratia. Cererum Autor inde per Sueviam, Bavariamque & I irolium in Italiam pergens, Veronz imprimis immoratur, miraturque doctissimi Comitis Scipionis Massei indu-

Atriam, qui tot inscriptiones vetustas in murorum Muszi ambitu curiosis oculis libere exposuit, (qua de re diximus in Actis A. 1723 p. 231 sq.) unde Noster quoque non paucas Grzcas pariter & Romanas hic reprzsentavit, e quibus ultimam ceu breviorem describimus:

129.

GENIO IVCVNDITATIS

MVSIS

FLOREQ.

S

Brixiam, hodieque ingeniorum mechanicorum præ ceteris omnibus Italiæ urbibus feracem, jam olim quoque manuariis artibus deditam fuisse, inde Autor probat, quod plurimi illic exstent lapides, in quibus Collegia Centonariorum, Fabrorum &c. memorantur. Inter MSpta in Ambrosiana Mediolani obvia, quæ

fecus ac Addisonius longe præstare picturis, quamvis præstantissimis, in eadem asservatis, censet, commendat Josephum in phylira, Codici, qui Venetiis in Bibl. S. Marci asservatur, comparem, annorum, ut putatur, 1200; Homeri Iliada in membrana, 600 annorum, quo in Codice textus, nulla versuum distinctione servata, exaratus deprehenditur; Virgilium, cum notis MS.Petrarchæ; Sopboclem in bombyce, literis aureis; ut & celebris

735. Pictorie Leonardi Vinci Lucubrationum Volumina XII MSS, quæ omnia possessor Galeas Anconatus, repudiatis, quæ pro unico Volumine obtulerat Rex Angliæ Jacobus I, aureis ter mille Hi-

fpanicis, Bibliothecz liberaliter intulit. Quanti hunc Vincium fecerit Franciscus I, ex eo patet, quod moribundum inviserit & sub oculie suis viderit exspirantem. Detectum & Mediolani an-

142. te paucos annos sepulcrum Bernardi Regis Italiæ, cujus hæc Inscriptio: Bernardus civilitate mirabilis, ceterisque pits virtuti-

bus

#### MENSIS MARTII A. MDCCXXVII.

bus inclytus, Rox bic requiescit: regnavit Ann. IV Mens. V: obiit XV Kal. Maji Indict. X Filius pia memoria Pipini. Lustrato inde Ticino & exposita integra sere Longobardorum & Mediolanenfium historia, ad alias urbes, Parmam imprimis, divertit, ubi nummophylacii instructissimi mentionem faciens, sedecim operis Pedrusio - Pioveniani, de quo superiori anno diximus, Volumina proditura nuntiat, simulque notat, Pescennii Nigri nummum, quo maxime glorientur l'armenfer, utique effe supposititium. Dum de Bononia agit, Carolum V, ibidem coronatum, observat tantum non in summum vitæ diserimen incidisse: vix enim per basternas ligneas, quæ ab ejus palatio ad templum S. Petronii, ubi coronandus erat, ducebant, incedens, templum attigerat, cum illæ multitudine hominum gravatæ multorum exitio corruerent; qua re dolosum animum prodidisse Pontisisem, verisimile Nostro videtur. De Lauretana æde notat, eam codem fere loco positam, quo Tusci olim Junoni templum magnificum exftruxerant, & adducto Silii Italici versu Lib.VIII:

- - Littorea fumant altaria Copra,

Lauretum esse veterum Picenorum Capram Montanam, docet. Tolentinates civi suo Francisco Philelpho, inter instauratores literarum haud ignobili, statuam in ipsa Curia posuisse, testatur, nec omittit statuz, C. Cornelio Tacito A. 1514 ab Interammibus positz, inscriptionem. Dum obelisci eximii, ab Auguflo ex Ægypto adducti, meminit, qui nunc quoque aliquot Rome zdibus fundamenta ministrat; meminit obiter fimilis fere obelisci, qui adhuc Londini in platea Arundelliana terra sepultus latet, & olim inter Comitis Arundellii monumenta fuit, quæ A 1641 tempore rebellionis famolissimæ incredibile damnum pulla funt: Notatque præterea, æra, quæ in area Panthei, immenso Agrippæ sumtu exstructi, olim abundabant, non modo altari majori in zde D. Petri, quod alii quoque annotarunt, verum & tormentis bellicis in caltro S. Angeli materiam przbaisse. Præcipue vero dolet, tot splendida antiquitatis monumento, quibus flamme sub Nerone, Vespasiano & Commodo, quin & Gothi ipfi & Vandali pepercerant, per Nepotifinum fuiffe. pessundata, ut Colissum seu Colosseum illud, cujus lapides Paulus

p.205.

218.

228-

229-

233.

248.

250.

251.

267.

p.269.

z84.

III Nepoti sno ad exstruendum grandius Palatium Farnesium indussit, simul observans, id imprimis ipsius Michaelis Angeli, magni ejus zvi artificis, sed veterum gloriz invidentis, suasu factum este. Nec tacendum, sepulcrum Nasonum, veteris zvi picturis illustre, justu Clementis XI, quod latronibus osset przefidio, nec minus Pyramidein Cestii, eandem ob cautam, destrucha esse. De Bibliotheca Vaticana refert, eam jam multis seculis a Pontificibus colligi captam & in Lateranensi Pontificum Palatio custoditam, a Clemente V Avenionem, quo se ipsum receperat, translatam & post 120 demum annos, schismate deleto, a Martino V Romam iterum in Vaticanum palatium reductam, ut aliunde ita ex Ducis Urbinatis Bibliotheca infignia incrementa cepisse. Narratetiam, ante triennium demum in ea parte collie, 298. Palatine, que ad Ducem Parmensem spectat, partem therma, rum Augusti detectam fuisse ac postea zre corinthiaco, porphyrio aliisque pretiosis lapidibus nudatem ac destructam fuisse, Sed plura non tangimus, cum & Autor de his egerit haud dubie in descriptione Italiz, quam subinde citat in opere, & acturus sit in descriptione, quam parat, Romz. Accessit appendicis loco de Lufitania & parte Audalufiæ tractatio e tribus itinerum. que illic fecit, diariis deprompta, que maximam partem Antiquitates & Inscriptiones illic obviss complectitur, hos magis digna lectu, quo sollicitius Hispani zque ac Lusitani exteros ab his reliquiis arcere consueverunt. Nec minor hic ubique sulget Cl. Autoris eruditio, legique imprimis merentur, que de Her-

331. 334.

cule Gaditano habet, ubi fimul fatetur, multas Gadibus statuas, veteres ab Anglis, qui Duce Essexio A. 1596 urbem hanc exspoliarunt, destructas esse, quod thesauros opimos se sub illis inventuros sperarent. Unicam addimus inscriptionem ibidem cele-

335. bratam:

#### SI-LVBET LEGITO

HELIODORVS INSANVS CARTHAGINIENSIS AD EXT MVM ORBIS SARCOFAGO TESTAMENTO ME HOC IVSSE. CONDIER VT VIDEREM SI ME QVISQVAM INSANIOR AD ME VISENDYM VSQVE AD HAEC LOCA

PENSTRARET.

ITINE-

#### MENSIS MARTII A. M DECXXVII.

103

of the Antiquities and remarkable Curiofitys in Nature and Art, observed in Travels thro Great Brittan.

h. e.

RELATIO DE ANTIQUITATIBUS ET VAriis Curiofis ad Naturam & Artem spectantibus, in Itinere Britannico collectis a WILHELMO STUKELEY, M.D. CML. & SRS. Centuría I.

Londini, impensis Autoris, 1724, fol. Alph. 21. 9 Tabb. 2n. maj. 100.

D Revalio non incommode jungimus Stukelejum, patriarum D imprimis antiquitatum ita gnarum, ut in elogiis poeticis; operi huic præmissis, alter Baxterus audiat. Equidem illos non per emnia fibi fimiles dixeris: ille enim variz doctrinz apparatum prodens, ad idoneos ubique scriptores provocat, hic de iis, quæ ipfi visa & delineata funt, propria plerumque cogitata promit. non admodum follicitus, quid aliis visum fuerit; ille figurarum numero, hic typorum, immo & sermonis Anglicani elegantia cedit. Et primain quidein hanc figurarum Centuriain (quam plures alix, fi eruditorum ope non plane destituatur Autor, sequentur) VII Itineribus, quibus Romanorum imprimis in Anglia reliquias scrutatus est, Noster illustravit. In primo, quod vocat domesticum, patriam suam, Hollandiam, in Lincolniensi provincia sitam, perlustrat, simulque initio prodit, se spud Societatem Antiquitatum Britannicarum, quæ sub Præsidibus, Comitibus Hartfordia & Winchilfer, ac Vice-Præsidibus, Petro le Neve & Rogerio Gale, Londini floret, ab aliquo tempore Secretarii munere functum; cui adeo hoc opus confecratum cupiat. Dum generation observat, plagam Angliz Australem declivem ac fontibus affluentem, Septentrionalem vero altiorem ac rupibus confitam, id certiflimum indicium esse putat motus globi terraquei, caque de re philosophicam tractationem pollicetur. Quod vero speciatim Hollandiam attinet, eam toum ante diluvium fuisse sylvestrem, ex co probat, quod ubique fere.

p. 3-

4

14.

fere, tribus vel quatuor sub terra pedibus, infinita arborum, quercuum imprimis, infignis roboris ac firmitatis, copia deprehendatur. In Itinere II, quod vocat Oxoniense, dum Ettonii, p. 35. qui locus ad Comitem Pomfreti spectat, meminit, longum catalogum exhibet statuarum aharumque reliquiarum antiquitatis, que in horto hujus Comitis adhuc libero aeri exposite spe-Cantur, olim ad Arundellianam Collectionem, spectantes. Miratur hic imprimis Ciceronem integrum cum fudorio in dextra 73. & schedula in finistra, Archimedem cum Sphæra, Scipionem Africanum & Asiaticum, Fabium Max. cunctatorem, Germanicum & uxorem Agrippinam, Hermapollinem, Joveni, Palladem

Colossiformem. Quibus accedunt in ipsis Comitis zdibus pasfim dispositi, Hercules, Cajus Marius, M. Antonius, Pindarus, Odympias, seu potius, ut Nostro visum, Lucretia, Paris infignis antiquitatis, caput Apollinis ad Colossi formam, cujus truncum ajunt adhuc Londini sub zdibus Arundellianis sepultum. Quod ad ipsum Oxonium, ejus quidem Collegia nimis fugitivo oculo lu-

strare videtur Autor, in describendo quidem Marlborughii palatio, quod Woodstockii est, paulo prolixior. Succedit III Iter 49. Cimbricum, ubi Granthemum primo memorans, Celeb. If. Newtonum in publica illic schola sub Wilh. Walkero prima literarum rudimenta posuisse, testatur. Buxtonæ thermas imprimie

commendat, a Medico quodam hac inscriptione ornatas: 53.

> Corpore debilior Grani se proluit undis; Quarit aquas Aponi, quem febris atra necat; Ut penitus renem purget cur Psaulia tanti? Vel que Lucina gaudia, Calderia? Sola mibi Buxtona placet, Buxtona Britannis Unda Grani, Aponus, Pfaulia, Calderia.

Franciscum Leycestrium memorat in prædio suo Nether Tabley. 54. quod in via Romana Mancunium inter & Devam interjacet. Bibliothecam instructifimam librorum, qui ad historiam Angliz

spectant, custodire. Pariter & Mancunii Bibliothecam com-55. mendat, cui augendæ destinata sunt 116 annua librarum. Quer-

cum illem celebratam, in qua Carolus II Rex exul cum fa-57. miliari suo Carlosio felici successi se absconderat, hodie cinclam

dam refert muro, ejusque portæ adscriptam in marmore inscriptionem : Felicissimam arborem, quam in asylum potentissimi Regis Caroli II Deus O. M. per quem Reges regnant, bic crescere voluit, tam in perpetuam rei tanta memoriam, quam specimen firma in Reges fidei, muro cinetam posteris commendant Bafilius & Jana Fitzherbert. Quercus amica Jovi. In Itinere Sabrimio, seu IV, Vigorniz, que veteribus Branovium dicta, observat, sepulchro Arthuri, filii Henrici VII, capellam superstructum fuisse, que nunc Bibliothece fatis instructe, Manuscriptis imprimis, custodiende inservit; ibidemque narrat se vidisse hominem cetera admodum stupidum & insulsum, qui Biblia ita habuerit in numerato, ut quodcunque ex iis dictum proferenti illico librum, caput & versum, quo illud exstet, indicaret. Iter V merito vocat Romanum, quippe in eo Antonini iter quintum, per 500 milliaria Anglica excurrens, fecutus, non vias modo veteres Romanas, militarem imprimis, hodie Hermenstreet (quæ vox a Germanico Heer, exercitus, derivatur) a Cato Deciano Procuratore factam, deprehendit, sed & in oppidis sere omnibus Romahorum vestigia detexit. Thorpiz, que sedes est Francisci St. John, prope Petriburgum, partem reperit marmorum Arundellianorum, Liviam conjugeiu Augusti, forma Colossi, Dianam, Amphiona, Herculem Hydram necantem, mirz artis opus, busha Batsiani, Caracallæ &c. Colsterworthum, Lincolniensis provinciæ oppidum, obiter notat de nativitate summi Viri Is. Newtoni merito gloriari. Singularis vero est Nostri observatio, quam de operibus affert in circulum fere, elevata terra, in aperto campo ductis & în multis illius provincia locis hodienum conspicuis, quæ vulgo Julian's Bower, hoc est, ut ipse interpretatur, Iuli Castra, seu munimenta quacunque, qua ejecta terra tolluntur quibusdam etiam Trojam vocari, constet. Nimirum hæc loca Indicris certaminibus pedestribus & equestribus tum veterum Britonum, tum Romanorum temporibus fuisse destinata, certissime sibi persuadet, miraturque, utramque gentem corum originem ex codem fonte hausisse. Neque enim dubitat, Britones, quorum plerique e Thracia & Phrygia oriundi. es secum attulisse in Britanniam, & Iulum, filium Ænez, quem

p. 65.

76.

79-

80.

gr. fq.

utique cum Juliano confundi existimat, ac Troiam pubem, eadem primum Italiz intulisse, e Virgilio Æn. V docet, quocum & confert Claudianum de VI consul. Honorii v. 622. Sequioribus temporibus his certaminibus successisse torneamenta, quæ sub Elisabetha demum, singulari religionis zelo, cessaverint. Ceterum dum passim hic erutos nummos veteres commemorat, meminit etiam Britannici antiqui, ex electro sacti & A. 1720 essossi, cujus concava equum Britannicum satis rudem ex-

p. 114.

1720 esfossi, cujus concava equum Britannicum satis rudem exhibet, convexa vacua apparet. Pharum quoque in castro Dubriensi, que olim Romanis navigantibus sacem prebuit, accurate depingit Tab. 46 & 47, totamque ejus structuram, ad Obelisci

Azyptiaci modum compositam, expendit. Iter VI, Dumnoniense dichum, Autor non immerito (ut reliqua aliis) Illustriss. Comiti Pembrociz inscripsit, quem, ad exemplum magni Arundellii.

Italiam in sedem suam Wiltonium transsulisse testatur, quem locum Carvilium olim a Carvilio, Cæsari memorato, cujus tumulum, Kingbarrow hodie dictum, haud procul inde distate observat, appellatum suisse autumat, de ipso quidem Wiltonio

dicturus potissimum in Itinere sequenti. Cum vero infinitem sere copiam monumentorum Celticorum in Vitugiana seu Wiltunnensi provincia invenerit, de iis singulari opere, eidem Illustriss.

Comiti consecrando, se acturum pollicet ir. Aquis Solis (Bath)
observat, in vere, ubi sons præcipuus renovatur, propullulare
simul cum aquis nuces minores (Hazelnut) singulari indicio
providentiæ divinæ, qua sactum, ut in magno diluvio ubique
spargementur aut relinquerentur semina regni vegetabilis. In

140. inscriptione Julii-Vitalis, a Musgravio edita & a nobis A.1713 p. 397 recensita, discedit ab Autore, notans, inter voces Stipendio-sum & Annor. non legendum esse IX sed VIX, h. e. vixit.

TAB. I Fig. L. novaria (Dorchester) pedibus distat, operose satis & ad artis Architectonicæ regulas omnes ejus partes, arenam, euripum, podium, itinera seu vias, ascensus, pulpita seu tribunalia, cathedras, gradus, pracinctiones, aditus seu vomitoria, cuncos & porticus describit, quæ apud ipsum Autorem legisse (neque enim in compendium mitti commode possunt) neminem pænitebit.

will in the second





In Itinere VII, eodemque Antonini Aug. VII, inter alia litteras p.172-174. inferuit Ambsburio d. 10 Maji 1724 ad Edmundum Hallejum a se datas, quibus singularem prodens Astronomiæ cognitionem, de magna illius anni Solis Eclipsi diligenter observata communicat. Wiltonium inde reversus, longum Caralogum texit 177-180. Pembrocianarum antiquitatum, in quibus Busta 131 & Statuz 38 numerantur. Et inter busta quidem, at solos Erudi'os memoremus, eminent Homerus, qui CPli advectus infignis est antiquitatis, Hesiodus, Sappho, Pythagoras, Anacharsis artis mirabilis, Socrates sub Satyri forma, Plato adspectu venerabilis, Arifloteles, Ariftophanes, Apollonius Tyanzus, Marcus Modius. Medicus, Grzeorum opus exquisitum, Epicurus, Posidonius, Sophocles, Aspasia, Cato Major, Cicero, Seneca, Persius, T. Livius. Dum Portus Ostii (Portimouth) meminit, navium Angliz bellicarum majorum a classe prima ad sextam numerum A. 1724 ad 179 ascendisse observat, quibus regendis ac tuendis destinata suere 55720 hominum; minores vero, igniariz &c. numeratz funt 53, adeo ut summa omnium navium fuerit tum 232; quam verisimile est ab eo tempore aucham potius quam imminutam fuisse. Inserta hic etiam legitur Dissertatio admodum erudita Rogerii Gale, (qui Nostri subinde in his itineribus comes suit) qua Romana inscriptio, A. 1724 demum essossa, explicatur & restituitur, adjunctis a nostro quoque Autore observationibus curiofis de Claudia Rufina, quam imprimis e Martial. L. IV Epigr. 13 & L. XI Epigr. 54 illustrat. Ceterum Autor miram ubique antiquitatum Britannicarum notitiam prodit, subinde & Genealogias familiarum illustrium, ut p.o Brumorum sen Bourniorum, p. 21 Moultoniorum, & p. 23 sq. Craociorum admifeet, & imprimis diligenter observat, quibus in locis effossa fuerint vetera Romanorum numismata, quorum aliqua etiam producit & illustrat. Nimis tamen subinde brevis nonnullis videbitur; quod il defiderabunt imprimis, qui, quæ de ipsa urbe Regni principe, Londino, protulit, exspectationi suz non usquequaque respondere deprehenderint. Postremo notamus, librum hunc, eth titulus præferat A. 1724, nuper admodum prodiisse, quod vel ex es patet, quod ultimum minimum

187.

188-192.

193.

nimum Iter plurimis figuris exornatum codem demum anno fuit ab' Autore institutum, unde vix credibile, & descriptionem imprimi, & tot tabulas aneas parari codem tempore potuisse.

Journey thro' most of the Counties of Scotland and those in the North of England.

hoc eff.

ALEXANDRI GORDONI, A. M. ITINERA per plerosque Scotiæ & Angliæ Occidentalis Provincias suscepta.

Londini, sumptu Autoris, prostat apud G. Strahan, W. & J. Innys & rel. 1726, fol.

Alph.2 pl. 8 Tabb. zn. maj. 68.

Agna cum laude Stukelejum, Amicum fuum, zmulatur CŁ Magna cuti indice oranio, quod ille in Anglia przstig tit, hoc magis tamen commendandus, quo pauciores habuit inter cives suos, quos in Antiquitatum reconditarum studio secure sequeretur. Et cum ille Geographice procedat, quædam etiam more peregrinantium nimis perfunctorie lustrans, Noster id sibi fere propositum habuit, ut rerum a Romanis ac postea a Danis in Scotia gestarum seriem secutus, accurato ordine cuncta ex monumentis fide dignis passim detectis justo eruditionis apparatu illustraret. Itaque duabus fere sectionibus opus partitus, C. 1 de migratione Romanorum in partes meridionales Britanniæ usque ad Julii Agricolæ invasionem Caledoniæ seu Scotiæ, C. 2 de ejusdem in ea gestis usque ad Ishmum ejus opera persectum, & C. 4 usque ad ejus discessum commentatur, quibus C. 3 fingularem Dissertationem de Sacello Romano, Scotis corrupte Arthur's Oon dicto, interferit, quod inter alia Agricolæ vindicat ex inscriptis literis I, A. M. P. M. P. T. hoc est, ut Noster interpretatur; Julius Agricola Magna Pietatis Monumentum Posuit Templum; hac occasione simul

mul literas in Pharo Hollandiz Anglicanz, superius memorato, conspicuas C. C. P. F. ita explicans : Cajur Caligula Pharum Fuit. Hinc C. 5 progressus, res Romanas usque ad vallum Scoticum sub Antonino Pio exstructum deducit, hocque uberius C. 6 illustrato, C. 7 ad vallum sub Septimio Severo & C. 8 sub Hadriano & Severo procedit: sigillatim vero de his vallis C. o. &C. 10 de Antiquitatum Roman. reliquiis prope vallum Hadrimi & Severi conspicuis edisserit. C. 11 de pace inter Severum & Caledonios facta, horumque limitibus, & C. 12 de rebus Romanorum a morte Severi usque ad illorum excessum sub Honorio, seu potius Theodosio Juniore, agit, tum C. 13 Romanorum stationes in Scotia, arma, inscriptiones, nummos in Mufzispaffim, imprimis in Bibliotheca Advocatorum Edimburgi, obvios, confiderat, tandemque C. 14 e præcedentibus evincit, Scotos punquam prorfus a Romanis victos ae bello subactos susse. Altera Parte Noster de irruptionibus Danorum in Scotiam & monumentis a Scotis in memoriam victoriarum contra Scotos partarum erectis, aliisque nonnullis, continuo sermone d squirit. Lubet vero quzdam carptim delibare notatu digniora. Bri-P. 43. gantes & Silures nequicquam in Scot a poni probat, coque adverfus Robertum Sibbaldum contendit, Romanos ante Agricolam in Angliam minime pervenisse. Lectionem Flori, ub: de Hadriane, 48-Scythicas pati pruinas, prorlus rejicit, cum in Scythiam nunquain pervenerit Hadrianus, & legi jubet Scoticas, apte provocansad illud Claudiani C. 16:

Ille Calidoniis posuit qui castra pruinis. 56. Inter lapides vetuftos, quos Autor vasto numero, missis tamen, quos Camdenus jam dederat, producit, exstat quidam mediocris magnitudinis, qui Priapum seu penem repræsentat, eum subscriptione: 81. EXVOTO. In alio Martem observat Deum sunctum dici, idemque epitheton tribui Belutucadro, quem Martem Scotorum putant. Val-86-93. lum feu murum Severi non in Scotia, fed in Anglia quærendum, adversus plurimos non infimæ caveæ autores prolixé tuetur. Digna 97: contemplatione est statua justa hominis forma satis eleganter in la- TAB. I. pide 51 pedum repræsentata, quæ hominem sistit fere nudum, Fig. 2. fascia tantum, e læva ad dextrum latus decurrente, inguina velatum.

latum, corona murali caput cinctum, lava cornu copia tenentem, dextraque pateram super ara tendentem, & caligulas more Romanorum indutum, quam, Netherbyæ haud procul a vallo
Northumbriæ inventam, Hadriani esse, tum ex loci vicinitate,
tum maxime e nummo Hadriani judicat, in cujus aversa esdem
sere figura cernitur, hoc uno diversa, quod in hoc caput galen
tectum est. Nec omittimus balneum Romanum in lapide mitectum est. Nec omittimus balneum Romanum in lapide micolumnas ordinis dorici & porticus remotiores in prima & se-

columnas ordinis dorici & porticus remotiores in prima & lecunda contabulatione monstrat. Severum pacem cum Caledoniis iniisse, præter Xiphilinum & Spartianum, testis Nostro est nummus prope Edimburgum esfosius, cujus in conversa caput Severi, addito nomine: SEVERVS PIVS AUG. in aversa sigura stolata apparet, lauresm tenens, cum epigrapha; FVNDATOR PACIS. Exhibet quoque antiquitatum Rom.

Fig. 4, 5, 6, 7. reliquias alias, e quibus fistimus fibulas duas in Fig. 4 & 5, stilum 117. Rom. in Fig. 6, una cum Theca graphiaria, in qua avis, seu, No-

fro judice, aquila conspicitur, in Fig. 7, repertum in tumulo Romano, que omnia ex ere mixto sunt composita; tum & in Fig. 8 ex codem ere aquilam duplicem, unius libre, inserius

eoncavam, ita ut stilo aptari possit, sed alis temporis injuria orbatam, quæ cum Collegio Antiquitatum Londinensi suit oblata, plerique judicarunt, symbolum hoc duplicis Imperii Or. & Occid. ultimis sere Imperii temporibus, sub Honorio circiter, ceu insigne Magistratus, Comiti Pratori suisse prælatum; quamvis alii censuerint, Germanas copias auxiliares sub Eduardo II aquilam hane secum in Angliam attubise. Quibus subjicit Nove

ris alli centuerint, Germanas copias auxiliares lub Eduardo II aquilam hane secum in Angliam attulisse. Quibus subjicit Norther catalogum satis luculentum nummorum consularium, qui maximam partem in Scotia essostia bibliotheca Advoc. Edimpourgensi adhuc asservantur. In altera Parto admodum ingeniosus est Autor in obeliscis nonnullis, qui adhuc in Scotia exstant, explicandis, quos ad Danorum tempora refert, eosque, qui arma virosque repræsentant, in memoriam cladium Danicarum erectos, cereros, qui symbolis carent, sepulcrales, & paucos illos, in quibus runz comparent, a Danis haud dubie sactos esse, cen-

169. fet. Denique Noster appendicis loco subject Duumvirorum eru-



St hoc opus posthumum Autoris, cujus Vindicia Canonis N. L. T. contra Tolandum magno fuerunt plaulu exceptæ, quique statim primis Operis hujus verbis nos docet, sibi demandatum fuisse munus prælegendi Historiam Ecclesiasticam, seque id potissimum egisse, ut auditoribus suis explicaret præcipuas illius historize controversias. Quo successu id fecerit, age, illico videamus. Ex triginta novem Pralectionibus, que hoc opere continentur, prioribus viginti complentibus priorem Tomum. ceteris in posteriore exhibitis, prima agit de genealogia Christil Hic duz cum occurrant quæstiones, prior, quomodo genealogica descriptio Matthzi in concordiam redigi debeat cum altera Lucz; posterior, quomodo ex utravis genealogia ostendi possit, JEsum ex semine Davidis ortum esse, cum ex non in Maria terminetur, sed in Josepho; prioris resolvenda non aliam rationem putat rectam, quam Julii Africani illam, ab Eusebio Hist. eccl. lib. 1 cap. 7 expositam. Hanc igitur postquam a Grotii objectionibus defendisset, ad alteram quæstionem delatus, prius cos refellit, qui putant, Judzis non licuisse uxorem ducere diversæ tribus, adeoque demonstrato Josephi ortu ex Davide simul demonstratam esse Davidicam originem Maries Deinde statuit, manisestum esse, Spiritum S. ratione patris tantum, non matris, Christum ad stirpem Davidicam relatum voluisse. Cum enim JEsum pepererit sponsa Josephi, viri stirpis Davidicz, merito eum dici Davide satum, si vel maxime Maria non fuisset ejusdem stirpis. Si, inquit, ex disertis Scripture verbis, ille filius alicujus erat censendus, qui ex illius uxore primus post mortem nascebatur, etsi alium revera patrem babuerit; quanto magis is illam meretur appellationem, quem patri vivo, nullum praterea patrem in terris agnoscentem, ipsius conjux fuerat enixa? Pralectio secunda est de natali die Christi. Primum' hic eorum argumenta infirmat, qui eum asserunt mensi Septembri; hinc, vetustam traditionem de Decembri valere oportere, contendit. III disquirit, an Christus ultimum suum Pascha codem tempore cum Judeis celebrarit. Excussis aliorum sententiis, cum Scaligero & Petavio statuit, Christum non eodem cum Judzis die, sed ipsum legitimo, Judzos irregulari die pascha immolasse.

Si quæris, qui factum sit, ut Judzi Paschatis celebrandi tempus differrent in diem proximum, respondet cum Petavio, Judzos en anno non fuisse concordes in designando novilunio (cujus diffensionis & causam aperit atque originem ) adeoque alios uno die prius, alios uno die posterius Pascha celebrasse. IV. Constitutiones Apostolicas esse supposititias, tribus probat argumentis, (1) quod ex contineant multa absurda & impia, (2) quod Ecclesia eas non receperit in Scripturæ Canonem, (3) quod primitiva Ecclesia eas pro scripto Apostolico nunquam sonoverit. Refellit hinc eos, qui vel Clementem Romanum veliplos Apostolos statuunt earum autores. V negat, Philonis Therapeutas Christianos suisse, idque acriter propugnantem Parkerum accurate refellit, manifestumque ex Philone esse censet, eos fuisse religione Judzos, & quandam Essenorum speciem. M excutit notiflimum illud & eruditorum calamis tritilimum Josephi de Christo testimenium. Prius hic sua profert argumenta, quibus efficere conatur, esse id spurium & supposititium; deinde Huetii secus sentientis rationes erudite diluit. Utitur autem Noster pro sua sententia duobus argumentis, primo docens, Josephum non solum miracula Christi & Prophetarum de eo prædictiones ratas habere, quæ duo sint veri Messiæ xer-Input; verum etiam diserte scribere, eum fuisse Messiam. Ubi cum nonnulli laborent, ut ostendant, ista verba: Hic erat & xeisos, a Judzo dici potuisse, admodum inepte id fieri, contendit. Deinde urget Origenis silentium, quem, lib. i contra Celfum ex Josepho illustrantem historiam Christianam, non putat omissurum fuisse hoc testimonium, si ea ztate in Josepho extitisset. VII, VIII, IX & X de oraculis Sibyllinis disputat. primo exponens, quæ tradiderunt veteres de Sibyllis & earum carminibus; deinde examinans octo, quos habemus, versuum Sibyllinorum libros; denique, quid de Sibyllarum de Messis vaticiniis fit fentiendum, edisserens. Putat autem, hos libros circa A. C. 144 a Christiano quopiam confectos esse, ostendens etiam hac occasione, quartam Virgilii eclogam injuste exponi de Christo, imo etiam confutans Sibyllistarum, quos vocat, argumenta. XI & XII quinque traditiones inveteratas sub

165 fq.

examen

examen vocat, disquirens (1), an aliqua Sibyllarum Virginem deiparam Imp. Augusto in aere ostenderit, (2) an idem Imperator, oraculum Delphicum consulens, responsum tulerit de puero Hebrao, caque de causa aram exstruxerit primogenito Dei, (3) quantum fidei sit tribuendum narrationi Suidæ de Christo in facerdotum ordinem cooptato, (4) an Simon Magus a Romanis ara cultus fit, ac tandem Petri precibus ab alto dejectus misere perierit, (5) an historia de legione fulminatrice vera fit. Harum tres priores in fabularum censum rejicit, posteriores duas defendit esse veras, excepto tamen illo, quod perhibetur de Petro. XIII de Britannorum prima conversione disputans, disjectis fabularum tenebris, docet, paucis post Christi refurrectionem annis in Britannia jacta fuille Ecclesiz fundamenta, sed, a quo id factum sit, ignorari. XIV Secundam Britannia conversionem, quæ Lucio regnante facta fertur, inter fabellas refert, simulque epistolam Eleutherii ad Lucium, quam exhibet, fictitiam esse, pronuntiat. XV disserens de Nicani Concilii indictione, prasidibus, & confirmatione, ostendit, id nec a Papa convocatum fuisse, nec gubernatum, nec confirmatum, ac fimul convellit sophismata Romanensium, contrariam sententiam strenue tuentium. XVI docet, viginti duntaxat canonas a Nicznis patribus fuisse conditos atque editos, rationesque Pontificiorum, quibus majorem corum numerum fuisse contendunt, evertit. XVII & XVIII oftendit contra Baronium, (1) Constantinum M. jam ante Sylvestri Pontisicatum fuisse Christianum, (2) eum non fuisse leprosum, (3) non Romæ a Sylvestro, sed Nicomediæ ab alio sub vitæ finem baptizatum esse. XIX & XX Diploma ejusdem Imperatoris, quo Romam & occiduas provincias donasse dicitur Pontifici, fraudis reum peragit, fimulque argumenta, quibus ad edicum illud defendendum utuntur Pontificii, diluit. XXI, XXII & XXIII disputat de indictione, przfidibus, & confirmatione Conciliorum, Confiantinopolitani primi, Ephefini primi, Chalcedonensis, Constantinopolitani secundi ac tertii, simul resutans, quicquid objicitur fuz sententiz a Papicolis. Demonstrat scilicet, Papam Romanum per sex integra a nato Christo secula in Synodis mecedelosv qui-

quidera una cum ceteris primarum sedium Episcopis & suffragii prærogativam, fed nullum nec in eos, nec in reliquam Ecdeliam, extra propriæ ditionis limites, imperium vel autoritatem; multo minus jus monarchicum habuisse. XXIV agit de Anglorum & Saxonum conversione. Scilicet Anglos & Saxones, qui seculo quinto in Britanniam advecti, secum attulerunt rella gionem ethnicam, vulgo tradunt ad Christianam religionem perductos fuifie a Papa Gregorio per Augustinum monachum ejuque comites. Concedit hoc quidem Noster, sed observari famil jubet, jam aute id tempus Christianz religionis semina dispersa fuisse in Anglia: Regem quippe illius temporis Ethelbertum jamdudum habuisse uxorem Christianam, ejusque animum fatis præparatum fuisse ad amplexandam eandem religionem: prætereaque multos jam Anglos ei religioni fuisse addidos: nt adeo Gregorio Papz tantum laus debeatur confunimati operis. XXV Pictorum Scotorumque originem investigat, negansque, Pictos ortu Scythas fuisse, contendit, cos fuisse veterum Britannorum progeniem, camque in rem plurima producit argumenta. Ad Scotos quod attinet, eos docet a Scythis, Hispaniam primum, deinde Hiberniam, & inde Scotiam invadentibus, ducere originem. XXVI de Caledoniorum, Pictorum, & Scatorum conversione agens, rejectis fabulis docet, Caledonios veteres ineunte seculo quarto lucem Christianæ religionis acespisse; recentiores vero Scotos ac Pictos quinto & sexto setulo religionem amplexatos esse Christianam. Refutat etiam veterem fatis fabulam, qua traditur, S. Andrez reliquias in Scotian delatas, indeque oppidum Andreopolin nominatum fuisfe. XXVII conversionem Hibernorum tractat. Cum scilicet alii S. Jacobo, alii Josepho Arimathiensi, alii aliis eam adscribant, Noster statuit, probabile esse, aliquem quidem ex Apostolis vel viris Apostolicis Hibernis prædicasse Evangelium, recte tamen & jure Patricium appellari Hibernorum Apostolum, quippe cum totam insulam peragrarit & Christianam fecerit, defunctus A. 491. Ceterum duas de eodem Patricio fabulas atro carbone notat, quarum prior tradit, eum gestasse baculum, quo olim iple Christus usus sit, ejusque ope multa patrasse & grandia

miracula; altera, in hac infula effe purgatorium, eum edoctum esse divinitus. XXVIII de Hispanorum conversione verum traditurus, Marianz argumenta, quibus S. Jacobum constituit Hifpaniæ Apostolum, dilucide refellit singula, simulque docet, errare Hispanos, cum se Compostella habere credunt corpus illius Apostoli. XXIX & XXX prostratis plurimis de conversione Gallorum fabulis, illa maxime de Dionyfio Areopagita, concludit, Gallos complures Christianos esse factos adulto seculo secundo: a quo vero vel a quibus doctoribus veram religionem acceperint, prorsus ignorari: deinde autem seculo tertio Dionyfium quendam una cum aliis fancti operis fociis doctrinam Christianam latius diffudisse per Galliam. Francorum conversionem, quos Chlodovzo rege in Christi castra transisse, nemo nescit, tribus tantum verbis exponit. XXXI & XXXII przfatus de Romanorum Pontificum ambitione & imposturis, epistolas Decretales intentius considerat, easque statuit sub finem octavi vel initium noni seculi fuisse compositas publicatasque, & Romanos Pontifices aut primarios architectos, aut faltim maximos fautores habuisse propugnatoresque. Harum epistolarum vo Seiav possquam argumentis probavit clarissimis, perbrevem subjicit bistoriam Juris Canonici. XXXIII & XXXIV de origine temporalis Pontificum dominii agens, præcipua industria describit superbiam Gregorii VII, adjungens Cardinalium ordinis originem. XXXV & iis, quæ tequuntur, Prælectionibus omnibus, disserit de ortu & progressu veterum monachorum; de eorum moribus & institutis; de origine Benedictinorum, & corum vestimentis, tonsura, vitz genere, precibus; de origine Camaldulenfium, Cluniacenfium, Grandimontenfium, Vallis umbrofæ monachorum, Carthufianorum, Cistertiensium, Humiliatorum, Cœlestinorum, Montolivetensium, Hieronymitanorum, Augustinianorum, Præmonstratensium, Gilbertinorum & Brigidensium. Verum hoc indicasse sufficiat, ne nimium longa videatur hæc recenfio. Illud addere liceat, nobis majorem in modum probari nervosam Autoris brevitatem & akeißerar, nt doleamus, librum subscriptionis lege editum, in paucorum manus perventurum.

DE LA

# MENSIS MARTII A. MDCCXXVII. DELA MANIERE D'ENSEIGNÈR ET D'ETUdier les belles lettres par raport à l'esprit & au cœur.

i. e.

METHODUS DOCENDI ET DISCENDI literas elegantiores, habita ratione intellectus & voluntatis; Autore CAROLO ROLLINO, Rectore quondam VProfessore Eloquentia emerito in Collegio Regio, ut & Academia Regia Inscriptionum & elegantiorum literarum Socio.

#### Tomi II.

Lutetiæ, apud Jac. Stephanum, 1726, 12 maj. Alphab. 2.

A Utor libri, sane limati & bonæ frugis plenissimi, epistola Adedicatoria, latine scripta ad Amplissimum Rectorem & almam Universitatem Paristensem, instituti sui rationes luculenter exponit; ab ipsa Academia electum se commemorans, qui fundatam recens gratuitam juventutis in urbe Regia institutionem LUDOVICO XV publica oratione gratularetur, justumque latins pleniusque tractare, que tum non nisi strictim attingere lienerit. Ergo (verba hæc sunt ipsius Autoris in compendium contracta) przcipuam hanc fibi mentem fuisse ait , scripto confignare usurpatam jam diu in alma illa studiorum parente docendi rationem, & fincerum politioris literaturæ gustum contra varias temporis vices & injurias illibatum tueri. Imprimis enim id agendum esse doctori juventutis, ut gustus ille servetur incorruptus; ut eloquentia calla virgo, Græcis Lavinisque irrigata fontibus, & antiquo educata cultu, quo ætas LUDOVICI M. præstantium ingeniorum ferax, repræsentarit fausta Augusti tempora, non unquam fuco & mererricio quocunque ornatu contaminetur; nec juvenes, recentis lasciviæ deliciis capti, pro solido ingenii fructu nitentes slosculos adament. Sequitur Disfertatio exhibens prolegomena, ubi pars prima generatim agit

de commodis bonz educationis, deque triplici institutionis objecto, scientia, moribus, religione. Ad primum quod attinet, oftenditur, studia elegantiorum artium & scientiarum animos expolire & obeundis in republica muneribus idoneos reddere, efficereque, ut gentes literis excultæ, quales fuerint Athenienses, & Romani, populos illiteratos multitudine virorum, pacis & belli artibus excellentium, longe vincant. Easdem enim intellectum elevare, extendere, acuere, accuratam de rebus quibusque judicandi facultatem conciliare, ad res gerendas homines instruere. & eximia alia commoda afferre. Secundo docetur, quod mores in institutione scholastica necessario sint formandi, & quomodo bonis exemplis ac preceptis antiquorum hanc in rem utendum, & communi corruptioni, ac przjudigiis inveteratis obviam sit eundum. Tertio demonstrat Autor, religionis studium summe necessarium esse, cum sine eo scholæ Christianorum a scholis paganorum nil differant; tum multa eximia e Quintiliano suo pracepta adducit, quomodo puer a teneris ad omnem morum honestatem sit conformandus : deinde asserit . Acade. miz Parisiensis przeipuum sinem este, ut animi juvenum pietate imbuantur; idque ex ejusdem & Supremz Curiz sancita lege de sententiis quibusdam sacræ Scripturæ quotidie in schola addiscendis patere: denique in autoribus paganis quidquid religionem Christianam respicit, imprimis notandum, immo omnia ad hanc referenda esse, monet. Parte prolegomenon secunda, eaque breviori, conspectum totius operis exhibet. Bonum gustum, de quo pluribus eleganter exponit, dicit judicium delicatum, velox, penetrans & exactum de omni pulchritudine, veritate, & accuratione idearum & enuntiationum in fermone: regulas hujus judicii tradi posse, contra Quintilianum asserit: idque alias etiam artes, uti architecturam, graphicen, plasticen, nec non mores publicos pervadere, & una cum his vel in barbariem, vel ineptam luxuriem degenerare; quam in rem multa in notis adducit e Seneca Epist. CXIV & CXV. Bonum illum gustum, quem & naturale judicium studiis excultum vocat, principiis immutabilibus niti; in omnibus artibus ea, quæ sunt maxime essentialia, sen que maxime ad rei natu. am & genninam indolem pertinent

nent, respicere; & ex scriptis veterum hauriendum esse ait. Denique de consilio operis, quod tractatum de studits clossicis se inscripturum suisse, sed amicorum admonitu titulum mutasse ait, ea sere, que in dedicatione jam dixerat, denuo exponit: usitatam nempe in scholis Gallicis docendi rationem se describere, atque adeo Magistris nondum usu exercitatis viam preire. Annexa sunt, privilegium Regium, & approbatio Conturii (Regiorum Lectorum Inspectoris & Eloquentie Professoris) qua college ejusque libro hoc elogium tribuit: esse opus eque utile studiis privatis & publicis, apparere in eo magnitudinem ingenii & eruditionis, zelumque viri, qui ustra XL annos in formandis bonis civibus, bonis magistratibus, & bonis oratoribus cum ecclesiasticis, tum politicis, utiliter elaborarit. Jam pauca ex ipso

opere delibanda.

Tomi I Liber I, de cognitione linguarum, habet capita III. Primo, post brevem przlocutionem de necessitate & usu studii linguarum, Autor agit de studio linguæ Gallicæ; quam a teneris excolendam commendat, sequendumque hac in re exemplum Romanorum, & przceptum Quintiliani lib. I cap. I. Tum regulas fundamentales ipfo exercitio probe inculcandas, & creberrimis quaftionibus attentionem excitandam, ait: orthographiam vero ad ulum accommodandam, quem penes arbitrium fit & norma loquendi, & cui cedere sæpe cogatur ratio: distinctioni autem vocum ita inserviendum esse, ut aliter scribantur, que aliter pronuntiantur, e. g. répondans, correspondans: siquidem litera inventæ fint ad notandos diversos sonos ore prolatos. In lectione librorum primo loco ponit regulam Quintiliani lib. II cap. VI, optimos & statim & semper esse legendos; commendat Grammaticam Abbatis Regnieri, Observationes Vaugelassi, Bouboursi, Cornelii, Menagii, aliorum; & ob Gallicæ dictionis elegantiam, rerumque varietatem, & historiam patriz literariam, Pelissonia Historiam Academia Gallica, Bozii Historiam Academia Inscriptionum & elegantiorum literarum, Fontenellii Historiam Instaurationis Academia Scientiarum; in Poefi, Racinii & Boilavii scripta. In interpretatione & versione inculcat regulam Ciceronis & Horatii, ne quis verbum verbo curet reddere, sed sententiam ac120

curate exprimere studeat fidus interpres. Tum Turrelii & Daceria hanc in rem præcepta adducit, eaque, inserta versione Gallica epistolacum aliquot Plinii, illustrat, & diversam utriusque linguz indolem monstrans, Gallicz uniformem fere composition:s modum aliosque, si cum Latina conferaur, defectus candide fatetur. In exercendo stilo patrio præter fabularum, narrationum, epistolarum tirocinia, commendat selecta Autorum Latinorum Græcorumque loca, imprimis Taciti vitam Agricola, formando prudenti magistratui mire aptam, camque provectioribus se proponere consuevisse scribit, ut elegantias omnes liberiori paraphrafi Gallice exprimere, tuo Marte quædam addere, & optimis exemplis simile quid effingere conarentur. Methodum etiam suam in explicandis cum fructu autoribus exponit. Capite II studii linguz Grzez utilitatem & necessitatem ostendit: Franciscum I condita bibliotheca & schola Regia, autore Budæo, in Gallia illud stabilivisse tradit: in docendo rationem esse habendam pronunciationis vocalium & diphthongorum,usitatæ & distinctæ, evitato Jotacismo: item cavendum, ne ad accentus, cum sint recentius inventum, & notas tantum præbeant elevandæ aut submittendæ vocis, quantitas syllabarum efferatur, perdaturque ita suavissima linguz harmonia: in legendis etiam codicibus manuscriptis exercendos, ubi fieri possit, tirones; adhibendam Grammaticam brevem, perspicuam, Gallice scriptam : abstinendum a præpostera exercitiorum compositione, qua multi deterreantur; nec non ab adjunctarum versionum usu damnoso, quo ignavia alatur. Tum quomodo in classe infima studium Græcitatis fit inchoandum, & per reliquas classes continuandum; que sit ratio Atticismi h. e. nativa pulchritudine florentis, puri & concluni dicendi generis, que & reliquarum dialectorum indoles, eximie docet. Cap. III de studio lingua Latina reche tractando utilissima itidem præcepta affert : non ab exercitiorum stili anxia & difficili elaboratione, sed ab explicatione & versione Autorum, captui teneræ ætatis accommodatorum, initium faciendum; historias Biblicas eleganti stilo expressas, & loca Autorum selecta, qualia & exempli causa adducit, rironibus proponenda: non phrases jejunas & inanes, sed utiles sententias & charn fingulis classibus conveniant Autores, quænam exercitia, quoado in explicatione imprimis respicienda Syntaxis, verborum
aprietas, ipsa elegans & delicata Latinitas, quomodo loci obseuri & difficiles tractandi, præclare docet. Denique de antiqua
latinam linguam pronunciandi & scribendi ratione, deque
semone Latino a tironibus in Schola haud præpostere exigendo agit.

Tami I Liber II, de Poesi, habet capita duo. Primo exponit Autor de Poesi in genere, cujus originem ex ipsa natura hominum,& vehementi animorum commotione derivat, & quomodo ab antiqua puritate, humanis vitiis atque affectibus ad Deos translatis, degeneraverit, liquido ostendit. Porro Poetas profanos in Scholis Christianis, cante tamen, legi posse & debere; nomina autem inania Deorum gentilium carmen Poetz Christiani, & imprimis carmen facrum non ornare, sed inquinare, gravibus argumentis probatum it. Capite II, de Poesi speciatim, quam diversus sit gentlum, quod ad hanc attinet, guffus: qui latina Poefis, ex accurata syllabarum quantitate & compositionis varietate sat suavis; rhythmum respuat, Gallica autem, illis suavitatibus destituta, ut habeat, quo mulceantur aures, eundem requirat: quænam fit utilitz, & quis modus optimus exercendæ in Scholis Poeseos: quomodo Poetas legere, & metrum, stilum, periphrases, repetitiones, parrationes, orationes considerare oporteat, exemplis Virgilianis monstras: selecta denique Poetarum loca evolvenda, & librum; cuititulus: Epigrammatum delectus, in scholis legendum suadet. Accedit tractatio peculiaris de lectione Homeri, quam Capite I mirifice commendat, regulas sani de eo judicii contra acerbas criticorum quorundam censuras tradit, & loca exquisita excerpit. Gapite II, quæ ex Homero disci possint, ad ritus & consuetudines, ad mores & vitæ civilis officia, & ad Deos denique, & religionem pertinentia, docet.

Tomus II exhibet operis Librum III, habentem Capita III, de Rhetorica. Hujus studium in præsatiuneula absolvi ait his tribus: primo ut discantur præcepta brevia & solida, ex ipsa animi & sermonis humani natura, & observato præstantissi-

morum Oratorum usu nata: tum ut legantur exempla plurima & optima: tertio, ut cadem imitatione folerti exprimantur. Lectionem illam necessariam testatur tempore Quintiliani omissam, præceptisque nimis prolixis & spinosis, quibus & ipse Fabius interdum sit molestus, & declamationibus præposteris eloquentiam fuisse corruptam. Inde Cap. I monet, magistrum non tam exigere debère a tironibus verba præceptorum eloquentiæ, quam sensum & usum monstrare, indicatis etiam, & lectioni privatæ commendatis Ciceronis, & Quintiliani, nonnunquam & Longini locis selectis. Cap. II docet, quomodo cum viva voce, tum suppeditandis elaborationibus magistri, & proponendis exemplis optimorum autorum, qualia & e Cicerone, & Oratoribus Gallicia, Flecherie, Mascarono, Fontenellio adducit, per gradus ad eloquentiam manu fint ducendi tirones. Cap. III, in quinque Sectiones diviso, & maximam libri partem constituente, Sect. I, de lectione & explicatione autorum, præcepta Quintiliani Lib. 2 Cap. 5 & Lib. IV Cap. 1 adducit; & explicat, quomodo artes & elegantiz, tum & luxuries & vitia Oratoris discentibus fint monstranda, & in legendis optimis observandum illud Seneca: non multa, sed multum. Deinde de triplici dicendi genere agit. Simplex illud, perspicuum, purum, naturali pulchritudine elegans, aptum ad docendum, haud facile esse oftendit, cum artis sit, celare artem. Sublime autem, vehemens, & vel gravi fermonis copia, vel ponderosa brevitate percellens, admirationi, & affectibus movendis, animisque, quo vult orator, abripiendis aptum, nobiles, graves, magnificas ideas & dictiones requirere, testimoniis Longini, & exemplis Ciceronis, ac Demost benis, tum & suorum, Pelissonii, Bossuti, Flecherii ostendit. Temperatum denique, & modice ornatum dicendi genus, delectandis auditoribus, & per ipsam delectationem facilius persuadendis aptum, co quidem tendere, ut ratio convincatur, & animus moveatur; sed transire quasi per imaginationem, hujusque adeo sermone, figuris & imaginibus abundante, uti; fiquidem hæc rebus in sensum incurrentibus moveatur, percellaturque. In ipso tamen illo ad ostentationem & panegyrin composito orationis genere, delitiis aurium & ornamentis, prudenter &

cum varietate temperatis, vitandum esse fastidium: eaque imprimis ornamenta adhibenda, que ad argumentum clarius explicandum maxime faciant; siquidem hæc, teste non solum Cicerone, sed & experientia, plurimum & dignitatis & venustatis habeant. Addit alias quasdam observationes de triplici ged nere eloquentiz, easdemque uno alteroque exemplo e sermoaibus Racinii, in Academia Regia habitis, illustrat. Sectione II de eo, quod imprimis in legendis aut explicandis autoribus observandum, disserit; przceptaque adeo e Cicerone & Quintiliano gravissima, exemplis domesticis zque ac Ciceronianis & Livianis declarata, de argumentis & probationibus, de cogitatlonum & imaginum vivida & eleganti repræsentatione, proponit; fimul de antithetis, comparatis, alienatis, & aliis ad argutam dictionem facientibus, delibata e Plinii Panegyrico, nec non e Poetis éxemplorum congerie, & allatis nonnullis Boubourfii observationibus, agit; ac splendida quidem, sed inania sermonis lumina, adductis & examinatis Senecz quibusdam locis, vitanda monet. Denique de vocum delectu, & compositione, de figuris, de cautelis oratoris, de affectibus, que maximi sunt momenti, prudentissime præcipit, & exemplorum copia illustrat. Sect. 111 de eloquentia civili & forensi agit, e Demosthene & Æschine quædam excerpta. & veterum de his judicia, tum & comparationem Ciceronis & Demosthenis exhibet; causas corrupte apud Athenienses & Romanos eloquend tiz ex nimio orationem exornandi & infucandi fludio derivat; qua ratione juvenes ad causas in foro agendas præparandi sint, exemplo jam laudatorum eloquentiz Grzcz ac Romanz principum docet : de moribus causarum patroni haud perfunctorie exponit, & in eo probitatem, lucri indecentis contemtum. in cansis suscipiendis delectum, in agendis sapientiam & moderationem, prudentemque zmulationem, remota humili & jejuna invidia, requirit. Sect. IV, de eloquentia ecclesiastica. quænam siat oratoris sacri munera, exponit : primum nempe, ut doceat, adeoque clare & perspicue verba faciat; que perspicuitas catechetæ imprimis necessaria: fecundum, ut delectet, atque ea propter ornate & eleganter diest, evitatis duobus extremis,

tremis, ut ornamenta nimis ne quærat, & nimis ne contemnat: tertium, ut gravi sermonis efficacia moveat auditores. Przceptis exempla luculenta ex Augustino, Cypriano, Chrysostomo addit. Tum etiam de scientia oratori necessaria, de sacris literis, & patribus ecclefiæ studiose & rite legendis, agit, atque imprimis Chryfoftomum & Augustinum commendat, illiusque homilias, & hujus fermones in vetus & novum Testamentum ad formandum bonum concionatorem fere sufficere, statuit: Sect. V de eloquentia Soripturæ S. agit, ejusque simplicitat quam mysteriis plena, quam grandis & sublimis, & speciosa fit, pulchritudine tamen non in verbis, sed rebus ipsis sita; quam mirificis descriptionibus, quam gravibus figuris, quam sublimibus, quam & dulcibus atque ad animum tenerrimis affectibus permovendum aptis illa locis abundet, quam belle characteres animorum exprumat, eleganter ostendit. Denique, coronidis loco, secundum regulas rhetoricas explicatum subjungit hymnum Mosis Exodi XV, cujus explicationis Autor est Herfaniur, Professor quandam Eloquentiz in Collegio Plessiaco inelitus, quo magistro Rollinus noster infigni cum fructu per triennium sese usum esse, supra Lib. III C.1, Rhetoricam ejus manuscriptam landans, commemoravit. Facile vero apparet, idem fere hoc fuo libro egisse Autorem, quod & Quintiliani recensiti, & brevibus notis illustrati, recisis iis, qua subtiliora & minus necessaria visa sunt, editione (que prodiit Lutetiæ 1715. 12, duobus Voluminibus ) egit; nempe ut, vitatis novorum Rhetorum diverticulis, in antiquam & regiam eloquentiz & solidioris eruditionis vium manu ducerentur juvenes. Ceterum spem aliquam nobis fecit de opere hoc duobus itidem Tomis continuando, quos harum rerum intelligentes cupide requisituros, minime dubitamus.

30. JACOBI DE RAMPACH, EMINENT.

ac Celf. Princip. & Archi-Ep. Salisburgensis Consiliarii

Aulici, Palastra S. R. G. Imperii Architri
bunalium tripartita.

Pars I.

### Pars I.

Viennæ Austriæ, typis Jo. Bapt. Schilgen, Univers. Vienn. typogr.

Alphab. 8 plag. 6.

Mastra hac supremorum in Imperio nostro Tribunalium I mhil ahud est, quam Commentarius perpetuus in Processum Camera Imperialis Blumianum. Annotavit Noster non solum exiplo Ordinationis Cameral.s textu, verum & ex fontibus publici privatique juris, quo utimur in Germania, ex observantia quoque & praxi novissma utriusque Tribunalis. Subjecit res judicatas, caute las practicas & observationes, ad docendum procellus Cameralis usum & applicationem comparatas. Diligens ell in historice evolvendis mutationibus, quæ circa partes procellus obtigere. Id præterea potissimum dat operam, ut instituta subinde suis locis Processus Cameralis cum Processu Judicii Aulici collatione, utriusque convenientiam, vel discrepantiam ostendat. Quoniam vero Pars hæc prima operis, tribus Tomis prodituri, ultra tit. 27 Processus Blumiani, qui est de Austregis, non pertingit; largior differentiarum in supremis Imperii judicis obvenientium adhuc imminet messis. Jamque non primæ tentum partis appendicem, qualem, ut & indicem rerum verborunque singulis Tomis adjicere destinavit, sed universum opus prelo paratum esse, affirmat Noster. Deest saltem typographus, qui sumptu suo exequatur cœpta, isque ut se propediem offerat Nostro lautissimis conditionibus, serio optamus.

#### A NEW PRACTIC OF PHYSIC.

i. e.

### PRAXIS MEDICA NOVA, AUTORE PETRO SHAW, M. D.

Londini, apud J. Osborn & T. Longmann, 1726, 8.
Alph. 2 plag. 13.

Methodi, quibus suo tempore excellentissimi Medici, ut Riverius, Sydenham &c. in curandis morbis usi sucrunt, ti-O 2 ronesronesque instruxerunt, in desuetudinem nunc penitus venerunt. postquam nostro seculo novæ indies Medicinæ sactæ accessiones, veterum dogmata correcta, & inventa nova atque experimenta egregia collecta fuerunt. Que nova Medicine facies cum Lectoribus nondum sit repræsentata, prout veteres sui ævi Praxin exhibuerunt, operæ pretium duxit Clariss Shaw, id quod adhue desideratur ad artem persiciendam, præsenti Tractatu supplere. Frustra autem quis hic hypotheticas rationes aut phznomenorum explicationes expectaverit, cum nom nisi materia scientiz simplici planoque stylo exhibeatur. Duobus igitur Voluminibus singulos oculis exponit Autor Clariss. morbos, quorum suppeditata definitione vel descriptione, ut idea inde aliqualis affectus fubnascatur, vulgares allegat causas, cum immediatam investigare, ultra captum generis humani, nec Practico scitu necessarium sit. Hanc historia morbi excipit, seu relatio symtomatum, cum quibus illi oriuntur, progrediuntur & terminantur; ex quibus accidentibus etiam derivatur prognosis, que, quid ægro sperandum, metuendumve sit, determinat. Therapia denique complectitur sub se partim diztam commodam. partim prudentem remediorum applicationem. Sub illa regimen legitimum sex rerum non-naturalium præscribitur, ut symptomata mitigentur, crisis promoveatur, & corpus ad desideratum medicamentorum effectum obtinendum præparetur. Hæcvero vel in genere, quid contra morbum agendum, vel in specie, quale remedii genus singulis symptomatibus & circumstantiis sit opponendum, docet. Atque hæcomnia juxta ductum recentium Practicorum ita explicat Noster, ut de summa operis hujus utilitate dubium fuperesse nullum valeat.

DE MEDICORUM APUD VETERES Romanos degentium conditione Dissertatio; qua contra Viros Celeberr. Jac. Sponium & Rich. Meadium, M. D. D. Servilem eam fuisse, ostenditur, Autore CONGERS MIDDLETON, S.T.P. Academiæ Cantabrigiensis Protobibliothecario.

Canta-

Cantabrigiz, apud Edmundum Jeffery, 1726, 4.

Plag. 4. En artis Apollinez hac nostra ztate conditio, ut nec ipsa majus unquam persectionis decus obtinuerit, neque suos unquam cultores majori splendore condecoraverit. Qui cum aliorum magis, quam æquo ferre possent animo, feriret, oculos, priora Romæ stabilitæ tempora, quibus proprium Medicinam fervorum negotium fuille afferunt, maxime idonea illis vila funt, quibus elatos forte animos retunderent. Neque desuere tamen, qui argumenta illorum convellere, omnemque hanc procul a Medicis amovere maculam allaboraverunt Viri, præteralios multos, celeberrimi, Isaacus Casaubonus, Jac. Sponiis & novissime Richardus Meadius, cujus Orationem in his Actis ami proxime præterlapfi p.266 commemoravimus. Horum autoritati prælens Differtatio, multo antiquitatis apparatu referta, a Cl. Middletonio nominatim est opposita. Paucis itaque potissima argumenta, quibus de servili Medicorum apud Romanos degentium conditione sententiam denuo sabilivit, quæve alteri parti oppofunt, momenta commemorabimus. Primis urbis. temporibus medendi artem a millo Komanorum exeultam, præter perpetuum autorum silentium, testimonio Plinii Lib. 29 C. 1 conflat. Illud omnes fatentur, quod Grzci, per quos omnes demum artes Roman translatæ sunt, illam publice exercuerint. Quanvis vero Grzculi nomen fatis jam apud Romanos vile habitum fuerit, attamen ne hos quidem ingenuos fuisse conceditCl. Autor; sed ut eo abjectior videatur Medicorum conditio, Grzeulorum servulos suisse censet, qui,teste Placone, Dominos consestando aliqua medendi præcepta didicerint, exercuerint. Hos, postquam diu satis dominis servierant, vel gratia eorum promerenda, vel pretio dato libertatem impetrasse; & Medicinas ad vendendam publice operam suam conduxisse. Casarum tandein temporibus Græculos quosdam esurientes, ingenuos quidem, sed abject z tamen conditionis, Romam convolasse, quos omnes J. Czefar, ut urbi bellis civilibus exhausta frequentiam pristinam redderet, civitate donasset. Hanc primam Medicisad honorem viam esse patesactam; artem tamen ipsam a li-

P. 7.

beralibus semper distinctam. Qua in re ad JCtorum autoritatem p. 9. ex L. 4 de decret. & L. 1 Cod. de decret. decur. provocat; ubi liberalium studiorum antistites, & qui medendi cura funguntur, sejuncfi sunt. Pariter ex Lib. 26 Princip. de oper. libert. servile quid elicere tentat. Dum ibidem inter alia "Medicus "libertus, quod multo plures fibi imperantes habiturum putaseret, si liberti sui medicinam non facerent &c. legitur, Medico imperare a veteribus pro Medicum advocare dici solitum. manifesto servitutis indicio arbitratur. Casaubonum, qui eo po-13. tissimum argumento in animadversionibus ad Suetonium utitur, quod Medieus, cum J. Czsare a przdonibus captus, a Plutarcho Czfaris amicus appelletur, aliique multi majori gavisi fuerint Principum virorum familiaritate, quam que servis convenire videatur; meminisse jubet, quod amicorum cohortes in plures

a magnatibus gradus segregari consueverint, testibus Seneca & Lampridio; qui tanta Alexandrum Severum moderationis fuisse scribit, ut amicos non solum primi & secundi loci, sed etiam inferioris, ægrotantes viseret. Servos vero inter inferiorum ordinum amicos numerari solitos, vel ipsius Ciceronis, qui Tironem suum in oculis ferebat, patere testimonio confidit. Sponium qui majori apparatu multisque inscriptionibus Medicos in libertatem asserere conatus est, idem passum esse monet, quod omnes qui certis addicti sententiis antiquitatis pervolvunt monumenta; ut quicquid ulla ratione ad stabiliendam hypothesin facere videtur, corradant, reliqua omnia supprimant. Videbimus, qua ratione allatas ab co inscriptiones perstringat Autor. De prima quam ita Sponius expressit:

> M. LATINIVS MEDICVS OCVLARIVE.

17.

e Malvasiæ Marmor. Felsin. literas M.L.post Latinii nomen, libertinz conditionis notas, a Sponio detractas, evincit. Secunda a Sponio ita exhibetur:

> M. ALLIVS PAMPHILYS MEDICYS.

> > In

In qua tamen Justus Fontaninus in Antiquitatibus Hortz sublata interpunctionis ad prænomen distinguendum notula Mallius legendum duxit: unde Noster illum e servorum grege necdum civitate donatum fuisse contendit, quod prznomine, quo omnes utebantur cives, destitueretur. Tertiæ inscriptionis explicationem, tanquam penitus puerilem, ridet Middletonius: dum enim in ea de Calpurnio Asclepiade memoratur, quod septem a Trajano civitates impetraverit, inepte a Sponio in Gallicum sermonem transferente, asseri monet, quod, liberalitate non facile fingenda, septem urbium dominatum a Trajano Imperatore obtinuerit. Quin potius genuinum ejus sensum esse censet; hunc Asclepiadem e gente Calpuraia manumissum & præter Romanz feraliarum civitatum jura ab Imperatore obtinuisse. Neque ad Sextumviratum Augustalem, Charmi Medico tributum, quem ingenuis solum & nobilibus deferri Sponius existimavit, aditum libertis præclusum suisse arbitratur, quin potius illis collatum atque ære sæpius redemtum, sequenti ex Mercurialis Var. lectionibus L. 3 inscriptione docet:

p.19.

P. DECIMVS, P. L. EROS

MERVLA, MEDICVS

CLINICVS, CHIRVRGVS

OCVLARIVS, VI. VIR

HIC PRO LIBERTATE: DEDIT, H. S. 1,115

HIC PRO SEVIRATY IN REMP.

DEDIT, H. S. 00. 00.

AdMeadii Orationem confurandam dum accedit Cl. Autor, przter alia argumenta, ipsi cum Sponio communia, potissimum
illud resellit, quod anguem, Dez Salutis symbolum, in nummo
quodam Rubriz samiliz conspicuum, signum storentis in ez
familia Medicinz laudis esse contendat. Cum aliz etiam gentes,
Junia sc. & Acilia, ipsam Dez Salutis imaginem in nummis expressam habeant, non Medicinz, sed publici negorii causa; Junia quidem, ob templum a Junio Bubulco, quod Consul voverat, Dictatore dedicatum. Quin imo ipsos Imperatores eandem
Salutis essigiem suis insculpsisse nummis commemorat, luculento satis testimonio, quod ad memoriam potius publici cujusdam

21.

jusdam & ad posteritatem infignis sacti quam Medicæ artis indicium idem nummus pertineat. His sere argumentis ad servitutem priscos revocare Medicos allaboravit Cl. Autor, jamque si in libertatem asserendi denuo sunt, viro opus erit, qui pari argumentorum robore, dictionis vi atque elegantia eidem respondeat. Quin imo relatum legimus, in Anglia jamdum ab Anonymo, qui sub literis P. W. M. D. latere voluit, breves notas in præsentem Dissertationem prodiisse, quæ tamen utrum a partibus Nostri stent, an eidem sint oppositæ, cum ad nos nondum perlatæ sint, non licet assere.

THE PHILOSOPHICAL WORKS OF THE HOnourabe Robert Boyle &c.

i. c.

ROBERTI BOYLEI OPERA PHILOSOPHICA in Compendium redacta, per generalia capita Physice, Statice, Pnevmatice, Historie naturalis, Chymie & Medicine disposita ac notis illustrata; Autore PETRO SHAW, M.D.

## Volumina III.

Londini, apud W.& J. Innys, J. Osborn, atque T. Logmann, 1725, 4.

Alph. 12 plag. 12 Tabb. 21. 21.

Ilustris Boylei præclara in scientiam naturalem merita nemo ignorat & varia ejus monumenta in his Actis suere recensita. Scripta ejus, quibus historia & scientia naturalis illustratur, successive prodiere, pleraque tamen ante natalem horum Actorum. Cl. Shaw omnium catalogum exhibet, in quo præter titulum annus primæ editionis una cum loco impressionis annotatur & iteratæ editiones indicantur. Cum is contineat notitiam ad historiam literariam apprime spectantem, eum huc transferre nulli dubitamus. Prodiere itaque Experimenta physico-mechanica de elatere & gravitate aeris, Londini 1661 in 4, recusa ibidem

1682: Chymista Scepticus, Oxonii eodem anno 8, recusus 1680: Tentamina physica, Londini 1662, 4, recusa 1669: Historia colorum, ibidem 1663, 8, recufa 1664: Utilitas Philosophia mechani-64, Oxonii 1663, 4, recusa 1671: Historia frigoris, Londini 1665. 4. recusa 1683: Paradoxa bydrostatica, Oxonii 1666, 8, recusa 1676: Origo formarum & qualitatum, Oxonii 1666, 8, recusa 1667: Qualitates Cosmice, Oxonil 1670, 8, recusæ 1671: Admiranda rarefactio aeris, Londini 1670, 4: Origo & virtutes gemmarum, Londini 1672, 8: Relatio inter flammam & aerem, ibidem 1672, 8: Effluvia, ibid. 1673, 8: Salfedo maris, Oxonii 1674. 8: Occulta qualitates aeris, Londini 1674, 8: Excellentia & principia bypothesess mechanica, ibid. 1674, 8: Considerationes resurrectionis, ibid. 1675, 8: Particulares qualitates, ibid. 1676. 8: Noctiluca aerea, ibid. 1680, 8: Noctiluca glacialis, 1680; Res supra rationem, 1681 3 Historia naturalis sanguinis, 1684; Porositas Corporum, 1684; Historia naturalis aquarum mineralium, 1684; Remedia specifica, 1685; Summa veneratio Deo debita 1685; Motus languidus, 1685 & 1694; Notio natura, 1685; Causa finales, 1688; Medicina bydrostatica, 1690; Christianus Virtuosus, 1690; Experimenta & Observationes physica, 1691, Londini 8: Historia naturalis aeris, ibidem 1692, 4, tandemque Experimenta medica, Londini 1718, 8, Tractatibus istis sepius adjecti sunt alii de argumentis peculiaribus ac præterea varia schediasmata leguntur in Transactionibus Anglicanis. Rationes jam commemoravimus în Actis A. 1701 p. 186 & Supplem. Tom. VI p. 493, cur Cl. Boulton opera ista Boyleana in compendium redegerit: quod institutum etsi laudandum visum suerit eruditis, zqui tamen harum rerum judices nimiam reprehendunt brevitatem, ita ut compendium fit revera dispendium. Huic igitur defectui ut mederetur Cl. Shaw, opera Philosophi alia ratione in compendium redegit & secundum capita generalia disposuit, ut cum compendio nullum conjunctum esset dispendium. Onnem enim librorum Boyleanorum substantiam perspicue proponit, non rescissis nisi superfluis. Omisit nimirum, quæ ad argumentum, quod tractat Autor, non referuntur & verba ubique contraxit, quantum perspicuitas patitur, stylumque hinc inde Ra

inde emendavit. Eo autem ordine fingula disposuit, ut primum locum occupent, que instar introductionis ad cetera considerari debent, eaque przeedant, quibus sequentia illustrantur. Volumini itaque primo præmittitur discursus præliminaris ex variis operibus Boylei compilatus de studio Philosophiæ naturalis, qui fit instar præfationis ad omnia Philosophi opera. Primo in codem loco comparet Tractatus de utilitate Philosophiæ experimentalis, in tres partes divisus, quarum prima exponit ea, que menti; secunda ea, que Medicine; tertia denique quæ vitæ humanæ a studio Philosophiæ naturalis accedit. Commendavimus eundem in Actis A. 1692 p. 493. Sequentur deinde fub Physicorum titulo, quæ ad Paysicam generalem spectant, Disseritur de excellentia & principiis Philosophia Mechanica, que inde commendantur, quod sint clara & inteligibilia, antiqua, primaria & simplicia, materia scilicet atque motus, ususque longe amplissimi. Explicatur origo formarum & qualitatum: que dissertatio in novem sectiones divisa servit loco introductionis in Philosophiam Mechanicam. Subjicitur experimentum fundamentale in nitro institutum, unde multa deducuntur, quibus qualitatum doctrina illustratur, veluti de causa caloris & frigoris, soni, colorum, odorum, saporum, influmimabilitatis, fluiditatis & firmitatis, volatilitatis & fixitatis &c. Agitur deinde duabus sectionibus de origine fluiditatis & firmitatis & duabus aliis de origine & productione volatilitatis atque fixitatis. Describuntur experimenta de figura superficiei fluidorum. Stabiliuntur atmosphæræ corporum confistentium per effluvia continuo emissa. Declarantur tribus sectionibus natura, proprietates atque effectus effluviorum & duobus eliis corporum porolitas expenditur. Inquiritur in motum intestinum partium folidorum. Exhibentur confiderationes status naturalis & præternaturalis corporum atque observationes de essectibus languidi & inobservati motus, de quibus diximus in Actis A.1687 p. 68. Exponitur duabus fectionibus productio mechanica magnetismi & una productio electricitatis. Inquiritur in causas mechanicas przcipitationis & duabus sectionibus in originem corrosivitatis & corrosibilitatis; duabus vero aliis in productionem mechanicam saporum atque odorum; nec non adhuc duabus aliis in mechanicam originem caloris atque frigoris. Indicavimus ista in Actis A. 1692 p. 493. Colophonem denique impomunt experimenta & observationes circa frigus in usum historiæ experimentalis frigoris, de quibus vide Supplem. horum Actorum

Tom.Ip 137.

In secundo Volumine sub Physicorum titulo adhue comparent Experimenta & Observationes de coloribus per tres sectiones distributæ;disquisitio in notionem vulgarem naturæ,quam recenfuimus in Actis A. 1687 p. 190; disquisitio alia de finalibus rerum naturalium causis, de qua plura vide in Actis A.1688 p.490; consideratio rerum, quæ sphæram rationis transcendunt; responsio ad difficultates circa resurrectionem mortuorum; tractatus de Christiano virtuoso, ubi ostenditur, quomodo philosophia experimentalis ad religionem manu ducat, & alter de summa veneratione Deo debita. Sub Staticorum nomine sequintur Paradoxa hydrostatica ex perimentis probata & illustrata; hydrostatica ad mineralia & materiam medicam applicata, quam in Actis A. 1691 p. 485. 5u delineavimus; discursus hydrostaticus, in quo ad objectiones Henrici Mori aliorumque respondetur, contra explicationem experimentorum quorundam particularium allatas; descriptio libellæ hydrostaticæ ad examinandam sluidorum & solidorum gravitatem specificam, Hygroscopium staticum cum observatioaibus circa humidità em corporum & experimenta de ponderabilitate flammz. Sub nomine tandem Pnevmaticorum fistuntur experimenta physico - mechanica de esatere & effectibus geris se ordine proposita, quo a Boyleo fuere descripta, numero 348. Experimenta ista contra Francisci Lini objectiones defendantur, addidisanimadversionibus in Hubbesii problemata de vacuo. Et ultimo loco exhibetur disquisitio de causa attractionis per suctionens.

Volumen tertium Historiæ naturali, Chymiæ atque Medicinæ destinatur. Ad Historiam naturalem referentur capita generalia historiæ naturalis alicujus regionis, quorum mentionem secimus in Actis A. 1693 p. 255; historia generalis aeris, quam tuarravimus ibidem p. 300; suspiciones de quibusdam latentibus qualitatibus aeris; disquisitio de origine & virtute gem-

 $R_3$ 

marum duobus sectionibus instituta; observationes de adamante in tenebris lucente aliisque phosphoris naturalibus; Nochiluca aerea & glacialis in Actis A. 1682 p. 54 & 394 relata, una cum aliis phosphoris artificialibus; experimenta & observationes circa salsedinem maris & observationes aliz de temperatura regionum subterranearum & submarinarum. Ad Chymiam referuntur: Chymista Scepticus, experimenta & observationes de producibilitate principiorum Chymicorum sex sectionibus comprehensa, dissertatio de impersectione doctrinz Chymicz de qualitatibus in duas sectiones distributa. Ad Medicinam denique referuntur apparatus ad historiam naturalem sanguinis, in Actis A. 1684 p. 434, in scenam productus, apparatus ad historiam naturalem aquarum mineralium, laudatus in Actis A. 1689 p. 587, tractatus de causis salubritatis & insalubritatis aeris, trachatus alius de specificorum remediorum cum corpusculari philosophia concordia, recensitus in Actis A. 1686 p. 373; observatio. nes quedam visum vitiatum concernentes, de quibus in Actis A. 1688 p. 490, & denique collectio remediorum maximam partem simplicium, quam repræsentavimus in Actis A. 1694 p. 377. Subfinem Voluminis tertii comparet index generalis locupletifiimus in omnia tria volumina: fingulis vero voluminibus prætigitur index contentorum specialis, in quo indicantur argumenta rerum in fingulis tractatibus pertractatarum.

Motæ, quas adjecit Cl. Editor, sunt paucæ, sed selectæ, desumtæ potissimum ex scriptis Newtoni, Commentariis Academiæ Regiæ Scientiarum Parisinæ & Transactionibus Anglicanis. Nos inde pauca delibabimus. Ad discursum præliminarem reprehendit nonnullos conterraneos suos, qui parum philosophice essectus rerum naturalium, veluti gravitatem, in voluntatem Numinis immediate resolvunt, reclamante praxi Newtoni atque Boylei, quorum ille mechanicam gravitatis explicationem dedit. Ad tractatum de utilitate Philosophiæ experimentalis commendat Wbistoni explicationem rationalem ereationis, quama dedit in nova Theoria Telluris, ubi supponit, per creationem in historia Mosaica intelligi formationem Telluris ex rudi & indigesta mole, cujus rudimenta fuerint atmosphæra alicujus cometæ. Describit experimenta Freindii, quibus ostendere satagit

mutationem, quam varia medicamenta sanguini inducant, in Emmenolog. p. 167, 171, 180, 183. Commendat ejusdem Prælectiones Chymicas ob operationum Chymicarum rationes bene explicatas. De venenis ex Meadii tractatu de hoc argumento conscripto varia excerpit. Ex Transactionibus Anglicanis adducit modum fructus arborum atque flores per integrum annum conservandi in arena, cujus tribus libris admiscentur boli armemaci duz & salis petræ una. Notionem Mechanicæ optime dedisse Newtonum in præfatione ad opus præclarum Principiorum, de quo nuper diximus, & Wolfium optime explicasse notionem Philosophiz mechanicz atque Philosophi mechanici, cujus ex ipfius Elementis Mechanicz verba adducit. Recenset Whistoni propositum inveniendi longitudinem maris ope acus inclinatoriæ, & Hulleji campanam urmatoriam, in Transact. Anglie. num. 349 & 368 descriptam, laudat. Commendat Hombergii methodum extrahendi majorem quantitatem olei essentialis ex plantis, quam vulgo fieri folet, & prexin poliendi ac parandi vitra optica omnis generis, a Wolfio in Elementis Matheseos universæ traditam. Citat ex Newtoni Principiis, quod sonus propagetur intervallo unius secundi circiter 1142 pedes, & notat, quod juxta Hall jum gravia prope tellurem cadant 16 pedes & digitum unum intra secundum temporis scrupulum, & quod Hombergius vi caloris argentum in aurum converterit. Ad traclatus physicos inter alia commendat Newtoni explicationem crystallifationis; Woodwards experimenta circa vegetationem; Newtons explicationem solutionis salium in aqua, præcipitationis, fluiditatis & firmitatis, fixitatis & volatilitatis; ejusdem demonstrationem porofitatis; Jacobi Keilii Medicinam Staticam Britannicam; leges motus traditas a Wallifio, Wrenno, Hugenio, Varignonio, Bernoullio, Keilio, Newtono; speculum causticum Villetanum; Srephani Gray & Hauksbeji experimenta fingularia de electricitate; Hombergii experimentum de glacie, æstate celerius in vacuo, quam in aere liquata; Gauteronis observationem de evaporatione aquæ majore sæviente frigore, quam in sere temperato; Newtoni inventa prorfus fingularia de lumine atque coloribus. Describit præparationem cœrulei Borustici; theotheoriam colorum juxta principia Newtoniana; sapientiam Dei in locandis planetis circa Solem, ab eodem demonstratam; usum Cometarum ab eodem in apricum productum; convertibilitatem mutuam lucis in corpora crassa & corporum crassorum in lucem ab eodem assertam; actualem infinitatem universi ab Hallejo probatam; Jurini methodum observationes meteorologicas instituendi; Muschenbrækii experimenta de materia subtili; Newtoni theoriam de igne & slamma, & argumenta stabiliendi vacuum. Pembertoni explicationem motus musculorum ceteris hypothesibus omnibus præfert. Varia passim adducit Houksbeji experimenta & ejus explicationem phosphori materialis probat. Ad scripta Chymica Hombergii experimenta varia ex Commentariis Academiæ Regiæ Scientiarum notat; ad Medica vero Freindii & Jurini nonnulla.

## JOANNIS CHRISTOPHORI HARENBERGI R.G. Observationes quædam Physicæ de Generatione lapidum siguratorum.

5. I.

CI varietatem lapidum intuemur, merito admiramur vastissimum Dei conditoris intellectum ac fapientiam, nam numerum fere omnem superant & nunquam non signis sat evidentibus inter sese different, adeo et ob imminutionem in tantillas & tam innumerabiles particulas, quæ tamen prima ipforum elementa nondum constituunt, totidem quasi mundos & pulcritudinis divinz luculentissima vestigia præbeant. Ante ætatem nostram eruditide quibusvis lapidibus non adeo fuere foliciti. Tandem vero Scheuchzeri, Rosini, Brüggemanni, Schröteri aliique prima Lithologias lineamenta duxerunt. De eo inter omnes constat, lapides alios esse informes, alios formam vel exprimentes vel zmulantes. Informes illi, exceptis filice & maximis aeri expositis petris, hodieque ex massa argillosa, limosave pultiformi, adjuvante aqua & lento igne concrescunt, eorumque genesin industria humana in fabricandis tegulis æmulatur. Lapis specularis, Marienglas. Fraueneis, de quo Lipsius ac Harduinus dubitant, an hodie notus sit, nostra quoque ætate crescit & lento calore plenius lucidiusque elaboratur intra terræ cavernas. Est in vicinia mea pagus Erichshausen, circiter mille passus ad meridiem distans, infra quem quem in colle quodam fodina lapidis specularis reperitur. Reperi ipsemet inibi lapides speculares albos & repercussu lucis splendidos, in tenuissimas laminas fissiles, atque omnino ei descriptioni respondentes, quam Strabo, Plinius, Matthias Sylvaticus, Seneca, Olearius aliique tradiderunt. Przcipue memoratu dignum mihi visum est, quod in cavernæ remotissimo recessa materiam illam specularem tam tenuem, furvi coloris, deprehendi, ut compressu digitorum dividere ac friare eam potuerim. Ad ora collis valida bipenni lapidum quorundam moles curavi exscindendas, eosque, qui introrsum positi erant, minus lucentes magisque furvos esse animadverti. Anno tandem interjecto eodem redii, & eosdem furvos, figno a me notatos, candicantes & splendidos vidi. Ubi vero ex materia illa, quæ friari poterat, partem in conclavi tepido posui, eam sensim durescere & colorem illum minus furvum induere observavi, ut adeo de generatione lapidum specularium nullum superesse dubium videatur. Ad pagum comitatus Winzenburgensis Memerbausen, qui hinc (a Gandersheim) 4000 passus ad occasium situs est, przelari inveniuntur lapides speculares, collisque eis obsitus satis est magnus. Jam diu est, quum Vir generosus de König gypsum inde format, id iplum affirmans, lapidem illum fenfim generari. In lapide, unde calcem coquunt, eandem fieri formationem ac indurationem. satis in propatulo est. Nam sunt putei & fontes, qui reddunt aquas, in quibus igne excoétis inferius particulæ cinericeæ ac albicantes subsidunt, quæ invicem impositæ & copiosius aggregate in conclavi tepido sensim in grumos concrescunt, quibus multum calcis, parum nitri inest. Vidi inter Walkenridum ad Nordhusam & oppidulum die Saxe, haud procul a ruderibus arcis prisez Sachsenstein, multos fornices minores ac majores, continenter sibi appositos, ex lapide calcis arcuatos, qui ibi frequentissimus est. Siquid ego judicando adsequi valeo, igni subterraneo ac terræ motu fornices illi in sublime expulsi sunt, ita ut alicubi fornix in sublimi medius disruptus appareat, alibi vero alter semicirculus in humum relapsus sit. Nisi lapides illi effectum istum adjuvissent, alibi quoque in viciniz solo alius naturz idem . casus appareret, id quod tamen secus apparet. Quare indubie lapides illi largiter humectati, condensatione aeris ignem illis insitum nimis coarctante, ignem excitarunt quendam subterraneum, unde elater aeris auctus crustam superiorem levavit ac disrupit, solumque ipsum, mutuo sulcro & obstaculo renitente, in fornicum modum constitisse videtur. Incolæ vocant Zvverchlicher, antra nauerum, uti quidem explicant. Mihi tamen fit veverisimile, subesse zquivocationem, siquidem Germania Zvverch

seu Zvverg notat & nanum & transverfum.

f. II. De lapidum figuratorum generatione dicturus, nil, nisi quod ipse vidi, teneo & examinavi, proseram, tanta quidem fide, quanta a quoquam expeti potest. Nec dubito, fore multos, qui & eadem & plura in posterum observaturi sint, ne dicam, fortassis esse nonnullos, qui hisce consentanea dudum deprehenderunt. Nam multæ mortalium observationes percunt, ob vilitatem observatoris, qui sua pro more litteratis consueto cum aliis communicare non potest, vel ipse ea negligit, quæ observavit, quia inde nullam utilitatem redundantem perspicit. At quum nulla veritas est inutilis in sese, siquidem Deus ejus sons est & origo, lithologia usu suo non est privanda. Is usus huc usque plerisque visus est esse palmarius, quod ita copiosissimis documentis universalitatem & veritatem diluvii Noachifici comprobare possent. At nisi e divinioribus litteris illam veritatem antea habuissent cognitam, nunquam ex figuratis lapidibus unicam, & universalem eluvionem terrz collegissent. Nam qui commentitias exustiones & eluviones Stoicorum, theoriam quorundam Aftronomorum Anglicorum de tellure, vel sententiam de diluvio non universali amplectuntur, illi demonstrationem illam pro solida reputare nequeunt. Ego quidem, quin diluvium Noachiticum fuerit universale, nullus dubito. At præterea nullas alias particulares eluviones, terrarum disruptiones, abrafiones, & alluviones exstitisse, infitiari non audeo. Viget diluvium Noachiticum sua veritate, licet nulla præterea ex lapidibus terræ accesserit comprobatio. Nam non est committendum, ut ex eis, quæ in utramque partem disputari queunt, vel longe secus, ac fingitur, sese habent, firma pro veritate divina petantur præsidia. Mihi certe hunquam probabile visum est, omnes siguratos lapides esse diluvii Noachitici reliquias, licet me nunquam viris doctifiimis æquiparaverim, fed tenuiter fatis de mea imbecillitate sentiam. Nam verisimile mihi apparuit, sapientiam Dei przeipue ex mutationibus terrz exsplendescere, qui optime humanam fragilitatem habet cognitam, intime gnarus, quotidiana, licet' maxima! & potentissima, nisi nova scenz varietas accesserit, existant, sensim in animis hominum evilescere. Eandem fapientiam divinam in variis feenz variegandz adminiculis supra terram tantum non quotidie deprehendimus. Humanum genus quotidie novas recipit proles, & recens nati defunctorum supplent vicem. In animalium, arborum & fruticum genere, immo in ipsa maris abysso, patercam Deus voluit

negotiosam & ad varietates & novitates tendentem. Undenam igitur in ipso regno minerali exularent generationes & formationes novæ, in ipsis lapidibus siguratis? Quis enim ignorat, margaritas, spongiam, & lapidem spongiæ ac alia hodieque generari? Appuli igitur animum ad lapides siguratos, ac in multis, quod ita esse suspicabar, generationem hodieque solitam satis

superque observavi.

f. III. Præcipue id mihi curæ fuit, ut ejusmodi signa animo preciperem, que nonnifi generationem illam defiguare poterant. Quare ita mecum statui, illud omne generari, quod in matrice sua informe adhuc, pusillum, mollissimum & sacile in quasvis particulas dividuum deprehenditur, cinctum in vicinia ejusdem generis lapidibus cujusque magnitudinis, aliis aliqua parte nondum fatis evolutis, aliis ad perfectiorem speciem, quamvis molles adhuc & conteri non nescii eidem sint, pergentibus, fat induratis & cohærentibus. Certius illud ipsum fore putavi, si minimos ejusmodi lapillos suz matrici adhuc inclusos in loco natali vel alibi positos observarem grandescere sensun, ac pleniorem longitudinem ac crassitudinem induere. Hoc enim judicium intuitivo par esse succurrebat. Tertium facile prævidi, me ægre tim fortunatum fore, ut multos ejusmodi lapides in matrice fun infertos & puellos vel pufiones adhuc teneros animadverterem: judicavi igitur, inesse aliquid posse figuræ, unde eluceret, an lapidis ejusmodi, an terræ circumstantis durities suisset prior. Quidquid igitur fuit ante diluvium Noachiticum corpus durum, offeum, corneum & firmiter compactum, illud ipfum 2 circumstante solo limoso ac molli nequiit distorqueri, dimidiari, imminui vel in figuram anomalam componi. At contra ubi' trochitze, conchitze, trochlitze alique in terra molliori latent, simulque funt distorti, heic vel illic a figura fua dejecti, mutilati, fractique, adeo ut ipsi terre circumstanti figuram cavitatis omaino impressisse sentiantur, omnino tum innotescit, corpus lapidis ipfum continere ejus vicissitudinis rationem. Quartum addidi fignum, videlicet inde depromtum, ut observare intenderem, an lapis lapidem ita transiret & perforaret, ut nonnisi ita crevisse intelligeretur. Erat animus ad lapidum dissolutionem ac abrasiones ex attritu solitas observare, &, ubi de generatione conflaret, in stamina prima ac semina eorum inquirere.

6. IV. Cornuum Ammonis heic circa Gandesiam mira est copia, at non unius generis. Species ad minimum triginta intra biennium collegi, pluresque superesse nondum mihi visas, haud invitus credo. Ex una tamen certæ speciei genesi proventus re-

liquo-

liquorum & origo patescit. Incidi igitur, ab alio monitus rei ipfius ejusque studii imperito, in rivum, qui ab ortu Solis ad occafum septentrionalem e monte satis alto citra præsecturam Winzenburg, ad 4000 admodum passus a me distantem, per varios anfractus labitur. Unda ejus cornua Ammonis, belemnitas, cochlitas, elaitas (Olivensteine, ) lignum petrificatum & lapides rotunde longos pertusos propellit. Examinavi eam ipsam, cum fere exficcatus effet amnis æftivo tempore, ad lancem pharmacevticam & cubum ex lamellis metallicis compositum, gravioremque deprehendi, quam fluentes alias aquas. Caussa gravitatis indubie variat pro multitudine aquarum, fiquidem ferri particulæ infunt aquæ, qua ideo fabri ferrarii pro durando ferro libentius utuntur. Inveni inibi globos terreos fatis duros, qui, lapidibus alis confracti, ferri venas ostenderunt. Cornua quoque Ammonis recens ibi nata plerumque in crusta extima splendent in modum orichalci, at materia illa eis tam tenuis inhæret, ut facillime posfit abradi, nec in majoribus durioribusque cornibus deprehendatur. Reperi in undis ipsis partem ligni, quæ securis impulsu ex arbore decidit, uti aspectus cuivis facile prodit, satis gravem, in qua pori expleti sunt materia ejusmodi splendente serrea, in signum satis certum, gravitatem illam & cum lapide similitudinem ortam esse ex particulis succi cujusdam Martialis ac ferrei. Cum hinc & inde ripam, gurgitem, vada, arenas pertentarem, in ripa & alicubi in ipfo aquæ fundo inveni maffam molliorem, cœruleam, ac pinguem, horizontaliter multo magis fisfilem, ubi aliquanto tenacior ac lentior erat, quam ad verticem ac perpendiculum. Inibi inveni mirificam fegetem illorum cornuum cujusque ætatis & molis. Nonnulla nonnifi curatifiimo obtutu vel appolito microscopio videri poterant. Omnia in molli solo sunt mire mollia, & fua fponte fæpius in multa fragmina conlabuntur. Extrinfecus albicant, isque color fignum est, cornu adesse minutissimum, si præter albicans ejusmodi punctum nil videris. In massa digitum longa & lata sæpius triginta cornua minima infunt. Inveni ibidem maffam duram fubrubicundam vix digito æquantem, minorisque crassitiei, in qua quatuordecim matrices cornuum ejusmodi & ultra decem cornua eminent, ac indubie alia inclusa tenentur. Eminet in eadem massa conchites cœruleus valde exiguus, fatis tamen conspicuus, adhærens reliquis figuris. Sunt mihi etiam cornua, quorum alterum per alterius medium vel partem transadactum est, manifestissimo indicio, cornua illa generari. Selegi eadem mente locum in ripa, eumque probe pertentavi, diametros fingulorum cornuum exiguorum de-

terminatas inscripsi secundum ordinem situs chartæ, ac deinde eum post trimestre spatium revisens diametros inveni majores, ut quisque animadvertere idem posset. Minima quoque ac mollissima cornua aperui, ac in non uno, sed multis observavi eandem soli coruleam ac pinguem materiam, qua ripa constat, quibus illa scindendi vestigia deerant, simulque animadvertere erat pronum, cornua, quo magis ad centrum in arctum cocant, nondum esse facta & expleta, si fuerint minima, ideoque ad centrum abesse gyri figuram & curatiorem evolutionem. Quo vero majora funtilla cornua, eo elaboratiora ad centrum apparent. Sunt multa maxime exigua, in quibus partes illæ centro contiguæ ad-Massa partem satis magnam aliquando afferendam curavi, eamque inclusi vitro arctæ cervicis obturato, immista aque Martie particula, ex ratione paullo ante allata, uti incrementum coram intuerer. Nec illa spes me vano successu elusit, sed ita contigit eventus, uti illum antea suspicatus eram, & quidem intra quatuor menses. Operæ quoque pretium illud addidisse fuerit, aquam nive soluta exuberantem ripam pulsare multasque dimovere cornuum particulas a reliquo corpore, figuidem pleraque in sua matrice constituta tam sunt mollia & dissipationi prona, ut ægre aliquod retineas integrum. Hæc est causa, cur multa cornuum vulgo inveniantur fragmenta. Mirabile vifu est, senes horum lapidum juncturas sensim arcuatas laxare, uti spinam dorsi & inde divergentes utrinque costas facile pervidere possis. Multa quoque cornua guttis pluvialibus excavata & partin laxata teneo. Multa heie quoque in agris & fodinis terræ profundiffimis inveniuntur, quæ multis olim revolutionibus fuere admodum lævigata, licet fint durissima. Malim heic corollarium meum diffimulare, quam ea proferre, que nonnullis non probantur. Præstat enim alicubi silere quam superstitioni ansam criminandi præbere. Sufficit in præsens, generationem & interitum commum Ammonis satis suisse evictam. Posthac plenius in stamen & semen ipsum inquiram, ubi benesicio valentiorum microscopii exquisitissimi usu suero instructus. Gradus incrementi & compositionis rationem magna ex parte jam perquisivi, sed e quidem longiora & pluribus observationibus elimanda sunt.

przeipue juxta comobium Brunshausen, pagos Gremsheim & Alten Gandersheim sunt triplo majora, coloris plerumque candidi, nullis punctulis in lateribus conspicua eminentibus, qualia in multis Winzenburgensibus, non tamen omnibus, deprehendo: null; s ramentis ferreis in extimo insignia: nec tam elatis

S 3

& arctis striis eximia. Facile igitur patet, longe aliam horum esse sedem, quam tamen, studiosissime sciscitatus, detegere non potui. Inducor etiam facile, ut suspicer, quia cornua illa albicantia maxima per multa heic milliaria sparsim inveniuntur eluvionem quandam majorem in causa ejus dispersionis esse ponendam, siquidem abrasiones antea dicta idem satis ostendunt. Proxime cornua omnia, qua collegit SERENISSIMA ABBATISSA, PRINCEPS MEA CLEMENTISSIMA ABBATISSA, PRINCEPS MEA CLEMENTISSIMA ABBATISSA, PRINCEPS MEA CLEMENTISSIMA ABBATISSA, princept in promtu habeo, in certas classes referam.

6. VI. In eisdem aquis Winzenburgensibus inveni concham inter cornua enatam, uti facile patet, nam alias quoque, quz facile stilo in partes subtilissimas solvuntur ex codem solo pingui fissili cœruleo reperi. Est locus ad Hildesiam dictus pagus Monachorum, seu potius Monachorum campus, haud procul a Pontificio Hanoveranz jurisdictionis comobio Marienrode, ubi solum est ex limo slavo & arenis mixtis concoloribus compositum. Inibi inveniuntur pulcherrimæ conchæ & striatæ & læves, fimplices & quoque duarum valvarum, quasi concha concha coitus causa insideret. Habeo nonnullas illarum, in quibus concha concham secat & per mediam transit, aliasque, quibus obstans lapillus plenius incrementum & viam evolutionis denegavit, ut inde plane appareant irregulares. Aliquas folvi spiritu acriori in folum illud flavum, unde constant, certissimo indicio, conchas illas fuisse natas ex illo solo. Idem claro obtutu in lavibus conchis patet cuivis. Ad comobium Brunshausen in lapidicinis obviæ sunt similes, sed cinericii & albentis coloris pro similitudine soli, quarum multz ob impedimentum saxi appositi sunt admodum irregulares & striis vel extremitatibus alicubi coarctatis. Molles igitur fuerunt, nec tam duræ, ut lapis oppositus, simulque, eas fuisse generatas, apparet. Os in minimis illis conchis pars prima est, quæ clare apparet, ceteræ vero partes alicubi apparent impersectz, mutilæ & mancz. Caput igitur ibi est punctum faliens, uti in cornibus Ammonis pars extrema.

f. VII. Ita quoque stellæ marinæ ad ripas sluvii Leinæ procrescunt, uti ex eisdem indiciis colligo. Cochlitæ vero in buxi inferiori puncto crescere incipiunt. Partem limi slavi in examen hujus rei curate perspexi, & in eo, qualis ad Gandesiam obvius est, multos eochlitas deprehendi cujusque magnitudinis trium generum, exiguis nudum oculum sugientibus. Nonnisi in limi parte extima & Solis calori exposita proveniunt. Quare partem in eo loco exteriorem removi, ubi cochlitæ nulli apparebant, &

elapsis

elapsis duodus mensibus punctula alba prodierunt, quæ sensim sacha sunt majora. Alios cochlitas cinericii coloris, ubi adhuc erant molles, resolvi in soli, quod eos habet, particulas & colorem. Cochleæ sane vivæ domicilium sibi non formant, sed ejus involutio in ovi testa jam latet, in qua ea pars, quæ dein aperitur, sensim in exclusione concidit, extremitas vero quædam sensim apparet pro sundo ac centro domicilii, quod quotannis duabus striis ex tento humore cutis bestiæ consirmato prolongatur, uti superiori æstate observavi. Sapientia Dei clariorem omnino in nobis spargeret lucem, si in his protrahendis & observandis essemus diligentiores.

f. VIII. Belemnitæ & elaitæ crescunt quoque in aqua Winzenburgensi illa ex eodem cœruleo solo, cosque tam molles deprehendi in ejus ripa, ut præter siguram nil interesset. Belemnitæ Brunshusani non sunt cœrulei, sed gilvi ex survo & splendido aliquid trahentes. Sunt mihi, in quibus novus & junior in medio jacet belemnita, ut inde facile colligam, belemnitam alterum generari in altero. Alicubi confricti odorem exhalant & contusi præbentur vaccis contra morbum, quem vocant den Alp, unde etiam Alpsteine dicuntur. Si Brunshusanis applicatur lingua, tum retinetur & adstringitur, contusi vero præcipitantis sint virtutis, uti in aceto inde mitigato observavi. Sunt qui contusum pulverem sebri medicari asserunt, quia scilicet acorem præcipitant lentum, sed ejus rei experimentum haud seci.

f. IX. Trochitæ supersunt, quorum in Iapicidinis Brunshusanis mira scatet copia. Novam plane de eis theoriam teneo. Nam lilia lapidea tria invenimus, affabre structa, quorum figuram proxime dabo, quorum extremitates exeunt superiori ex parte in trochitas & additas adstringentes claviculas acutas pro folo perforando. Inventionem primi & tertii debemus VIRO ILLUSTRI, JOANNI ANTONIO KROL DE FRET-EN, que mihi ansam suppeditavit audacter querendi, & feliciter illam intortam & alicubi coarctatam inveniendi. Rosinus in Tr. de Stella marina vocat rosam, quam lilium voco, videturque omnino receptaculum ejus & infidentes aculeos non animadvertisse. In multis trochitis eadem acumina deprehendi. Calore Solis vel terræ accedente trochitæ illi solvuntur in confinio rotarum, fed, si fuerint molles, frangi nequeunt, ut rotæ separentur, tam arcte dentes inserti compaginationi. fane corum sunt genera. Aliquot observavi dentes solvisse, ex

#### 144 ACTA ERUD. MENS. MARTII A. M DCC XXVII.

ea parte, qua radii Solis inciderant, parte opposita firmiter conclusa. Unde verò illa lilia nascantur, rimari ob paucitatem & duritiem nondum potui. Unum tamen eorum mire a lapide. circumstanti pressum est & in irregularitatem abiit, ut facile arbitrer, olim ea fuisse mollia ac dissipationi non cedeutia. Sunt mihi complures lapides figurati, sed, quia illorum generationem ipse nec observavi nec fingere audeo, de eis heic tacere non insulsum erit. Id tamen dicendum est, in lapidum exteriorum crustis enatas esse lineas atras, ob pluviam incidentem, que arbusta & arbores repræsentant. Sed omnia ibi pendent a casu. quem lusum naturæ vocave possumus, qui in causa est, ut radii hoc alique modo repercutiantur & inde color ille ater prodeat. Spero tamen fore, ut in hæc quoque sensim arcana, Optice in subsidium vocata, penetrem. Post hac dabo plura, ubi animadvertero, alios quoque observationes suas esse addituros & lithologiam adjuturos. Heic enim multa a cujusque patria & domicilio vel itineribus dependent.

# DE VETERI LAPIDE PORPHYRIO, NOTIS. Hieroglyphicis decorato.

L'Ahibemus Tibi, Lector, porphyrium lapidem durissimum, eadem, qua constat, sorma repræsentatum, qui nunc in manibus est Viri illustris, Casparis Sigismundi a Berbisders, Domini in Kunheyde & Rückertswalda, Potentissimo Regi Poloniæ & Electori Saxoniæ a Consiliis Provocationum, & Canonici Numbergensis. In ejus altera facie, quæ plana, insculptæ sunt dissicili labore notæ hieroglyphicæ, quas eruditis Antiquariis evolvendas proponimus, in altera, quæ convexa, nihil comparet præter circulos ex ingenio sorte additos, ejusdem tamen cum notis illis antiquitatis. Nos de eo nihil addimus, nisi quod notamus, lapidem hunc ante paucos annos in Misma nostra, prope ipsam urbem Mismam, sub muro veteris monasterit in pago Seidliz, cavitati cuidam insertum, probeque conservatum, suisse inventum. Quodsi quis paulo sagacior ejus explicationem nobiscum communicave-

alo lagacior ejus explicationem nobiscum commu rit,eam Actis nostris quam primum inserere haud gravabimur.

+ (o):( \$++

TAB. L.

H.

# ACTA ERUDITORUM,

publicata Lipsiæ

Calendis Aprilis Anno MDCCXXVII.

JOANNIS SCHILTERI, JCTI OLIM ARgentorat. Thefaurus Antiquitatum Teutonicarum, Ecclef.
Civilium, Litterar. Tomus I. Post sedulas B. Schilteri curas
Otfridum ad vetustiss. Codd. MS. castigavit emendavitque,
Willeramum & Keronem plane ineditum, novos e MSC. dedit, notas & aliorum & suas plurimas addidit JO. GEORG. SEHERZIUS, D. Pand. & Juris Publ. in Univ.

Argent. P. P. Præfationem generalem præmisit FOANNES FRICKIUS,

S. T. P.

Ulmz, sumptibus Danielis Bartholomzi, 1727, fol. Alph. 10 pl. 16 Tabb. zn. 3.

Uod diu, ut in lucem protrahatur, ardentissimis votis expetiverunt Eruditi, prodire tandem nuper cæpit. Opus Schilterianum, posthumum quidem, at dudum ab Autore prelo prorsus paratum. Non est, ut longo ordine hic commemoremus alios, qui de veteri

lingua Teutonica solliciti origines ejus accurate evolverunt, ut eGermanis Joach. Vadianus, Ge. Schobingerus, Just. Ge. Schottelius, Goldastus, Freherus, Lambecius, Morhosius, & nostro tempore Dider. von Stade, Jo. Diecmannus, Jo. Ge. Eckartus; e Belgia Bonav. Vulcanius, Merula, Scriverius; e Suecis Rudbeckius & Verelius; e Danis Wormius; e Gallis Car. du Fresne, Baluzius, Mabillonius; ex Anglis, qui Anglo - Saxonicam linguam excusserunt, Franc. Junius, Ge. Hickesius & longe plures, quos nominavimus

vimus in Actis A. 1706 M. Martlo p. 97. Nemo certe superavit industriam B. Schilteri, qui multorum annorum labore Thesaurum hune veterum Scriptorum Teutonicorum, notis suis illustratum, ut & Glossarium longe utilissimum, quod adhuc exspe-Clamus ( tribus enim Tomis opus constabit ) collegit, & quamvis, Autore 1705 d. 14 Maji vivis erepto, de illius editione ferme desperatuin esset, accidit tamen singulari Reip, literariz commodo, ut opus præstantissimum cum reliqua B. Viri supellectile libraria in manus pervenerit Viri Cl. Jo. Christophori Simonis, Argentinensis, nunc Syndici liberæ Civitatis Imp. Campodunensis. I., cum operam suam obtulisset dexterrimus Bibliopola, Bartbolomeur, non modo non invidit Thefaurum hunceruditis, verum & alia, quæ adjungi possent, e Bibliotheca Sangallensi liberaliter suppeditavit. Nec dignior profecto inveniri poterat, qui librum recenseret, Viro in his litteris exercitatissimo, Jo. Ge. Scherzia, JCto & Polyhistore Argentinensi celeberrimo, qui id dedit operam, ut non modo Schilteriana omnia accurate examinarentur, verum & novis iisque doclissimis notis passimillustrarentur. Cui accessit denique S.R. Frickiut, Collega quondam nofler solertissimus, qui ut Præfationem admodum luculentam & eruditam præmist, ita præcipuam impressionis curam habuisse videtur. Non immorabimur nunc S. Litterarum versionibus Germanicis aliis vetustis, quales Caroli M. aut Ludovici Pii tempore factas tradunt, hactenus deperditas; nec de Ulphilæ Episcopi Gothi Bibliis, feculo IV e Grzca, ut verisimile, in Gothicam linguam, quæ ejusdem cum Theotisca originis censetur, translatis dicemus, e quibus IV Evangelia, quæ fola superfunt, accurate ac nitide Dordraci 1665 ediderunt Junius & Mareshallus.

Ad ea pergimus, Biblica præsertim, Opera, quæ primo hoc Thesauri Tomo ejusque Parte I continentur, in quibus primum merito locum occupant Otfridi, Wizamburgensis seu Weissenburgensis in Alsatia Monachi Ordinis Bened. libri poetici Evangeliorum, ipsi Regi Ludovico Germanico inscripti, quos, ab Achille Priminio Gassaro accurate descriptos & partim illustratos, Flacius Illyricus edidit Basileæ 1571; de quo quidem opere valde errarunt Userius & Whartonus, a Cl. Frickio in præs. emendati.

Dapinius vero, editum fuille, plane ignoravit. Hanc ergo editionem B. Schilterus, cum alia przfidia deessent, folam secutus, &, ut erat maxime corrupta, ex ingenio emendare constus est, przierea librum totum, lacris przcipue horis, ita Latine vertit, ut Germani potius idiomatis, quam elegantiz fermonis Latini rationem habuerit, & ubi res postulabat, notas adjecit eruditas, presitionemque premisit, in qua de historiis sacris carmine expolitis num justum constituant poema? acute inter alia disputat. Atingens nunc demum operi pretium addidit Celeb. Scherzius. qui & 2 D. Jo. Phil. Schmidio, Argentinensi, Consiliario quondem Leiniensi, Codicis Vindobon. Czsarei, cujus specimen dederst Lambecius, apographum integrum, cum ejusdem Schmidii mimadversionibus ineditis ad observationes Lambeclanas. & a Friderico Rollgaard emendationes, e vetustissimo Codice Palatino- Vaticano Roma descriptas, singulari felicitate obtiunit; nachus & ipfum illud MS. quod Typographis inferviebat, cum Flaciara editio imprimeretur, quodque nunc exstat in infiructiffima Illustris Raymundi Kraffe a Delmentingen, Reip. Ulmensis Consularis, Bibliotheca, nec insuper habens Dieterici a Stade Specimen ex Otfridi Evangeliis, Stade 1708 proditum. Unde adeo non textus modo, verum & notz Schilterianz corrigi oportune potuerunt. Sequitur hæc Evangelia II. Psalterium Davidis, ex Latina quadam versione veteri (certe non Vulgata) a Nuckero, tertio Abbate S. Galli, quem Labeonem a latioribus labiis direcunt, A. 1022 mortuo, in linguam vernaculam traductum & paraphrasi illustratum, quod ex avtographo Bibliothecz Sangallenfis descriptum jam olim, & ab illustri Simone de Loubere (qui olim Regia legatione Gallica ad R. Siamensem defunctus, præter sulæ negotia literas maximopere promovit, eoque in pramque Academiam, Parisiensem Regiam, & Inscriptionum receptus, nunc octogenario major Tolofæ, in patria, inter libros vivit; conf. Act. Er. 1692 p. 479) B. Schiltero communicatum, & ab hoc egregie illustratum, una cum Notkeri versionibus Canticorum Esaia, cap. XII, Ezechia, Es. XXXVIII, Anna, 1 Sam. U. Moss, Exed. XV, Habacuc c. I. Devteronomii c. LII, Zatherie & S. Marie, Luc. I, Symboli item Apost. Orat. Domin. & Fidel

Fidei S. Athanafii, nunc primum in lucem prodit. Cum vero Lambecius ex forma literarum Codicis Ambrofiani, quem Oeniponte repertum ipse intulit Bibliothecz Vindobonens, tum ex Trithemii testimonio, Pfalterium hoc ipsi Otfrido vindicare aufus fit, dignus Monasterii S. Galli, cui Notkerus przfuit, Capitularis, S. Theol. Profestor & Bibliothecarius, Bernardur Franckius, operæ pretium duxit, ut opus singulari & erudita Dissertatione critico - historica, que libro merito integra hic premissa fuit, Notkero! fuo vindicaret. Cujus przeipua argumenta, ut alia toceamus, eo redeunt, ut probetur, e Trithemio nondum patere, eum de hocipso Psalterio locutum, judicium vero Lambecii de zente Codicis sui esse lubricum, & imprimis Germanismum & stylum longe alium in Otfridiano opere ac in nostro deprehent di, quod orationis Dominica, ab utroque exhibita, exemplo ad oculum patet. Proximus Notkero uti ætste, ita & loco est III. Willeramus, Eberspergensis in Bavaria, non Merseburgensis, ut Trithemius, errore nominum confinium inductus, monasterii inter primos Abbas, anno, occreditor, 1085 defunctus, qui duplicem dedit Paraphrasin Cantici Canticorum, Henrico IV Imp. olim oblatam, Latinam alteram poeticam nec inclegantem, alteram Theorifeam in profa. Hzc etfi jam olima Paulo Merula, infelicius quidem, typis Raphelengii 1598, iterumque Wormatizi, apud Vægelinum 1631, e Codice Bibliothecz Palatinz, opera Marquardi Freheri, sed absque paraphrasi Latina, prodierit, quam postremam editionem sequi constituerat B. Schilterus, qui & ex ipfo Eberspergensi monasterio, Cl. Velsero curante, eleganter in membranis descriptum Codicem naclus fuerat; Cl. Scherzius tamen, cum non nesciret, Codices duos vetustissimos, alterum in Vindobonensi Bibliotheca, alterum in Rhedigeriana Vratislaviz exstare, omnem movit spidem, ut utriusque apographum accuratum nancifeeretur. Et quamvis spes eum, quam egregiam habuit, quantum ad illud, adhuc eum fefellerit, obtinuit tamen hand difficulter Vratislaviense, prorfus ad Codicem MS. depichum, curante Viro de re litteraria optime merente, Gottlob Kran-210, Bibliothecario, Rectore ac Professore Vratislaviensi celeberrimo, cui eo nomine hoc plus debebit Resp. litteraria, quod dignum

gnum Codicum præ ceteris duxit Cl. Scherzius, quem in hac editione sequeretur, non plane contemtis quidem variis sectionibus, apud Merulam, Vægelinum, & imprimis Eckartum in Historia studii Etymol. C. XIV obviis, additisque insuper non suis modo & Schisteri, verum & Pancratii Castricomii & Franc. Ju-

niiobservationibus, seorsun Amstel. 1655 editis.

Sequentur Parte II opera quædam breviora, scilicet IV. Mideri, Hispalensis Archi - Epise. qui cum maxime floruerit initio feculi VI, ratione alterius Ifidori, centum fere ante annos clari, Junior vocatur, de Nativitate Domini &c. Fragmentum, e libro illius contra nequitiam Judzorum in Francicam linguam vetustiffimant duobus, ut nonnullis visum, seculis ante Otfridum ab monymo translatum, cum ipso Isidori textu Latino. Hoc insigue antiquitatis monumentum cum a Jo. Phil. Palthenio Tatiani Harmoniz additum, & notis ad linguz notitiam plurimis instrudum, adhuc in omnium sit manibus, solum quidem, quod Schilterus reliquerat, exemplum hic sequi Editores nostri satis habuerunt. V.Kerenis, Monachi Sangallensis, qui circa A. 720 floruit, Franslatio Theorifca Regulæ S. Benedichi, e vetuftiflima & fere cozve, autavtographa, ejusdem monasterii membrana nunc primum ab Editoribus, longe spem a se antea factam superantibus in lucem protracta. Nam ex quo Goldastus rerum Alemann. Tomo I P. I p. 69 ex eadem Keronis versione Glossas Theoriscas, jum ordinem alphabeticum vocum Latinarum digestas, publica vit, multi, frustra quidem hactenus, optarunt, textum ipsum Theotifeum connexum in lucem protrahi. Cum vero laudatus supra Rev. P. Bern. Franckius intellexisset, in defectu antiquioris illim translationis, recentiorem quandam, que forte in manus Schilteri inciderat, in hoc Thefauro comparituram, non gravarus est ultro offerre Codicis illius, adhuc in Monasterii sui Bibliotheca extantis, cujus ætatem ipse Mabillonius, cum inspiceret, adannos nongentos retulit, Vet. Anal. Tomo IV in fine n. 8, apographum, tanto studio descriptum, ut, in textu imprimis Latino, cui superscripta est versio illa, etiam errores retinerentur; & in versione abbreviaturz seu sigla. Que quidem nimia scrupulositate cum vix consultum eruditis putaret Cl. Frickius, in textu, jam

centies impresso; secutus potius est quoad orthographiam editionem, quam Lucas Holstenius ad Codicem veierem Vaticanum, A. 800 scriptum, vulgavit Romæ 1661, & ex hac pariter aliaque Emfidelenfi in forma minori, quam editores ad XXX Codices exactam affirmant, varias lectiones cuivis paginæ adjecit: Cl. Scherzius vero, sublatis e versione siglis, integra vocabula Teutonica restituit; ex. gr. pro dr der, pro f fon, fona, pro lichemu, thruhtinlichemo, pro gun tagun. Succedunt breviora opuscula duo, VI. Index Evangeliorum Dominicalium & Festivalium apud Anglo - Saxones . & VII. Calendarium vetus Alemannicum, quæ Schiltero debemus, æque ac VIII. Monumenta quædam Catechetica Teutonum, Alemannica, Francica, Saxonica, Gothica, Yslandica &c. Agmen claudit IX. Poetæ Teutonici incerti, quem Conf. Scherzius ad seculum XII refert, Rhythmus de S. Annone Archi - Episc. Colon. quem, e veteri membrana Bibliothecz Rhedigerianz Uratislav. Dantisci 1639 a Martino Opie tio cum egregiis notis editum, dignum existimaverat Schilterus, quem cum versione sua Latina & notis recuderet, quibus nunc quoque Scherzianz quedam accessere. Ceterum speciminibus afferendis hoc lubentius abstinemus, quod jam satis excurrit hee libri recensio, nihil interim dubitantes, vel ex his, que diximus, constare, quanta cum cura omnia in hoc Tomo fuerint expedita, unde facilis erit conjectura, non minus curate proditura tum ea, quæ Tomus II exhibebit, tum imprimis Glossarium Schilterianum, Tomo III exhibendum, que omnia intra unius anni spatium se daturum, pollicetur Typographus solertissimus.

ADRIANI A CATTENBURCH, S. S. THEOlogiæ inter Remonstrantes Professoris, Spicilegium Theologiæ Christianæ PHILIPPI A LIMBORCH, S. S.
Theologiæ inter Remonstrantes Professoris celeberrimi:
variis Dissertationibus Historico - Ecclesiasticis, multisque
ad praxin pietatis promovendam pertinentibus
refertum.

Amfte-

Amstelodami, apud Balthasarum Lakemann, 1726, sol. Alph. 12 plag. 12.

X quo inter illos, qui in Belgio Remonstrantium nomen præ L'se ferunt, celebris secte hujus Autor, Simon Episcopius contulit se ad Institutiones Theologicas conscribendas, exemplum ejus Stephanus Curcellæus & Philippus a Limborch fecuti funt, atque in eo collocandam esse operam censuerunt, ut universa Theologiz Christianz, cum sidei, tum vitz capita justo ordine trederentur. Summam Theologia Christiana Limborchii indicavimus in Actis 1686 p. 515, cumque nova illius editio prodiret 1715, illius quoque in Actis 1715 p. 524 mentionem fecimus, atque imprimis, que accessit, relationem historicam de origine & progressa controversiarum in Fæderato Belgio de prædestinationeenarravimus. In opere hoc cum Clarissimus Autor noster multaomissa esse observaverit, que omnino a divinioris doctrine cultoribus fint cognoscenda, confilium cepit Spicilegium hoc conscribendi. Nec infeliciter labore, quem suscepit, defunctus ell. Es, quæ Limborchius vel plane non attigit, vel breviter perfirmit, copiosins est profecutus. In parte, quæ doctrinas fidei continet, distincte atque uberius disseruit de Dei sanctitate ac benignitate, fimulque quæstionem de origine boni & mali expendit, aliaque argumenta de animi immortalitate ejusque facultatibus, de horrore Christi, passionibus atque descensu ad inferos, diligenter illustravit. Idem præstitit in doctrina morum christianorum, in qua de lege naturæ, conscientia variisque vitiorum noxarumque, ac virtutum generibus; speciatim de jurejurando, Sabbato, divortiis atque aliis vitæ Christianæ partibus multa proposuit, que a Limborchio sunt prætermissa. Cum hac divinioris doctrinæ scientia conjunxit eruditionem elegantiorem, multaque ex veterum scriptorum Græcorum Latinorumque, Poetarum imprimis, monumentis attulit, quibus argumenta fua modo illustravit, modo confirmavit. Verum dignitas Spicilegit hujus postulat, ut quæ illius fint momenta ac capita, distindeac speciation referamus.

Libro igitur I de Scriptura facra, præmissa doctrina de existentia Del, disputat de libris canonicis & apocryphis, ac de auto-

ruste

ritate Codicis facri, deque integritate librorum facrorum, pun-Catione Codicis Hebraici, de Keri & Ketib, deque Masora, de quibus Critica facra argumentis eruditorum diversas sententias fludiose collegit. De libris novi Fæderis addit, quod omnia genera variantium lectionum illorum referri possint ad quatuor classes, cum aliz prz se habeant additionem vel unius paucarumve vocum, vel integrarum sententiarum, quæ in receptis vel vulgaribus codicibus non reperiantur: aliz fignificent, aliquid esse omittendum, & quidem vel singulas pluresve voces, vel integras sententias, quibus id genus accedat, quod ex mutatione ac metathesi enatum videatur. Hinc disquirit, num notæ spirituum & accentuum ad integritatem novi Testamenti pertineant? & fatetur quidem, quod voces earumque fignificationes dubiz reddantur, si accentus ac spiritus desint, graviores tamen adducit rationes pro negativa. Neque minus diligenter collecta sunt, que de versionibus, Vulgata, Greca septuaginta Interpretum, Aquilz, Symmachi, Theodotionis aliorumque; de Syriaca, Arabica, Persica, Targumim disserit, przcipue ia gratiam corum, qui litteris Philologiæ facræ dant operam. In capite, quo de norma interpretandi Scripturam exponit, Romanentibus opponit multa testimonia Patrum, ex quibus pateat, quod ipsi nunquam interpretationibus fuis vim normæ cujusdam tribuerint, quos multa erronea admissise, variis exemplis demonstrat. Denique que a publicis Codicis divini interpretibus vel vitanda, vel observanda sint, regulis distincte ac perspicue tradit.

Libro II de Deo & operibus divinis, fuse tractat cap. VI de præscientia suturorum contingentium. Utque ostendat, quomodo illa libertati humanæ nullam vim inserat, ponit, quod voluntas, non scientia Dei proprie sit caussa rerum, atque addit, si divinæ scientiæ attribuendæ essent operationes, quin Deus autor statuatur peccati omniumque scelerum, quæ videt & prævidet, nullo modo negari posse. Historiam inde controversiæ inter Jesuitas & Dominicanos de auxiliis & scientia media agitatæ breviter resert e Borulli tractatu de divina scientia suturorum contingentium, pracipus media, edito Lugduni 1656. Capite VIII de benignitate Dei, in eo imprimis est, ut ostendat, quod mala homi-

hominum atque aliarum rerum conditarum bonitati divinæ nihil detrahant. Confiderat triplex malorum genus, imperfectionis, physicum & morale. Contra malum imperfectionis vindicat hanc benignitatem his rationibus: 1) quod cum omnia autorem fuum agnoscere debeant, eo ipso non possint non esse impersecla, quoniam absolute persectum sit a se ipso; 2) quod universum constet ex diversis partibus, que non equalem possint habere perfectionem, cum totum partibus suis perfectius esse liqueat; 3) quo magis aliquid distet a nihilo, eo magis sit persectum & possit etiam aliquatenus dici, proprius accedere ad divinas perlectiones: verum cum, quam prope aliquid Deum perfectionibus contingat, aut quibus perfectionum gradibus queat gaudere, nobis sit ignotum, 4) multa nobis inutilia, immo noxia videri, quamvis non exiguum præbeant ulum; 5) recte observat, quod absentia persectionum & commodorum, quibus nonnullz respræaliis gaudeant, admodum improprie dicatur malum imperfectionis, eum omnia, quæ Deus condidit, in suo genere sint perfecta. Similes vindicias benignitatis divinæ adversus ea, quæ propter mala physica & moralia objiciuntur, scripsit. Hisce atque aliis attributis divinis expositis, progreditur capite XVI ad docirinam de Trinitate. Addidit hic duas dissertationes ex historia ecclesiastica. Altera agit de sententiis bæreticorum de Filio, in qua disserit cum de antiquioribus hæreticis, qui veritates cœlestes de Filio Dei oppugnarunt, de Sabellio, Paulo Samofateno, Photino, Arianis corumque sectis, quas distincte recenset, additque historiam contentionis inter Grzcos & Latinos, de vocibus bypoflasti & persona; de Apollinari, Nestorio, Eutychianis atque illorum familiis, Felice & Elypando; tum recentioribus, Socino quippe atque asseclis illius. Altera vero dissertatione disputat de tontroverstis & bærestbus, que spectant Spiritum S. ensque, qui doctrinam de Spiritu S. impugnarunt, ad tres classes revocat. Alii enim ipsius divinitatem negant, alii personalem distinchionem confundunt, quibus illi accedunt, qui de personali illito proprietate erronea tuentur. Inter alia refert controversiam agitatam inter Græcos & Latinos de processione : num Spiritus & etiam a Filio procedat, an vero a folo Patre? quamvis in hifce argude Trinitate, capitibus sequentibus explicanda, eum ordinem dicendorum sibi præscripsit, ut primum veritatem illius consirmet, deinde ab illis, quæ Unitarii objiciunt, desendat, tum disputet, num ista cognita suerit paganis hominibus absque revelatione? id quod merito negat. In articulo de creatione, quem
Cap. XIX seqq. persequitur, ubi tractat de angelis, celebrem sententiam Baltbasaris Bekkeri recenset atque examinat, idem,
quod alii jam observarunt, consirmans, niti sententiam ejus salsa
desinitione Cartesiana spiritus, quod essentia ejus sola cogitatione absolvatur, ex qua secerit conclusionem, spiritum non posse
agere in corpus, id quod quam salsum sit, demonstrat, atque inter alia ad commercium inter corpus & animam provocat. Imprimis vero copiosus est in doctrina de providentia Dei ex-

plicanda.

Sequitur Liber III de redemtione, in quo eum dicendorum ordinem cum Limborchio suo servavit, ut expositis doctrinis de peccato, lege Mosis ejusque inessicacia, transeat ad articulum de Christo ejusque persona, duplici statu, atque officio triplici. Antequam vero a Mose ad Christum se convertat, disserit de Joanne Baptista. Negat, patrem ejus Zachariam fuisse summum sacerdotem, iis de causis, quod Lucas nullam muneris hujus mentionem fecerit; in indice summorum pontificum a Josepho composito nullum Zachariz nomen reperiatur; nec altare suffitus collocatum sit in sancto sanctorum, sed extra ejus velum. Putat, quod axeides, cibus Joannis, significent veras locustas, atque veterum testimonia adducit, ex quibus constet, quod usus locustarum inter cibos variarum nationum extiterit, additque, quod caput rei hujus sit, in lege Mosis recenseri locustas inter animalia munda, quibus vesci licitum, Levitic. II, 21, 22. Ex illis, quæ in doctrina de Christo copiose dixit, attingamus sententiam ejus de descensu Christi ad inferos. Primum observat, quod articulus hic primis seculis non extiterit in symbolo Apostolico, posthac occasione hæreseos Apollinarii, Episcopi Laodicensis, post medium seculi quarti insertus. Deinde disputat de sensu hujus articuli, ac refutat opinionem Romanensium de locis subterraneis, speciatim ciatim scholasticorum, qui negant in hoc descensu motum localem, item Calvinianorum, qui descensum hunc metaphorice explicant & per istum inferni cruciatus, quos Christus sustinuerit, intelligunt, cui ópinioni in ipía ecclesia Anglicana multi, quos Noster recenset, se opposuerunt. Tum ad ea, que ipse de hoc momento sentiat, exponenda accedit. Minus probat interpretationem Limborchii, qui per descensum ad inferos intelligit statum mortuorum, ea præcipue de causa, quod inter has duas propolitiones symboli Apostolici: Sepultus est: & descendit ad inferes, hoc modo nulla fere esset distinctio. Cum principem locum Scripturz de hoc articulo extare credat Pfalm. XVI, 10 & Actor. Il, 27, non derelinques animam in inferno, multa præmittit de fignificationibus vocum aons & אור tandemque hanc opinionem proponit, quod detcensus Christi ad inferos significet, quod amma ejus Intraverit commune receptaculum animarum, idque utrumque & piorum & impiorum, ut itaque symboli Apostolici autores hanc confessionem exeguse videantur, quod, sieut corpus Domini in loco defunctorum fuerit, sepulcro conditum, ita etiam anima ejus transierit in locum animabus destinatum postobitum, ut hoc modo appareat, eum omnino subiisse mortem. Verba autem i Petri III, 10, quæ ex communi nostrorum Theologorum sententia omnino de descensu Christi ad inferos, tum istaex Pfalm.XVI, 10, quæ de statu mortis, in quo Christus versatuselt, agunt, Noster ita explicat: Christum eo ipso spiritu, quo redierit ad vitam, ut olim per Prophetas, sic per Noachum ejus seculi hominibus prædicasse; verum sicut paucissimi admoverint aures, ideo propter pertinaciam carceri traditi ad diem judicii & octo tantum, id est, paucissimi evaserint; ita pauci tantum futuri sint servandi per baptismum, cum plerique doctrinam illius adspernentur seque in perniciem præcipitent.

Liber IV de praceptis novi Faderis maximam fere partem totius operis in se continet. Cum enim observaverit Cl. Autor, in libris theologicis, qua doctrina Remonstrantium capita tradunt, etiam in Limborebis Theologia Christiana, multa desiderari, qua ad Theologiam moralem pertinent, in id pracipue enisus est, ut hanc redderet persectiorem. Primo loco disserere instituit

U

de lege naturali, conscientia, bonis operibus, peccato ejusque variis speciebus ac causis, de side, resipiscentia ac confessione peccatorum coram Deo. In describendo peccato in Spiritum S. accedit quidem ad sententiam Limborchii, quod blasphemia in Spiritum S, id peccatum designare videatur, quo opera miraculosa a Servatore nostro virtute Spiritus S. patrata adscribantur diabolo, quamvis illi, qui eam blasphemiam protulerint, persuafi esfent, non posse talia, nisi virtute divina sieri; putat tamen, alia insuper peccata in Spiritum S. committi: ex.gr. si quis sidem clare a Spiritu S. dictatam rejiciat; mundum hunc esse opus diaboli, ut veteres hæretici Marcionitæ & Manichæi secerint, pronuntiets fidem christianam convellat & ejiciat. Secundo loco tractat de virtutibus ac vitiis, quæ spechant ad officia erga Deum, alios & nos ipsos. Ubi exponit de oratione Dominica, usum illius multis argumentis adversus eos, qui istum proscribere voluerunt, vindicat, quæstionem autem, num orationis hujus formula ex Judæorum precibus sit composita? haud definit, nec illam, num. Christus formulam hanc bis dictaverit, Matth. VI, toti concioni, & Luc. II, folis Apostolis, an vero semel tantum? Producit autem egregia testimonia, ex quibus patet, quod veteres Christiani hanc precandi formulam maximi fecerint, quamvis & aliis precum formulis ad exempla Christi atque Apostolorum sint usi; quod monet contra sectam Bogomilorum. Argumentum de jurejurando fuse pertractat, atque ad multas quæstiones respondet. Memorat loca Patrum, qui existimarunt, Christianis haud licitum esse, jurejurando se obstringere atque verba Servatoria Matth. cap. V, 33 feqq. explicat, que minime usum jurisjurandi plane vetant. Quod cum probaverit, recenset requisita illorum, qui ad hunc actum religiosum rite suscipiendum accedere volunt; ritus, qui heic observantur, explicat, omniaque alia momenta, qua. ad eum, per quem jurare quis debet, ad ipsas res, de quibus juratur, & obligationem juramenti pertinent, diligenter persequitur. Tertio loco tractat de præceptis Christi ceremonialibus, ut putat, de baptismo quippe & sacra cæna, in quo posteriori sacramento novi Testamenti explicando cum versatur, instituit historicam narrationem de transsubstantione, aliosque erro-Abfores & abufus Romanenfium refutat.

Absoluto hoc libro IV, sinis ipsi operi imponitur, quod ne justi voluminis molem excederet, ea, quæ ad Librum quintum, sextum & septimum Theologia Christiana Limborchii addi poterant, jam prætermittere atque ad appendicem deinceps edendam reservare voluit. Quodsi eas opiniones, quas pro sectæ studio, cui addictus est, quæve a doctrina veræ religionis nostræ discedant, excipiamus, multa omnino singulari diligentia tradidit, quæ varia eruditione sunt conspicua & capita divinioris scientiæ egregie illustrant.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΟΓΓΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ ύπόμνημα.

i. e.

DIONYSII LONGINI DE SUBLIMITATE Commentarius, quem nova Versione donavit, perpetuis Notis illustravit, plurimisque in locis partim autoritate optimorum MSS ptorum, partim conjectura emendavit, additis etiam omnibus ejusdem Autoris Fragmentis, ZA-CHARIAS PEARCE, A.M. Regiæ Majestati a Sacris Domesticis & c.

Londini, ex officina Jac. Tonson & Jo. Watts, 1724, 4 max. Alph. 1 plag. 84.

Post przelaram illam Jac. Tollii, duasque alias Cl. Hudsoni editiones aureoli hujus libelli, operz pretium se sacturum putavit Cl. Pearce, si & ipse eundem Autorem nova veste indutum prodire juberet. Sed ut opus suum eruditis approbaret, de iis subsidiis ante omnia suit sollicitus, quibus instructus aut emendare, aut singulariter illustrare Longinum posset. Itaque non modo editionem principem Francisci Robortelli, quz longe sidelius, quam postea Manutiana, manum Autoris reprzsentat, & discrepantes sectiones ex Vaticanis tribus MSS. collectas atque Tollianz editioni subjunctas, nec non MS. Eliensis varietates, ab Cl. Hudsono vulgatas, omnesque editiones diligenter consuluit; sed & sibi comparavit Conr. Sam. Schurtzsteischii Tē μακαρίτε

animadversiones in Longinum, utiles quidem, inquit Cl. Pearce, tum ob doctrinam, quam sæpissime ostentant, tum ob variantes lectiones, quas ille e MS. Ambrofiano exscripsit. Sed potissimum codicem Parisiensem, præstantissimum omnium & a Tollio valde negligenter habitum, consulendum esse putavit. Quare Græco cuidam homini docto & in his rebus multum versato negotium dedit, ut eum cum editis compararet & lectionum diversitates exscriberet. Specimen etiam scripturæ hujus codiciszri incisum Przsfationi inseruit, & omnium ejus soliorum initia & fines adjecit. Ex his subsidiis passim emendavit contextum, vulgata Manutii lectione singulis paginis subjecta, rationes autem emendationum, quia artis Critica imperitis molesta esse potuissent, in finem libri rejecit. Ita Sect. IX pag. 28 pro Manutiana lectione: 'Ο δε ύπερμεγεθύνει τα δαιμόνια, ex MSS. reposuit: 'O δε πως μεγεθύνει τα δαιμόνια; & mox in verbis Homeri: பிறுக்க மாரை, cum etiam Tollius contra MSS. & Homeri editiones expressisset: υψάυχενες ιπποι. Sect.XV init. ex MSS. edidit: έτω γεν είδωλοποίίας αυτάς ένιοι λέγεσι, cum vulgatæ editiones verba 870 y87 omittant, & Tollius, qui ven terum codicum lectionem noverat, nihil mutandum centuisset. Et est sane recepta lectio paullulum elegantion; sed cum illam alteram MSS. optimi & princeps editio agnoscant, recte Cl. Pearce cam prætulit. Maximam autem textus repurgandi copiam habuit, ubi Longinus aliorum autorum verba in medium protulit. Manutius enim ea omnia ad editiones autorum exegerat, & ita apud Longinum verba legenda dederat, uti ex. gr. apud Herodotum & Thucydidem leguntur, cum tamen noster Dionysius five ex memoria, five ex aliis codicibus eadem verba paullo aliter scripferit. Quæ porro ipsi emendanda videbantur, MSptorum autem autoritate carebant, ea inter vulgatas lectiones fingulis paginis subjecit. In quem locum etiam Sect. X redegit eam lectionem in Carmine Sapphus, quam tamen Tellius in contextu exhibuit, nempe:

> Φαίνεταί μοι κήνος ίσος θεζισιν "Εμμεν ή μήν, κ. τ. λ.

in contextu scribit, inter varias autem lectiones ponit: Forte:

"Εμμεν ωνής. Sed, nt diximus, "Εμμεν ωνής jam edidit Tollius, qui ita in veteri codice esse testatur. Præterea illustrem Spanhemium ad Callimachi Hymnum in Lav. Pallad. v. 54 videmus eandem lectionem ex codice Vostii approbare: & cum MSS. Vaticani habeant: "Emperor news Tis, MSS. autem Parisiensis, Ambrosiams & Elienfis: 'Eupévou news Tis, luculenter apparet, librariorum vitio syllabas disruptas esse, quæ ita in locum suum veniunt, fi legamus: "Eumer wing, os vis. Deinde novam Versionem addidit Cl. Editor, quæ sane melius Græco textui respondet, quam Tolliana, & quilibet, vel mediocriter Græce doctus, ex ea longe melius, quam ex Tolliana Græca intelliget. Denique præter Fragmenta studiosius collecta & notulis quibusdam ornata, accedit Commentariolus in Longinum, res potissimum & præcepta sublimitatis Græcis Latinisque exemplis illustrans, & singulis paginis contextus statim subjectus. Quem ut passim utilem deprehendimus, ita etiam vulgaria multa, & omnibus dudum nota tradit: quæ res, nisi ex singulari quodam & nobis ignoto confilio provenit, non magno decori erit libro, charta alioquin & typis hand vulgariter superbienti, sed & pretio non modico venienti.

VALERII MAXIMI LIBRIIX FACTORUM
Dictorumque memorabilium, cum notis integris H.L. Glareani, St. Pighii, J. Lipsii, C. Coleri & J. Vorstii, nec non
selectis aliorum observationibus. Quibus accedunt Emendationes inedita C. Barthii, Fr. Guyeti & M. Gudii, item
Note & Observationes perpetus JAC. PERIZONII,
ut & A. Schultingii Exercitatio ad Valer. Max lib. VII
cap. VII de Testamentis rescissis. Ad plurimorum MSS. sidem opus recensuit & Notas adjecit ABRAHAMUS
TORRENIUS.

Leidz, ápud Sam. Luchtmanns, 1726, 4.

Alph. 6 plag. 5.

Amdudum elegantioris litteraturæ sludiosi e2, quæ Celeb. Jac.

Perizonius in Valerium Maximum quondam meditatus est,

votis omnibus expetierunt: haud ignari scilicet, ab exactissimo judicio viri eruditissimi nil nisi elaboratissima & elegantissima proficisci posse. Sed ipse quidem morte præventus votis illis satisfacere non potuit: id tamen egit, quod literarum amante homine dignum erat, & curas suas omnes testamento in Bibliothecam Lugduno - Batavam transferri justit, ut aliquando per virum idoneum inde in lucem protraherentur. Evenit itaque, ut Cl. Torrenium, Gymnafii Leidensis Rectorem, sedulo in lectione Valerii versatum, cum alii, tum maxime Celeb. P. Burmannus aptum judicaret, qui Perizonii observationes & subsidia ad emaculandum scriptorem, a librariis & editoribus scede corruptum, ita tractaret, ut inde res litteraria aliquid emolumenti caperet. Horum igitur judiciis & monitis magis magisque accensus Cl. Torrenius opus aggressus est, & primum quidem Perizoniana omnia adhibuit. Collegerat autem Vir doctissimus non modo notas ad emendationem Valerii, sed & varia ex multis MSS.excerpta, tam per se, quam per alies descripta: in quibus etiam discrepantes lectiones ex viginti amplius MSS. ab Illustri Marq. Gudio olim collecta, item Tollii aliorumque similes cura, nec non emendationes aliquot Casp. Barthii, quas inserverat B. Fellerus noster excerptis diversis scripturis MS. Lipsiensis. His omnibus adjecit ipse Cl. Editor MSS. octo Bibliothecæ publicæ Leidensis, ex quibus quatuor aliquando Vossii fuerunt, duos Codd. Trajectinos, quorum variantes subministravis Celeb. Drackenborchius, &, præter editiones vetustas, virorum doctorum observationes & adnotationes in fuum scriptorem. Tot atque tantis fubfidiis instructus magnum quid & pereximium animo concipere poterat: & qui ab eo magnifica multa fibi promiferunt, omni certe spe ut excidant, impossibile est. Nam Perizonii observationes omnes eruditæ sunt & elaboratæ, modo historiam, modo antiquos mores, sapissime latinitatem haud vulgariter illustrant. Et quanquam ultimam Autoris optimi manum non sunt expertæ, a qua fortasse multa decoris & elegantiæ augmenta cepissent; tamen vel fic abblandiuntur mirum in modum, &, si paucissimas excipias, fine dubio omne punctum ferant. Quædam gratiores essent & ad usum lectoris magis accommodatæ, si Cl. Editori ipsa

verba Autorum, quos Perizonius, ut in talibus fieri solet, nomine tantum, libris & capitibus citaverat, adscribere placuisset. De observationibus Torrenii, cum pleræque sint vulgares, & ab aliis dudum in medium proletæ, nullas hic memorare necesse est; etsi alioquin Virum hunc studii laude neutiquam fraudandum Laudamus etiam, quod Pighii errores, qui id egerat, ut Valerius Maximus nunquam errasse videretur, feliciter detexit, & ex vetustis libris-patium emendavit. Neque culpamus, Vorsium interdum esse in ordinem coactum; quanquam inquirere nolimus, an jure Lexicon Fabri toties ipsi impingatur. Hoe fane novimus, omnes qui eum librum novis augmentis ornarunt, & Vorstium, & alios notarum scriptores sedulo exseriphile: cumque ceteri hoc fere distimulaverint, nuperus tamen Editor hoc præ se ferre non ernbuit : adeo per alios sapiunt isti homines. Eundem reprehendit aliquoties Editor, quod nimis supine Colerum, Pighium inspexerit, autoresque ex corum indicio in notas suas transtulerit, quos tamen iple evolvere sit dedignatus. Pessimum profecto factum! At quid dicemus de Torrenio, qui ad lib. IX cap. II n. 1 ex schedis Perizonii adscripsit Senecam lib. III de Ira cap. XVIII. Sed vix est, ut credamus inspexisse. Lipsius enim ad eum locum corrigit Valerium Maximum, & pro verbis M. Mario pratore, reponit M. Mario pratorio. Que emendatio, utut supervacua esfet, digui tamen erat, que in tali editione memoraretur. Ad Lib. VIII cap. VII n. 4 ex Diogene Luertio, ad quem Valerium respicere notaverat Menagius, refert, quod is, autore Herodoto, tradiderit, Democriti patrem Xerxi Regi epulum præbuisse, cum Valerius narret, Xerxis exercitui epulum ex facili dedisse. Noster ex Belii Lexico adnotat, immane quantum differre, Xerxem folum. & tantum ejus exercitum epulis excipere, atque ita litem non componit, sed aut in dubio relinquit, aut in Valerii relationem inclinat. Cur non inspexit Rittershufium ad Guntheri lib. IX Ligur. v. 461, ubi ex vet. Codice apud Valerium reponit: ut pater ejus Xerxi epulum dare ex facili potuerit, & impossibile judicat, tanto exercitui, qui decies centenis millibus militura constituse fertur, epulum dare? Ille autem, si controversiam non tollit, tamen quia ad vet. codicem provocat; inemorandus erat. Ad lib. V cap. IX n. 3, ubi autor filio aliquanteum tetriore scripserat, pro quo vulgo dicunt aliquanto tetriore, nihil adnotat, nisi: vide Cl. Burmannum ad Valer. Flace. lib. I v. 741, nimirum Burmannus jusserat eo loco videre Vorstium ad hæc Valerii Maximi verba, sed Flaccus nihil commune habet cum Maximo, nisi quod dicat quantumque propinquat, & loca Ovidii, quæ Burmannus addidit, ad Flaccum quidem, non vero exacte ad Maximum faciunt. Meliore jure Cl. Burmanni notam ad Quintilian. lib. XI cap. II pag. 787 adscribere potuisset, ubi Fabius multum difficilier, ut Valerius M. aliquantum tetrior dixit. Et cur tam timide de exuvite ad lib. I cap. I n. 16 pronunciat, cum id omne omittere potuisset? Exuviae non modo apud Virgilium VIII Eclog. v. 91 & alibi aliquoties hoc sensu reperitrepotuisset, sed etiam apud Statium VI Theb. v. 67, ubi ita:

Arma stiam & veterum exuvias circumdat averum, & clarius, pro vestimento, Serenus Sammonicus cap. XXXIII:

Quondam etiam nimio praceps urina fluento Irrigat exuvias, obscanoque insicit imbri.

nec non Marcianus Capella lib. II pag. 27: verum illa exuvias filia ornatusque detulerat, qu'is induta Deorum fociari catibus non paveret: omittimus Lucanum, Ammianum & alios; nam obfervationes Torrenii augere non propositum est.

T. LUCRETII CARI DE RERUM NATURA Libri VI, cum Notis integris Dionysii Lambini, Ob. Gifanii, Tan. Fabri, Thom. Creechii, & Selectis Jo. Baptista Pii, aliorumque, curante SIGEBERTO HAVER-CAMPO, qui & suas & ABRAHAMI PREIGE-RI Annotationes adjecit. Accedunt Interpretat o Thomae Creechii, variae lectiones ex notulis Js. Vossii, atque ex plus quam viginti quinque Codd. tum impress. tum MSS. ut & complures, iique locupletissimi Indices. Cum Figurisartisciosissimis atque venustissimis.

Lugduni Bat. apud Janssonios van der Aa, 1725, 4.
Alphab. 9 Tabb. 20. 7.

Vix est, quod de nova hac Lucretii editione dicere possimus,

preter id, quod ipse index jam perspicue satis promittit. Eam obcausam initio nobiscum constitueramus, silentio cum librum præterire: eo magis, quod per nominum subscriptionem, ut vocant, prodiit, numerusque exemplorum impressorum vix ad 820 assurgit, quæ, ut ajunt, inter subscribentes jam sunt divisa. Hoe nempe pacto judicium nostrum non tantum, quantum alias. ncommune proderit, & bonis viris, quibus consulere debebamus, sero jam operam nostram exhibemus. Sedit tandem, vel ob historium hujus editionis, quem diximus, indicem veluti commestariolo quodam illustrare, quo illa, que ita precise posita minus intelliguntur, lectori nostro manifesta magia, magisque in sperto fint. Primum Lambini, Gifanii, Fabri & Creechii notz integræ promittuntur, & in præfatione iterum testatur Cl. Havercampus, se nihil resecuisse, cum alif, qui hoc facerent, titulo sepe sectori imponere solerent. Et, si dicendum quod res ell, hec primaria dos est hujus editionis, quod doctissimorum illorum virorum notas junctim nunc legere licet. Sunt etiam, quantum nobis confiat, integræ & minime mutilatæ notæ: nam mili hvic laudi officere credimus, quod semel atque iterum duorum nomina uni observationi adscripta sunt, quia uterque idena dixit. Delnde selectas Jo. Baptista Pii aliorumque aunotationes additas esse legimus. Pii observationes aliquot neque doctrina, neque elegantia destituuntur, & cum Commentarius ejus in pencorum manibus sit, non inutilem operam præstitit Cl. Editor, cum observationes ex eo selegit, & publico usui denue expohit. Ex Pii notis, inquit, selegimus, que mereri videbantur, ut legreatur, queve non a Lambino aliisve ubertus postea & melius diffeste erant. Que posteriore verbe cum legeremus, mirari subiit, eur ipsi Editores aliquoties adscripserint eadem illa, que jem alii in observationibus suis expresserant. Certe ad lib. I v. 31, ubi jam Faber notaverat, Virgilii versus ex lib. Il Georg. eo referenda esse, non modo Havercampus postes cos versus appingit, sed & singulari nota & eadem pagina cosdem adlevit Preigerus. Ad lib. autem VI v. 1204, ubi Lambinus bene multis exemplis demonstraverat, exterat esse evitaverat & evaserat, Mavercampus, veluti novam rem docturus, inde & ipfe observa-X 2 tionem

tionen construit, exemplumque ex Lucretio addit, quod Lambinus pridem ad lib. V. v. 1329, quo ipfe hoc loco lectorem ablegat. Subjecerat. Illud ALIORUMQUE designat autores in Face Artium Gruteriana, Turnebi Adversaria, Rutgersii varias lectiones, Gronovii observationes & Vossii scripta Grammatica : ex his enim fontibus relique note derivate funt. Quafi vero hi foli ef--fent, qui aliquid in Lucretium contulerunt, undeque nova editio insigniter augeri potuit. Sed omittimus tot przelara ingenia. quæ variis locis Lucretium emendarunt: dolemus tamen, nullam illustris Heinsii, omnium poetarum Æsculapii, rationem esse habitam. Fecisset hoe Preigerus, otium sibi factum vidisset lib. I . v. 724, ubi vatem maximum infeliciter tentat, quem longe meliore ratione emendare aggressins est ille Heinsius ad Silii lib. VII v.355. Sod ne illos quidem, quos dignos judicarunt in diversas has annotationes conjici, satis diligenter consultos esse deprehendimus. Et cujus judicii, aut diligentiz est ad lib. I v. rozi de suo corrigere autorem, postea vero ad lib. V v. 420 Gronovii emendationem ejusdem versus proferre, eique assentiri? Sequitur in titulo: Curante Sigeb. Havercampo, qui & Juar, & Abr. Preigeri annotationes adjecit, de qua tamen parte filere satius esset. Nam in medium proferre, quod Havercampus lib. VI v. 793 vulgatam lectionem:

Desicere ut pronos qui morbus sape suevit ita emendaverit:

non valde commodum arbitramur. Illustrationes etiam adstridiores sunt, ex. gr. ubi lib. Vv. 204

Et mare, quod late terrarum distinct oras, unico Livii loco ex lib. I cap. 15, ne quid meam vobiscum pacem distinent, ornatur: cum tamen in promtu sint elegantioribus non modo Livii alia loca ex lib. IV cap. 59 & lib. V cap. 20, sed etiam Prudentius lib. II in Symmach. v. 597:

Omnibus in terris, quas distinct Occidualis

atque alii. In quem censum referas Preigeri notam ad lib. V v. 467, qua, illustraturus verba: fabtexunt nubila calum, ita inquit:

,,Lie-

"Eleganter: enjus contrarium vidimus ad v. 268 hujus libri apud "Statium tribui aurorz & ortui Solis, calum nempe retexere. Hze ille, negligens prorfus Senec. Phæniss. v. 422:

-- vel atra nube fubtexens diem

Stymphalis.

ca, que Heinsius ad Claudian. II in Eutrop. v. 451 in hanc significationem congessit, que que ex aliis scriptoribus multum augeri potuissent. Attulere tamen & Editores novas interpretationes. Notum est, quomodo intelligant eruditi lib. I v. 62:

Nec bene promeritis capitur nec tangitur ira, h.e. Deus neque delectatur, neque irascitur, vel, uti Cicero idem expressit, neque gratia, neque ira tenetur: ad quam formam Seneca Confiad Marc. cap.XIX: non invidia felicitatis aliena tangiturs & Autor de vita contemplativa, qui Prosper Aquitanicus vulgo habetur, lib. I cap. XII: tangitur defideriis carnalibus, nec consentit: quomodo idem scripsitlib. II cap.XVIII, si quidem sides habenda veterrimis membranis quadrata littera scriptis: non amittenda vita timor tangebat de immortalitate securum; ut alios omittamus. Sed Havercampus intelligit iram hominum, quam Deus nihil curat, qua non commovetur : idque probare nititur ex Tertulliani Apologet. cap. XL his verbis: Invidia calum tundimus, Deum tangimus, sed vix cuiquam persuadebit. Apud Tertullianum autem fi putavit invidiam ita accipi, ut statuit, iram apad Lucretium esse capiendam, eos omnes dissentientes habebit, qui Tertullianum fedulo fegerunt. Videas modo, lector, Afrum illum de Jejuniis cap. XVI; de Fuga in perfec. cap. X extremo; de Pudicitia cap. XXII, & aliis locis, & videbis fingularem hujus vocabuli usum, de quo latius hic disserere non est necesse. Et hæc quidem de notis Havercampi & Preigeri. Sed monendum præterea, præmitti huic Lucretio etiam "Epistolam Abr. Preigeri ad "Virum Clarissimum Sigeb. Havercampum, Contubernalem nquondam fuum dulcissimum, nunc in celeberrima patriæ Aca-"demia, quæ Lugd. Bat. est, Professorem Historiarum, Eloquenntiz & Linguz Grzez dignissimum, qua non modo de elegantia Poetz, sed etiam de variis emendationibus corruptionumque causis Preigerus disserit. Superest ut de bis, quæ præteren accesse-

runt, pauca dicamus. Cl. Creechii Interpresatio singulis paginis textui continuo subjicitur. Inter eam & Notas ponuntur Varie lectioner, ex diversis editionibus, & MSS. Bodleiano, Gottorpiano, 2 Heinfianis excerptis, duobus Vossianis, aliisque editioni Veronensi adscriptis desumtæ. Habemus & nos varias lectiones Fragmenti illius Gottorpiani, ex quibus hoc didicimus, non summa diligentia discrepantes eas scripturas congestas esse. Quod tamen de solo Gottorpiano ut dici possit, vehementer optumus. Inter varios Indices sunt etiam Contellanea Gifanit in Lucretium. quæ eruditis semper in pretio fuere; nunc autem non paginis, fed libris poetz & librorum versibus respondent, & przeerea autorum veterum loca paullo diligentius, numeris librorum, capitum & versuum appositis, citata sistunt. Figura ista venustiffime non partem aliquam antiquitatis, aut singulares observationes illustrant, quarum rerum causa olim a viris doctissimis libris inferebantur; sed, in ornamentum & pretium novæ editionie, singulis libris Lucretli præfixæ & ad argumenta cujusque libri paul-Julum accommodatæ funt.

### Philosophisches LEXICON.

hoc est:

LEXICON PHILOSOPHICUM, IN QUO omnium Philosophie disciplinarum termini resque ipse explicantur; controversia Philosophorum veterum & recentiorum recensentur, scriptaque de singulis argumentis memorantur, editum a JO. GEORGIO WALCHIO,

S. Theologie Doctore & Professore in Academia
Jenensi.

Lipsiz, sumtu Jo. Friderici Gleditschii B. Filii, 1726, 8 max.
Alph. 4 pl. 12.

Varii fuerunt, qui Lexicis Philosophicis conscribendis operam dederunt, quamvis omnium fere ea sit ratio, ut pro conditione, quam Philosophia nunc præ se habet, exiguam asserant utilitatem. Etenim aut solos terminos, qui Philosophorum sunt

bro-



præ reliquis tamen Jurisprudentia naturalis maximo studio est tradita. Ut illis quoque satisfaceret, quibus adhuc Philosophia Aristotelica placet, hujus pariter dogmata, quæ cum ad Logicam, tum ad Physicam aliasque disciplinas pertinent, proposuit. Non est necesse, ut specimina quædam recenseamus. Quisque enim ex illis, quæ generatim diximus, facile intelligere potest, qualis libri hujus sit ratio, quidque in eo quærere debeat. Quare id tantum addimus, quod Autor de omnibus materiis scriptoræ idoneos adjecerit, cumque hac occasione magnum apparatum ad Bibliothecam Philosophicam collegerit, eama se Latina lingua conscriptam, in præsatione, exspectari jubet.

## PHILOSOPHICAL EXPERIMENTS AND Observations &c.

hoc est,

EXPERIMENTA ET OBSERVATA PHILOfophica Viri inter eruditos quondam eminentis, D.ROBERTI HOOKE, S.R.S. & Geom. Prof. Gresham. aliorumque
Virorum eruditorum primi ordinis, qui illo tempore floruere, edita a GUILIEL MO DERHAM,
S. R. S.

Londini, apud W. & J. Innys, 1726, 8, chart. aug. Alph.1 pl. 3 Tabb. 2n. 4 c. fig. textul insertis.

Scripta Viri celeberrimi Roberti Hookii, que ipse suci publice exposuerat, enarravimus in Actis A. 1707 p. 150, & posthuma a Richardo Wallero publicata prolixe recensuimus ibidem p. 150 & seqq. Promittebat idem Wallerus adhuc alia fragmenta, inventa & experimenta Viri egregii; sed satis concedens stare promissis non poterat. Wallero mortuo schede Hookiana pervenere in manus Viri de Rep. literaria optime meriti, Guilielmi Dorbam, qui, ut de eadem bene mereri pergeret, ea inde selegit & secundum annorum ordinem digesta publici juris secit, que ad scientiz physice ac mathematice incrementa inserviunt, interspersis hinc inde aliis virorum preclarorum observationibus

ac inventis. Nostrum est notatu non indigna excerpere, que re-

rum naturalium curiofis grata judicamus.

Inventionem barometri Hookius vindicat Boyleo, qui in eam incidit A. 1658 vel 1659, suadente Wrennio inquisiturus, num Luna premat atmosphæram nostram & ea mediante aquas marinas juxta hypothelin Cartesti. Experimentum Torricellii A.1643Florentiz institutum a Merfenno A. 1644 & Pafcalio A. 1646 & 1648 inGallia cum successu fuisse repetitum: Ottonem vero de Guericke, cui A. 1654 a Valeriano M. Ratisbonz id fuerit communicatum, idem postea sibi arrogasse & experimentum Magdeburgisum inde fuisse appellatura, autor est Derhamus. Observationes horologii oscillatorii marinas A. 1662 instituit Kingkardinus, motumque agitatione navis turbari aliquantisper, deprehendit. Robertus vero Holmes illius ope longitudinem maris rectius determinavit quam focii in aliis navibus, qui methodo communi utebantur, etsi huie negotio non exacte satisfaceret. Hookius d. 3 Dec. A. 1662 ponderavit aerem, usus globis hermetice sigillatis. ex quibusvi caloris eundem expulerat. Eodem anno d. 24 & 34 Dec. illustri Societati Regiæ exhibitum fuit experimentum determinandi pressionem, quam sustinet medium a corpore in eodem vel ascendente, vel descendente, quod a Leibnitio ad sol-Vendum phenomena barometri commendatum in Actis A. 1711 p.u descripfimus. Recensentur, que judice Hookio in Grantandie & Islandia sint observanda & quænam circa resistentiam aeris in motu corporum fint examinanda. Hookius A. 1663 inquisivit in refractionem in glacie atque crystallo. Deprehendit autem refractionem in glacie minorem, quam in aqua, & in crystallo majorem, quam in vitro. Describit idem regulas generales in experimentando observandas. Ex variorum literis phænomena varia recensentur, veluti quod in bronchiis pulmonum ovium & in arteria aspera bovis magna graminis quantitas fuerit reperta; quod in terræ motu per 32 dies atque noctes continuato solum cum 3000 domibus & inhabitatoribus fuerit submerfum, ejusque loco lacus profundus comparuerit, & ex lacu piscibus pleno pisces omnes in continentem suerint excussi, lacu hoc evanescente, quamprimum ad distantiam milliaris Anglici

alter oriretur; quod ova reperta fuerint loco vitelli inclusa abumini aliorum ovorum &c. Hookius describit anemoscopium fuum & vas prismaticum triangulare, ad dimetiendam quantitatem aquæ pluvialis commodum. Recensentur quædam observationes immersionum Satellitis primi Jovialis a Toinardo A. 1679 & 1680 factæ. Describuntur grandinis figuræ singulares. A. 1680 menie Majo ab Hookio observatæ; animalcula minutisfima in aqua a Leuwenbækio deprehensa; casus singularis hominis muti periodice loquentis nempe nonnifiab hora 12 meria diana usque ad primam, Grewio a Keifelio communicatus; Aruchura crinis a Leuwenhekio detecta & ejusdem observationes microscopicz de alvi facibus, de fibris musculorum, dura matris, cerebri, medullæ spinalis, & moxa herba; vermes millepedibus fimiles in stomacho repertæ; Molyneufi observata anatomica in vespertilione dissecto, in quo penitus mortuo cor ultra horæ spatium systolen atque diastolen peregit; Hookii experimenta varia, veluti de metallis in aliis ejusdem speciei liquefactis natantibus, de condensatione aeris ope aquæ, de pressione aquæ in tubis, de gravitate specifica aquæ & Mercurii, quam determinavit ut 1:15, de expansione metallorum liquesactorum, de pressione partium aque ab aqua, de elasticitate aeris, de pondere aque & ejus calore ac frigore per omnem profunditatem eodem, de fingulari molendini vi ventorum agitandi genere, de impediendo lapsu ponderum rupto sune, de gravibus exactissime ponderandis, de pondere fluidorum accurate determinando, de magnetismo terebris chalybeis absque magnete conciliato, de duritie ac tenacitate glaciei, de dilatatione aquæ congelatæ, de gravitate specifica glaciei, quam facit respectu aque ut 8 ad 7, de ejusdem phænomenis & causa expansionis. Reperies ibi porro Hookis methodum verba quædam exiguo temporis spatio per maximam distantiam alteri communicandi. Commendantur ad hunc usum telescopium & loca eminentia tanto intervallo in directum a se invicem dissita, quantum istud requirit. Peculiares vero in locum literarum substituit characteres ex intervallo facile distinguendos. Invenies quoque ejusdem discursum de curru a vento agitando. sed qui in primariis deficit, cum Cl. Editor inter MSC. Autoris,



concevum, cujus focus in E; & FG alterum speculum concevum minus, reflectens radios in focum alterum D, in quo oculus K ope lenticulæ C videt objectum. His additur historia typographiz Oxoniensis a Wallisso conscripta; observatio non una de lacu ingente in Suecia A. 1688 ab anonymo facta; Walteri animadversio in discursum Hookis de microscopiis. Machinam asportatoriam, qua facili negotio ingens terræ quantitas ex uno loco in alium deportari potest, a Roberto Southwell vifam, A. 1692 cum Societate Regia communicavit Hoekius. Reperies porro ibidem schediasma de quantitate auri in sluvio Gambay incerti autoris; experimenta & observationes de serro ignito ab Hookio A. 1694 Societati Regiz exhibita; ejusdem recensionem discursus Philippi de la Hire de frigore; instrumentum ad delineandum objecta, quod est Camera quædam obscura portatilis ita parata, ut in parte postica locus sit capiti atque manibus, ceteris corporis partibus extra eam constitutis; modum dimetiendi altitudines & distantias in mari; observationes Greavei in Ægypto factas, quæ obliquitatem Eclipticæ ad A. 1639 exhibent 23, 30, 15, declinationem acus magneticz a meridiano Alexandrino occidentem versus s' 4s' ad A. 1638 mense Decembri, & altitudinem poli Alexandrini 31° 10', vel 31 4', vel 31° 3'. Hookius ostendit, quomodo divisiones barometri augmentari queant, & quasdam de nautilo conjecturas prodit atque observationes. Tres idem de ambra discursus reliquit, quibus ejus hifloriam complexus. Lowthorpius jam d. 14 Febr. 1699 in refractionem aeris inquisivit. Stephanus Gray A. 1600 Cantuarize sub latitudine 51° 15' observavit initium eclipsis h. 8 12', observationem maximam, que fuit 103 digitorum, h. e 24 & finem h. 10 42. Wallerus quasdam animadversiones conscripsit in historicam Philippi de la Hire observationem de vitris causticis veterum, que legitur in Commentariis Academie scientiarum Parisinæ A. 1708. Concedit, veteribus cognitas esse, quod sphæræ sint caustica vitra; sed negat, ipsis innotuisse lentes causticas. Recenset idem Tractatum Dominici Mistichelli impresfum Romæ A. 1709 de apoplexia. Colophonis denique loco Hookius quædam inventa Anglis vindicat, quæ a Cassino in Trachatu

data de origine & progressu Astronomiz tributa suerant Gallis, aut minimum sociis Academiz scientiarum, veluti horologium oscillatorium ope cycloidis persectum, quod ante eredam Academiam jam notum suerit in Anglia, primum autem in
Batavia jam A. 1659 suerit inventum; lentium telescopium absque tubo usum a se inventum; mensuram universalem ope
penduli obtinendam a Christophoro Wranno indicatam, detecta a
se causa, cur non eadem esse possit per orbem universum &c.
Multumconqueritur de Academia Regia scientiarum, quod inventa Societatis Regiz Angl. sibi arroget, ac zgre sert, quod Carsinus Academiam scientiarum primam Societatem Regiam prz
dicet, cum tamen ejus natalem anteverterit Societas Regia
Londinensis.

OPERE MEDICO-PRATICHE ET FILOSOPHIche di Giuseppe Volpini.

i. e.

JOSEPHI VULPINI, PROFESSORIS PHIlosophie & Medicine, Opera Medico - Practica & Philosophica.

Parmæ, apud hæredes Pauli Monti, 1726, 4.
Alphab. 1 plag. 8.

Sex continent Tractatus opera hæc, quorum I agit de vermibus ordinariis in corporetumano, de morbis ab eis productis æ modo iisdem medendi. Vermes humanos a putredine oriri, vel ex ovulis muscarum deglutitis aut cum aere allatis excludi, suffins probat Autor Clariss. negans, per traducem eos a parentibus liberis communicari. Usum eis attribuit, ut absumant superstuas chyli particulas, agitatione sua motum intestinorum peristalticum excitent, æ vilem nostram conditionem ante oculos ponendo spirituum superbiam supprimant. Inter noxas, quas producunt, nominat sebrem putridam vel malignam, diarrhæam, dysenteriam, colicam, convulsiones, epilepsiam, cephalalgiam, paralysin, syncopen, singultum, vomitum cibi, vel materiz seculentæ aut peregrinæ. Oriri vero hæc symptomata asserit vel

a vermibus ut talibus, id est, ab corum irritatione & rosione; vel a vermibus cum materia pescante, acida, falfa, amara, phleginatica, putrida, que instar fermenti fanguini vel succo nerveo effluvia communicat, combinatis; vel ab corum glutinosa visciditate in glandulas se insinuante, membranis adhærente & vasa obstruente. Quoniam autem dicta mala etiam absque vermium progenie aliquem invadere possunt, cautissimum in ils curandis & in vera morborum causa investiganda solertem esse jubet Medicum. In vermium igitur negotio sequentes commendat indicationes: 1) ut agitationes & inquietudines vermium fistantur, 2) ut iidem enecentur & educantur, 3) ut succi vitiosi corrigantur, 4) symptomata mitigentur, & 5) ut primæ viæ a reliquiis verminosis purgentur. Præ reliquis pro necandis & educendis vermibus sequentes commendat pilulas, que recipiunt Aloes lucidæ drachm. unam cum semisse, Flor. Sulph. Mercur. d. ana 2 scrup. sem. Santon. drachm: semiss. His fusius deductis quinque quæstiones circa idem argumentum resolvit, scilicet, 1) annon venzsectio in curandis vermibus locum inveniat? 2) quo jure saccharum, mel, & similia inter anthelmintica numerari valeant, cum tamen vermes chylo, lacte, alisque fuccis dulcibus & temperatis delectentur? 3) cur non omnes homines zquali vermium progenie scateant? 4) quomodo vermes in quavis corporis parte nidulari queant, cum tamen nullæ dentur viz, per quas illuc meare possint? &5) cur in princtpio morborum, maxime gravium, lumbrici foli, nec ulli dii rei admisti, rubri, vel copiosi & vivi ejechi malum præbeant prognosticum, secus in declinatione? Quemadmodum autem Autor Clariff. in omnibus ductum Vallisnerii, cujus placita in Actis Supplem. Tom. V Sect. VII pag. 279, exposuimus, sequitur, ita defendit eundem contra Vercelloni insultus, qui in Tract. de Glandulis cesophagi & vermibus, quem in Actis Supplem. Tom. VI Sect. VI p. 262 excerptum dedimus, ovula vermium ab extra adduci exiltimans, illius theoriam, qua per traducem propagari lumbricos statuerat, evertere conatus est. Postquam igitur Clariss. Vulpinus de Cura vermium abunde disseruit, pergit in Tr. II de præservatione a morbis ex vermium

progenie metuendis agere. Et quemadmodum pleraque remedia præservatoria ex bono vivendi regimine desumuntur, ita hac occasione regulas dizteticas explicaturus, pro fundamento ponit verba Averrhois in Paraph. in Lib.de Republ. Platon. Tract. I pag. 342, que sic se habent : "Civium alimenta, si modo, si" ordine, si tempore, si genere temperata sint, codemque modo" exercitatio; consentaneum est, ita institutos non habere opus" tot Medicis, quot hac tempestate nostra & retro actis etiame temporibus usi sumus." Notum autem est, quod infantilis ztas præ alia verminationi fit exposita, hinc ansam arripit disserendi in genere de requisitis bonarum nutricum, de modo nutriendi infantes tam lactentes quam ablactatos; inde progreditur ad exponendum usum & effectum vini, ad cominodum explicandum calide vel frigide bibendi, modumquo suppeditandum. quo ebrietas vel præcaveri vel arceri queat. In Tr. III illorum examinat opinionem, qui statuunt, vermes spermaticos esse principium generationis animalium. Quos cum Leeuwenhæckius & Hartfockerus primi detexerint, hosque secutus sit Dalechampius cum suis affeclis, ea cum differentia, quod priores, manere vermiculos in utero, ibique nutriri & augeri, posteriores vero per tubas Fallopianas ad ovaria deferri, & ovulum ingredi crediderint; utrorumque rationes fideliter recenset atque solide refutat Noster. De quibus aliquid dicere eo magis dubitamus, quo pluribus vicibus hoc de argumento in his Actis jam locuti sumus. Sic & in Tr. IV respondet objectionibus, quas D. Dominicus Maria Taravazzus contra systema ovorum in animalibus viviparis moverat. In Tr. V Observationes quasdam communicat & specifica allegat, que partim a Medicis, ex. gr. Mortono, Mayerne, Boyle, &c. commendata; partim a se inventa, magni usus in morbis esse reperit. Sic pag. 193 folia viridia juglandum ad absumendum lac puerperarum, p. 194 battituram ferri ad cachexiam a mensium suppressione ortam, p. 199 Electuarium & Pilulas ad præcavendam phthisin post hæmoptyfin, quæ recipiunt Rob. passul, cum Aqu. farfar. extr. unc. 3 fem. papav. alb. unc. i. cumsemiss. ceruss. antim. unc. i. colchot. vitriol. dulcif, drachm. i. semiss. syr, dialth. Fern. & scabios. ana

q. f. pag. 200 sequentes pilulas ad omnes hæmorrhagias, potisfimum ad ulcera vesicæ, renum & aliarum partium internarum cum fanguinis fluxu combinata, que parantur ex vitriol. dulcif. sexies cum phlegmate vitriol. vel aqua sperm. ran. irrorati & exficcati, G. Arab. cerz albz ana unc. semis, & bals. Peruv. drachm. I, etiam atque etiam commendat. In Tr. ultimo de vero usu feroque abusu vesicatoriorum commentatur. Que cum parentur ex cantharidibus, sinapi, euphorbio, &c. adeoque sale volatili alcalico constent, in omnibus morbis, in quibus acidum vel viscidum peccat, & fluida tardius moventur, conducere, & quoniam urinam fimul pellunt, in abundantia feri & lymphæ apprime valere dicuntur. Alias in particularibus quibusdam affectibus adhibentur, non tam ut humores p. n. versus habitum alliciantur, & extra corpus proscribantur, quam ut, dum salia eorum volatilia intimius penetrant, particulas noxias versus renes pellant, obstructiones reserent, fluidorum motum accelerent, molecularum inutilium contactum destruant, iisque novum fitum, aliamque dispositionem juxta rationes mechanicas concilient. Ob has causas, imo & revellendi & spiritus excitandi gratia profunt in febribus malignis, petechialibus, cum lethargo conjunctis, in lymphaticis diuturnioribus, ac pertinacibus, in intermittentibus pertinacibus, in gravioribus capitis doloribus, imprimis hemicrania, in melancholia & imaginatione depravata, apoplexia, catalepsi, vertigine, epilepsia, in malo ischiadico aliisque doloribus arthriticis, rheumatismo, inflammationibus partium internarum cum febre. Damnantur vero in morbis, ubi particulæ alcalico - falinæ, imprimie volatiles, & fulphureo - volatiles abundant; ut in oculorum fluxionibus, in ardore & incontinentia urinz, inflammatione & ulcere vesicz, in mensibus imminentibus vel profluentibus, ac lepra. Exulent queque in subjectis gracilioribus, siceis, calidioribus, spiritibus mobilibus gaudentibus, & ad hecticam inclinantibus. Ratione temporis non applicentur nisi præmissis universalibus, & quando alia benigniora remedia frustra fuerunt adhibita. Ratione loci non admoveantur parti inflammatæ, debilitatæ, emaciatæ, vel fluxioni cuidam obnoxiæ.

#### MENSIS APRILIS A.MDCCXXVII.

JOH. MATTHIÆ HASII, MATH. PROF. P. Witteberg. Programmata bina, de Eclipfibus Solis & Lune

binis anni 1726, junctim edita cum schematibus.

Wittebergæ, apud viduam Gerdesiam, 1727, 4. Plag. 31 Tabb. 2n. 2.

L. Autor, Collega noster honoratissimus, qui A. 1715 eclipsis Solaris illius anni illustrationem variis Schematibus, Orthographicis, Stereographicis polaribus universalibus, Stereographicis particularibus, itemque profilicis dederat, recensitam a nobis in Suppl. Tom. VII Sect. I, eclipses etiam, Solarem atque Lunarem, præteriti anni binis schematibus explicare conatus elt. Observat, schemata eclipsium Solarium vel terrestrium projectionibus Stereographicis polaribus exhibitarum jam esse satis frequentia, cum magno numero imprimis in elegantissimis Ephemeridibus Manfredianis occurrant. Quoniam tamen habent hoe incommodum, ut ægre integrum hemisphærium illuminatum exhibere valeant, ea de causa, & ut modum exhiberet, quo concinnius ejusmodi eclipses propius æquatorem contingentes ( ad quarum repræsentationem deformationem telluris nauticam înmappa reducta adhiberi minus justum ipsi videtur ) exhiberi possint & ut simul speculationem de repræsentationibus harum eclipsium nova aliqua accessione perficeret, Echipsin Solarem, quæ superiori anno d. 25 Septembr. contigit, mappa & projectione stereographica æquatoria, & gradus longitudinis 280 in æquatore, qui per medium mappæ transit, comprehendente exhibuit. In qua vero ob spatii angustias duz potissimum phases initii & finis, nempe deliquii terrestris & regionum omnium, quæ illo tempore diem habuerunt vel in hemisphærio illuminato constitutæ suerunt, comparent. Modum describendi ejusmodi schema ex prædescripto schemate orthographico vel & insuper stereographico polari notum supponit. Præterea vero ut modum hunc projectionis, nempe stereographicum zquatoreum, eo magis commendaret, Eclipsin quoque Lunz, que n Octobr. ejusdem anni contigit, scilicet phases, quibus terra per candem affecta fuit, simili schemate exprestit. pressit. Quale nunquam antea publicatum integrum, in quo adeo hic pariter hemisphærium nocturnum (cum parte diurni) sive omnes regiones, quibus successive eclipsis Lunæ hæc visibilis existit, exhibentur, tresque speciatim phases initii, medii & sinis eclipseos exprimuntur. Ubi quidem simul (propter latitudinem Lunæ, quamvis parvulam) tamen hemisphærium nocturnum ab illo hemisphærio, quod Lunam videt, quamvis ab altero modicum saltem differente, distinctum apparet.

Potiora momenta calculi harum eclipfium, secundum tabulas Hireanas administrati, adjunguntur; cœlum vero in neutra

eclipsium favens observationi fuisse monetur.

OBSERVATIONES ASTRONOMICÆ, ADN.
DE LA CROYERE, Clejusque fratre, DE L'ISLE,
in Russiam tendentibus, ut & a Cl. KIRCHIO, in Observatorio Regio Berolinensi A. 1726 institutæ, a DE L'ISLE
descriptæ, & nuper Petropoli ad Collectores Actor.
Erud. transmissæ.

An. XVI 1726, 7<sup>b</sup> 24' 13" vesp. notata suit emersio tertii satellitis Jovis teloscopio pedum 15 objectivo Campani: ecclum serenum, sed nihilominus Jovis discus non tam bene terminatus apparuit, quam solet. Telescopium pedum XXVI emersionem anticipavit's, oculari minus distincte resringente imaginem objectivi.

Jan. XVIII, 9<sup>b</sup> 5 56" vesp. Mars incipit ad Lunaris disci partem obscuram emergere, telescopio 6-7 pedum, ut deprehendit frater de la Croyere; quamvis Luna trans nebulam cerneretur, observatio tamen exacta est, utpote instanti temporis sacta. Eram tunc occupatus telescopio 15 pedum Campani collocando. Post initium emersionis a fratre observatum vidi 6" vel 7, Martis discum totum retectum a Lunari 9<sup>b</sup> 6' 2" vel 3.

Altitudines meridianze superioris limbi Solis quadrante 18 pollicum radii.

17 Jan.

17 Jan. 19 4 30. 20 — 17 41 30. 21 — 17 55 15.

Observationes correctæ, errore quadrantis circiter 4', suppeditarunt fere altitudinem poli 52° 32'\(\frac{1}{2}\) in observatorio Berolinensi, adhibitis declinationibus Solis, quæ extant in tabulis D. de la Hire.

Unparthenischer Bericht vom Vorrecht der Erstgebohrnen in illustren Familien.

i. c.

SINCERA INSTRUCTIO DE JURE PRImogenitorum in illustribus familiis. Editio secunda.

Gothz, apud Joh. Andr. Reyherum, 1727, 8.
Plag. 7.

A Utorhujus scripti est Vir summe reverendus, D. Ernestus Sa-A lomon Cyprianus: cujus ut reliqui libri, quibus rem ecclefiasticam & litterariam ornavit, justu Serenissimi Ducis Saxo-Gothani, FRIDERICI II, prodierunt, ex quo munus Confiliarii Ecclefiastici & Confistorialis ab ipso sibi delatum, & cum insigni totius Ecclesiz Evangelicz emolumento adhuc gestum, suscepit; itahic quoque, codem Serenissimo Principe ita jubente, jam ante aliquot annos conscriptus, & hoc anno recusus est, continetque defensionem juris, quo illustrium familiarum splendor conservatur, solidis & perspicuis rationibus instructam. Cap. I. Jura primogenitorum legi naturz & internz societatis civilis compagi omnino congruunt. Naturali enim omnium hominum zqualitate sublata, institutaque civilis vitæ consociatione, cujus finis est bonum publicum, privatæ cujusque utilitati, ubi contentio oritur, simpliciter anteponendum: necessarium utique est, & juri naturali, finique societatum civilium conveniens, ut exclusa divisionum licentia, vires & conjunctæ maneant, & unius arbitrio subfint, qui non alius, quam natu major esse debet, cui nemo fratrum post genitorum excusate semet opponere, aut jus divinum & avita testatestamenta obtendere potest. C. II. Jus primogenitorum ab emnibus populis agnoscitur & approbatur: cujus rei naturalis retio est, quia vires conjuncta in agendo & sustinendo plus pollent, quam diffipatæ; unde omnes gentes non folum unius fratris imperium præstantius putant eo, quod multis capitibus laborat, sed & æquum existimant, ut primogenitus imperio potiatur, quod Aristotelis, Herodoti, Justini & aliorum testimoniis ostenditur. C. III. Idem jus sacrarum quoque literarum testimonia comprobant. Inter loca huc spectantia a S. R. Autore refertur etiam ille, qui extat Gen. IV, 7, idque ex mente cum aliorum quorundam Interpretum, tum imprimis Heideggeri, cujus verba ex historia Patriarcharum To. I Exercit. 1 §. 18 p. 22 hic in notis subjecta leguntur. Ita autem ille: Habelem fuiffe fervum fratris fui Caini primogeniti, ostendunt verba Dei ad Cainum, qui dedignatione Dei, facrificium ejus aversantis, perculsus timuerat, ne excidisset fua in fratrem potestate. Deus autem illi potestatem in Habelem confirmat bis verbis: Ad te appetitus ejus, & tu illi dominaberis. C. IV. Adjiciuntur antea dictis plures caufz, quare natu minores primogeniti fortunam non debeant iniquo animo ferre. Mens generosa falutem & conservationem patriz, Curtii, Deciorum, Codri, Philenorum, aliorumque egregiorum civium exemplo tanti æstimat, 'ut ea privatam suam utilitatem nunquam non præponderari velit : nec privatæ vitæ commoditatem, inanem gloriam, luxumque finem bonorum constituit. Primogeniturz dignitas naturali, divino & gentium jure, prætereaque aurea bulla & confirmationibus Cæfarum ita juvatur, ut vana futura fit fine viribus ira adversus eam aliquid molientium. C.V. Etiam post geniti principes, licet imperio careant, possunt tamen bene beateque vivere. Primam viam Principibus ineundam, si voluerint esse felices, ostendit exploratissima illa, licet fere ignota veritas, veram felicitatem non in magnifico apparatu, vitzque cultu externo cum omnium rerum copia confistere, sed in animo cujusque esse quærendam. Secundo loco ejusmodi Principes rebus suis consulere possunt, si detractis sumtibus cupiditatis rem parfimonia retineant: porro si rebus belli cum prudentia & forsitudinis laude gerendis mature se idoneos reddiderint; vel etiam

intoga magnis Regibus, aliisque imperantibus opera & consilio presso suerint: quo & pertinent selices nuptiæ, minime autem veræ religionis desertio. C. VI. Jus primogenituræ in domo sexonica non est novum, quippe quodin utraque linea jam olim usurpatum suit, cum Ducis Alberti & Electoris Johannis testamentis esset consistmatum.

JO. PETRI DE LUDEWIG, JCTI, FRIDEticiana Cancellarii, Reliquia MSptorum omnis avi Diplomatum & Monumentorum ineditorum.

#### Tomus IIX.

Francosurti & Lipsiæ, 1727, 8 maj. Alph. 2 pl. 5 Tabb. æn. 7.

DOR splendidam Dedicationem Illustriss. Frid. Ernesto S. R. I. I Baroni ab & in Cuiphausen, Potentiss. Regis Porust, in fancliori Curia Administro Status, inscriptam, singularem huic Tomo, pro more suo, Præsationem præmisit Ill. Editor, in qua multum initio præfatus de Dynassia sua Bendorssio, de cujus acquisitione, quæ paulum retardavit editionem Tomi hujus, ipsi impense gratulamur, de libris hic contentis uberius disserit. Hanc folam nunc perlustrare suffecerit, maxime cum nullas monumentis hic publicatis, prout in ceteris quidem Tomis fieri suevit, notas subjectas deprehendamus. Primo loco exhibetur Sigismundi Meisterlini, qui circa finem seculi XV primum ad D. Sebaldum Noribergæ, ac deinde in cœnobio Grundlachiensi Antistes suit, Noribergensis civitatis bistoria, ad A. 1470 producta, quem Autorem, mercede quippe conductum, parum zquum fuisse Burggraviis aliisque, probe observat Noster, varia ab eo tradita accurate in Præf. confutans. Qua occasione etiam Jo. Mülleri Chronica Norib. adhuc inedita, tum & alia monumenta & diplomata MSS. quæ maximam partem ipse possidet, prolixe recenset. Sequuntur inde Il Monumenta quadam geneal. & bistorica, e Bibliotheca Illustriss Ludovici Ottonis nob. Domi-2 3

Domini de Plotho, Regi Poruffiz a Consiliis sanctioribus & rel. Nostro concessa, que quatuor Sectionibus partitus est Noster. quarum prima de Welpone Bavariæ Duce, & secunda de Saxoniæ originibus agit, tertia Catalogum Misniæ Marchionum & Landgraviorum Thuringiz, seu, ut corrupte legitur in Codice, Katal. Lantgravii Thuringia & Archi - Episcoporum Misnenfium. quarta Chronicon & Genealogiam Misniæ Marchionum complectitur. Enimvero, ut prima Sectio bistariolametiam ab aliis incantatam, & secunda nanias plures & narrationes vulgares continet, ut ipse Cl. Editor fatetur, que adeo hanc Collectionem deformant potius quam ornant; ita Vir Cons. postremis Sectionibus edendis supersedere utique potuisset, que nihil quippe funt aliud quam excerpta ex Annalibus Vetero- Cellenfibus (quorum verba ipfa, sed sæpe corrupta, exhibent) a Celeb. B. G. Struzio primum tum Jenz 1720, 8, una cum Chronico Terrz Milnensie inedito, seorsim vulgatis, tum ejusdem Collectaneis MSS. seu Actis Litter. Tomo II infertis: quos & jam pridem dignos cenfuit Menckenius noster, quos & cum Chronico Montis Sereni, quocum sæpe conveniunt, & duabus ejus versionibus vetustis vernaculis, adhuc ineditis, altera e Schurzsleischiana, altera ex Imhosiana Bibl. diligentissime collatos, Scriptoribus suis rorum German. pracipue Saxon. Miss. & Thuring. Tomo II, qui sub prælo est, a p. 377 ad 416 inferret. Quas adeo editiones quicunque cum Ludewigiana hac conferet, vix duo in ista deprehendet loca. exigui quidem momenti, que ab Epitomatore hic addita, in illis non exstant, contra appendicem de Friderico Strenuo & plurima loca alia in illis obvia hie desiderabit; præterea animadvertet, in hac, five descriptoris, ave Codicis ipsius vitio, innumera fere ita depravata esse, ut nisi illas editiones adhibeas. œdipo lectore opus sit. Quod ne gratis dixisse videamur, paucistimas e multis gustus causa afferemus lectiones Codicis hujus corruptissimas, adjunctis melioribus ex edit. Menckeniana.

Ludew. p. 186 lin. 21 nata in Eysbenbilda matre, Menck. p. 379 l. 32 natam ex Suenbilda matre; Lud. p. 188 l. 8 juxta Salum promissum, Menck. p. 380 l. 15 juxta stilum prom. Lud. p. 191 l. 1 Odo pugnax Marchio lateris Rex illis tergo vertit, Menck. p. 381

1.37

137 Odo-laceris vexillis terga vertit; Lud. p. 244 l. 14 antequam tradementum in castro presentarent; Menck. p. 409 l. 18 antequam tradimentum bi qui in castro erant persentirent; Lud. p. 245 l. 26 filiam Etii Ducis, Menck. p. 409 fil. Ottonis tertii Ducis; Lud. p. 246 l. 29 excitatis obtervia, Menck. p. 418 l. 28. exc. obtalmia, &c.

Ceterum cum occasione Plothoniani hujus Codicis Ill. Editor etiam meminerit Codicis Chronici Montis Sereni, in eadem Bibliotheca extrantis, quem se editurum policetur in rerum Magdeburgenfium voluminibus, quæ proxime daturus est prælo; nolumus eum latere, dudum Illustrissimum Domin. de Plotho, Meccenatem fummum (qui & Monumenta illa Menckenio pro summa, qua pollet, in literas & literatos propensione obtulit, quibus tamen se carere posse facile intellexit) varias Lectiones sui Codicis Chronici Montis Ser. eidem liberaliter transmifille, quas pariter cum collationibus verfionum vernacularum, fupra memoratarum, Scriptor. fuorum Tomo II inferuit a p. 165 ad 312. Sed ut ad libri nostri contenta revertamur, succedit III Havelbergenfium Episcoporum Catalogus ab A. 946 ad 1600; sigillis Episcoporum, minori quidem forma zri incisis, exornatus; enjus autorem se ignorare Noster satetur. Enimvero exstat idem liber, A. 1697 vernacula ab Autore, qui nomen apposuit, Joachimo Convado Stein, Senatore & Secretario Vitstochiensi exaratus, in Bibliotheca Menckenii nostri, quem se debere Illustri Hoffmanno, Francofurtensis ad Viadrum Academiz ornamento, gratus profiterur: nec verbo hic ab illo Codice differt, nisi quod textus vernaculus Antoris brevis, diplomatibus quippe maximam libri partem occupantibus, Latine translatus est (quod roties addita ab Interprete verba vernacula docent, ubi de sensu exprimendo dubitat, ut cum verbis jurisdictione, immunitatibus collegissque per parenthesin Gulden und Gewercke, & voci ulnas addit Klaffter) &, quæ Menckeniano Codici adjecta funt ab Autore de victoria Suecorum ad Vitstochium A. 1636parta, cujus in ipso libro mentionem obiter fecerat, in Ludewigiano prætermissa funt. Nec Przfatio huic accessit, e qua discumus. Steinium non solum Henricum Haveckendahlium, (Haventhalium Noster fal-

fo vocat in Præf.) verum & veterem Codicem vernaculum, initio seculi XVI scriptum, secutum esse, ipsoque Archivo Curiz usum. Ceterum subjunxit Editor huic Catalogo Historiam sanguinis Christi in Wilinage, aliunde descriptam, quam nos quidem parum moramur. Denique IV Lamberti Ardenfis Historia Comitum Ardensium & Guisnensium ab A. 800 ad 1200 exhibetur e Codice, quem Noster e Bibliotheca Nic. Josephi Foucault fibi comparavit; quam nunc tandem integram prodire gaudebunt, qui excerpta libri, plurima quidem & fatis prolixa, apud Andr. Duchefnium in probationibus ad librum Histoire Geneal. des Maisons de Guines, d'Ardres, de Gand & de Coucy, Par. 1631 editum, quem Noster se ad manum non habere professus est, persustrarunt. Accessit etiam Præfationi duplex Ill. Editoris Appendicula de duobus nummis aureis, altero Ludovici IV Imp. præter morem ejus zvi diademate clauso ornati, in quo dum aquilam bicipitem obfervat, sententiam paradoxam de hac aquila ex Brandenburgicis nummis depromta iterum tuetur; altero Ludovici XII Gall. R. fatis noto, cum inser. Perdam Babylonis nomen: sed de his, maxime cum neuter voleias careat fignis, & de ultimo uberius egerit Christianus Sigism. Liebe, hodie Seren. Duci Saxo-Gothano a nummophylacio, in peculiari Dissertatione contra Harduinum Lipf. 1717, 8, edita, dicere supersedemus. Atque ita ultimam huic Collectioni manum imposuisse videtur Autor, ne scilicet nimium excresceret, novam tamen mox, ut non obscure innuit, sub novo titulo telam auspicaturus, quod institutum ut pari felicitate exsequatur Vir fummus, toto pectore optamus.

METHODUS CONTRACTA HISTORIÆ five triplex Schema &c. labore P. ANSELMI DE-SING, Ord. S. Benedicti, Congregat. exemptæ Bavar. SS. Angelor. Custod. Monasterii Ensdorff in Palatinatu Superiore.

Ambergæ, typis Jo. Ge. Koch, 1725, fol. oblongo.
Alph. 1 pl. 4.

Hifto.

TIstoriæ tum scribendæ tum legendæ methodum non inelegantem nobis dedit Rev, Autor in Tabulis ita dispositio, ut alterum quodque latus vacuum relictum fit, forte ut Lector in illo annotare possit, quæ ex re ipsi visa sucript; quamvis & ipse spem faciat, se singulari opere deinceps omnia exemplis uberius illustraturum, eaque additurum, quæ ab aliis monita observaverit, si modo ista non displicitura lectoribus cognoverit. Et tribus quidem Schematibus omnia complectitur, quorum primo natura historia, materia nempe & forma, tum & propria, locus, tempus, fiais expenduntur; secundo studium historiæ confideratur, quzque requirantur ab historico vel ab codem observanda fint in scribenda historia; tertio praxis historiæ tum antiquæ tumnovz, facrz & profanz, omnium Imperiorum & Regnorum, ita traditur, ut adhibito imprimis Catalogo Langleto - Menckeniano historico, cum similibus libellis collato, Autores præflantissimos eorumque editiones optimas commendet; quibus postremo etiam Historiæ Litterariæ & Naturalis scriptores præcipul subjiciuntur. Nihil addimus, memores moniti, quod ultimo loco subjecit Autor, ne quis temere arbitretur, qui vel Latinitatis, vel rerum non sit peritus, & si utrinsque peritus sit, ut cundanter tamen pronuntiet & lente. Ceterum majus illud opus, evjus spem facit, plura forte nobis recensenda suppeditabit.

## NOVA LITTERARIA.

Eneva nuntiatur, Antonis Pagi Critica in Annales Baronii I editionem alteram, variis locis, qua minus accurata agnoverat Autor, emendatam, auctamque ejusdem Autoris Differtatione hypatica de Consulibus Casareis, qua ad opus illud illustrandum pertinet; tum & Francisci Pagi Breviarii gestorum Pontisicum Tomum IV, proximis nundinis Francosutanis, e typographia Gabrielis de Tournes & Filii proditurum Necignorare Lectores nostros volumus, eosdem Typographos libros omnes Latinos, qui Lugduni in Gallia apud Anisson & Pasuel & Parisiis apud Rigaud impressi sunt, non exiguo numero, sibi comparasse, quorum pracipui in iisdem nundinis in ipsorum officina Francosuti prostabunt.

A a

Cele-

Celebres Venetorum Typographi, Jo. Bapt. Albrizzi & Sebastiaus Coleti, de splendido opere subscriptionis lege imprimendo programma emiserunt. Nimirum cum nova Collectio Conciliorum Harduini multis suspecta, Labbeana vero & Coffartiana adhue maximo fit in pretio, hanc integram, ne erroribus quidem Autorum (qui tamen in margine indicabuntur) mutatis, recudere parant XX Voluminibus, ita quidem, ut non modo Baluzianum Supplementum, verum & ea, qua Harduinus, Holstenius, Mabillonius, Aguirre, Dacherius, Martene, Lambecius, Pez, Bessin aliique singularia habent, ad argumentum hoc spectantia, addant, non neglecturi etiam, fiquid inediti conferre ad operis ornamentum velint eruditì; quibus denique Indices Labbeani, pro medo augmenti, quodaccedet, instructiores, & ex Harduino Index Geographieus Episcopatuum accedent. Imprimetur opus typis elegantisfimis, quingentis exemplis, quorum 250 in charta maxima, totidemque in mediocri, pura tamen & eleganti, comparebunt. Prodibunt vero bini fimul Tomi, quatuor menfium in-· tervallo, pro quibus, chartz majori impressis, prznumerandz funt, identidem acceptis & redditis chirographis, 60 librz Venetæ; & primi quidem Tomi II, hoc ipso Mense typis fubjiciendi, lucem adspicient sub anni hujus sinem, totum vero opus tribus cum dimidio annis integrum prostabit. terum cum huic collectioni etizm Aguirrii Concilia Hispania, Bessini Rotomagensia, ipsaque Harduini Gallica destinata sint miramur utique, nullam haberi rationem Anglicorum ab Henr. Spelmanno Lond. 1639 editorum. Quare hac occasione ignorare nolumus Editores nostros, in Bibliotheca Menekenii nostri, ut ex nova ejus editione p. 661 patet, exstare Codicem operis Spelmanniani præssantissimum, qui manu, ut verisimile, ipsius Autoris e MSpto Regio aliisque innumeris fere locis emendatus est, versione quoque nova monumentorum e lingua Anglica in margine addita, quam editoribus, fi ex re ipsis visum fuerit, non invidebit.

Florentiz haud ita pridem prodierunt Thoma Dempsteri Antiquitates Hetrusca, curz Thoma Coke, Equitis Angli, duobus To-

for U

mis in Folio ex ipso MSpto Dempsteri, quad Cokins sibi comparavit, nitide excusæ: adjecit huic Operi appendicis loco Philippus Buonarottus Explicationes & conjecturas Super ea, quæ a Dempstero dicta funt, quibus ingens libro decus accedit. Prostat vero opus octodecim fere thaleris. Cl. Ant. Maria Salvinius edidit ibidem superiori anno in 4 Satyras Persii, in metrum Hetruscum a se translatas; candemque operam adhibuit vertendo Oppiano, qui & ipse lucem jam adipexit. Præterea in eo est, ut Is. Casauboni librum de Satirica Græcorum poesi & Romanorum Satyra cum netis suis recudat. Novissime etiam ibidem editæ: Inscriptiones, an-Aqua Graca & Romana, qua in Hetruria civitatibus extant, collecte ab Anton. Francisco Gorio, una cum Notis A. M. Salvinil, in fol. Sunt vero, qui integrum hoc opus Salvinio deberi censent, certe dubitandum non est, quod sua opera laborem Gorii multum promoverit Salvinius, cum ille, exigna alioquin eruditionis laude conspicuus, singulari cognationis vinculo huic junctus perhibeatur. Sub ejusdem Gorii nomine nuper in ze incisum est Sepulchrum Livie, cujus antiqua rudera ante aliquot annos in publico loco Florentiz inventa, novimus. Infignita est hujus monumenti essigies ab Autore fingulis Infcriptionibus, quas ipfi monumento incifas animadverterant harum rerum periti, additæque ei sunt, Italico idiomate, a duobus Abbatibus, Salvinie & Andreino, Observationes perelegantes, ipsamque rei antiquitatem ex historiarum monumentis erudite eruentes. Ejusdem monumenti depingendi & explicandi curam olim Romæ in se susceperat Cl. Bianchinus, & adhuc spes superest, fore, ut brevi laborein suum ad finem perducat. Neque tacendum, Florentiz Alexandrum Politum, quem constat multis abhinc annis desideratissimæ Eustathii editioni insudasse, nunc quidem rem eo perduxisse, ut maximam ejusdem partem jam typis absolutam habeat, spemque eruditis faciat de festinando hujus editionis negotio. Multum sibi de labore isto promittunt, quibus ad palatum fuere, que jam ante speciminis loco ex Eustathio publicavit, a Jos. Georgio duabus Politi Aa 2

liti & Ubaldi Migronii Orationibus, pro folenni instauratione studiorum, addita, Flor. 1723, 4. Decem vero Tomis in solie continebitur hie Scholiastes, curabitque Cl. Editor, ne in chartarum typorumque venustate habeant Eruditi, quod desiderent. Remomnem ita aggressus est, ut 1) Textum ipsum Eustathii ex præstantissima, quæ Romæ prodiit, editione sideliter depromat, Basileensi tamen editione non plane abstineat, fed eandem, ubi opus sit, in subsidium vocet, & cum Romana conferat; 2) versionem ejusdem, a se, quantum potuit, accurate confectam, adjiciat; 3) Observationes & Explicationes locorum intellectu admodum difficilium, quarum non exiguam copiam congessit, laudatus modo Salvinius Appendicis instar annectat, & 4) textum Homeri, prout per ipsam scholigrum molem licebit, cujusvis paginæ initio præmittat. Ibidem sub prelo fudant Goffendi Opera omnia, quorum raritate, & ingenti pretio, quo hactenus constabant, excitatus eruditus quidam Italus, nunc novam corundem editionem parat. Novis etiam typis magnum Vocabularium seu Lexicon della Crusca, hactenus raro obvium, plenius atque auctius, quam olim fuerat, proxime in scenam prodibit. Hoe ipso vero anno 1727 Clar, Michaellus, Botanicus Florentinus, illie in lucem emisit: Nova genera Plantarum secundum methodum Tournefortianam, in fol. quem librum Autor centum -: figuris zri nitidissime inciss adornari curavit. Imprimitur thic: Orbis facer & profanus, 5 Voll. in fol. Autore Orlando, Lectore Pisano, quo libro id egit Autor, ut, que fuerit antiquis temporibus tum aliarum rerum, tum provinciarum maxime conditio, solerter excuteret. Denique consiciendo Bibliothecz Laurentianz exacto Catalogo opera impenditur, qui cum ad umbilicum perductus erit, ad Anglos transmittetur, nt suis eum typis curent imprimi, nisi forte jamjam res eo pervenerit, ut prelo subjectus sit. Hujus rei negotium eo sollicitius in se susceperunt Florentini, quo magis manca ac mutila cognoverunt ea, quæ de hac Bibliotheca a Celeb. Fabricio in Appendice Lambecii dicta fuerant. Ephemerides literariz Italicz, Giornale dei Giornali dictz, que

auto-

autorem habent Cataneum, virum egregium & perpolitum, VI partibus in 4 jam absolventur, & publice Venetiis prostant. Cardinalis Carpegna librum, cul titulus: Offervationi fopra alsuni Medaglioni, omnibus antiquitatum amatoribus magni zstimatum, egregiisque figuris æri incisis ornatum, Buanorotthe nuper nitidis typis in folio recudi curavit. Prodiit item haud ita pridem Venetiis liber de Monetis Papalibus in geneere, in quo varias variorum Pontificum monetas tam recenfine quam explicates exhibet Autor anonymus. su mus Justus Fontaninus edidit nuper librum, quem inscripsit : di Santa Cohemba, Vergine Sacra della Citta d'Aquileja, in Tempo del Pontefice San Leone Magno, e d'Astila, Re degli Unni, Commintario, scritto da Monsignore Giusto Fontanini, Arcivescovo and Ascira, in Roma 1726, qui liber quamvis autorem Pontificium on diffimulet, cum religiosum fanctorum & reliquiarum culwww videatur acriter defendere, ideo tamen lectorum omnium meretur admirationem, quod in ultima Antiquitatum illius atemporis, de quo ipfi sermo est, viscera penetrat, & historiz meniofis non parum lucis affundit. Ejusdem liber Eloquen-24 Italiana, qui docet, Italico fermone apte & ornate diecre, & cujus parti alteri appendicis instar adjecta sunt scripta Italorum quorundam, qui patrii sermonis studiosissimi fuemunt, recufus nuper admodum est, cura Anonymi cujusdam, qui ut tamen tantum abest, ut hocipso rem gratam Fontanino seceant, ut potius supra dicto libro, di Santa Columba, annexa sit a Fontanino Epistola ad Lectores quosvis, qua novæ hujus editionis incomtum negotium, quantum potuit, perstriaxit, jussitque eos expectare accuratiorem hujus libri sua opera evulgandam editionem, cui pleniorem longe quam olim fuerat, Italorum Oratorum catalogum adjungere constituerit. Superlore anno Romz Italico sermone evulgatus est liber, cui .. titulus: Luigi Nono il Santo, Vita e Massime a i Principi, di D. Gabriele di Maria Valenzicela, Barnabita, in Roma 1726, fol. . Il Partibus. Singulare iste liber hoc habet, quod præmissa ei sit ad Regem Hispaniarum, Philippum V, Dedicatio, Latino, Hispanico, Italico, & Gallico sermone expressa, que cum quar-A2 3 tain tam libri integri partem conficiat, primo statim obtutu zqui rerum zstimatores a lectione ipsius libri absterrentur.

Lugduni Batavorum Luchtmannus separatim recudit Episto. lam Criticam antea in Britannia adversus Phædrum Bentleji, autore, ut ferunt, Heario publicatam, qua fere omnes Ben leji emendationes impugnantur. Lucanum Oudendorpii ibidem jam sub prelo sudare ajunt, nec diu defiderabuntur a Wetsteniis Torontius & Phadrus Bentleji. Everbardus Otto totus est in edenda Jurisprudentia sua symbolica, & Mérillii Synopticis Tabulis Institutionum. Drakenborchius strenue pergit in explicando Livio, sed cum nimiam fere curam ei adhibeat, verendum est, ne tardius Typographis tradatur. Carolus Andreas Dukerus, cujus in scriptores prisci ævi fatis constant merita, novam jam molitur editionem Thucydidis, cum editis H. Stephani & Hudsoni ac MSptis Josephi Wasse Notis; cui imprimendo jam etiam primæ manus admotæ funt. Huie Editioni pauca ab ipso Dukero accedent, præter varias Lectiones e MSpris, Observationes item & Conjecturas doctorum Virorum; fallenturque adeo, qui dedita opera illustratum hic Thucydidem quæsiverint. Habuit idem Dukerus in animo dare novam Editionem Grammaticorum Grzcorum, Ammonii περὶ ὁμόιων και διαΦέρων λέξεων, Phrynichi, Th. Magistri, Mœris & Erotiani; sed postquam ex amicis intellexit, ejusdem rei curam suscepisse in Gallia Salierium, qui in Boivinii locum suffectus est, & Sorinum, abjecit horum editionem fere omnem, nisi quod Ammonium, de quo illi parum cogitant, separatim olim edere constituerit. Lugdunenses novorum quotidianorum Ephemerides fignificarunt, Trajecti ad Rhenum brevi proditurum Horapollinem, cum Merceri, Haschelii, Caussini, & J. C. de Paw, ejusdem, qui nuper Hephastionem & Diatriben de Alea Veterum edidit, Notis. Havercampum ferunt cogitare de edendo Cynegetico Grotii, & Eutropio, cui famæ an credendum fit, in posterum patebit. Editum nuper est Auctarium Carminum Broukbufii, quo continentur virulentissima ejus in Jac. Gronovium, Perizonium, Jensium, Havercampum, & alios Epigrammata. Paucissima hujus libelli

MENSIS APRILIS A MDCCXXVII.

belli exempla impressa sunt, & inter cultores nominis ac memoriz Broukhusianz distributa. Prodiit etiam Amstelodamigova Editio Carminum Sannazarii, in 8, cum Ulamingi & Broukhusti notis. Idemque Ulamingus edidit nuperrime Propertium, cum ejusdem Broukhusii annotationibus usulto auchioribus. Wassbergii brevi publicabunt Labitti Indicem legum, cura Abr. Wielingii Gymnasii Amstelod. Conrectoris, impene ad umbilicum perductum. Wetstenii novam editionemltinerarii Antonini cum Commentar. Suritæ & ineditis Altingii parant, ejusque adornandz negotium dederunt van der Welp, tertiæ, vel quartæ Classis Scholarum Amstelodami prafecto. Verburgius occupatur in vertenda in fermonem Belgieum Met amorphose Ovidit, quam cum pulcherrimis figuris - and Latine, Gallice, & Belgice daturi funt Wetstenii. Habe-After etiam magne pars vitæ Hug. Grotii Latine in fol. impref-Isa Gosp. Brandt conscripta, cui partem, quæ desideratur, addet Cattenburgius, Theologiæ inter Remonstrantes apud Amstelodamenses Professor. Gasp. Burmannus, Petri filius, Semater Urbis Trajectinæ, propediem editurus est in 4 Anale-- Maguedam hactenus recondita, que ad vitam Hadriani VI Papr. Trajectini, spectant, idemque id operam dabit, ut medii zvi monumenta alia e latebris protrahat, claros etiam Ultrajedenses in lucem producturus, nisi publici officii gravitate ab his studiis paulatim abstrahatur. Henr. Brencmannus, cui jam olim Florentini Xenophontem Ephessum, cum in Italia verfaretur, edendam obtulerant, sed qui tum typographum invenire non poterat, nunc, postquam libellus in Anglia prodiit, insano quidem pretio prostans, eundem Lugduni Bat. apud Luchtmanns recudere, eique Charitonii Apbrodisii Erotica, si a Florentinis obtineri possint, addere constituit. Præterea indicandum est eruditis, Typographum Lugdunensem, Johannem van der Linden, Jun. cui modo debemus Thefaurum Juris exquifitissimum, in eo nunc esse, ut Cujacii Opera subscriptionis lege, exemplis quidem 700, recudat hoc titulo: Jac. Cujacii, JC. prastantissimi, Opera omnia in X Tomos distributa, quibus conzinentur zam Priora, sive qua ipse superstes edi curavit; quam Posto-

#### ACT. ERUD. MENS. APRIL, A. M. DCC XXVII.

Posteriora, sive que post obitum ejus edita sunt, vel nunc primum prodeunt, Opera & cura Caroli Annibalis Fabroti, JC. Editio nova ceteris omnibus, que ante prodierunt, emendatior & adscriptis legum numeris aliorumque Autorum suppletis testimoniis auctior. Jo. Gottl. Heineccius, JC. & Anteceffor, Prafationem pramise. Subscripturi nomina ante finem M. Aprilis apud præcipuos Orbis literati Bibliopolas profiteri possunt. Pretium in charta maxima ascendet ad 120, Floren. Holl. in ordinaria vero, quæ satis splendida, ad 834 Flor. qui carptim solventur. nempe ubi quis nomen dedit, 13 fl. acceptes Tomis I & II 15, totidemque Tomis III & IV, it. V & VI, acceptis T. VII & VIII, 12 fl. 15 stiv. & completo opere, totidem. Lugduni Batavorum Abrahamus Gronovius, postquam Cl. Æliani va riam Historiam prelo submisit in 4, jam etiam eadem forma ejusdem de natura Animalium Libros XVII, ad MS. Mediceum nunc primum recognitos & castigitos, cum vers. Lat. P. Gillii & C. Gesneri, innumeris locis emendata, & emendationibus Dan. Wilh. Trilleri nostri, notisque Gesneri & ipsius Gronovii, publicare constituit subscriptionis lege, quamoum lente hactenus processisse accipiamus, ei adhuc locum esse haud dubitamus, etsi Calendis Januarii hujus anni fuerit finienda.

Prodiit nuperrime Actorum Erud. Supplement. Tomi IX Sectio V, qua exhibentur: 1) Clementis XI Pont. Max. Bullatium, Romæ1723, fol. 2) Pietro Giannone del Historia civile del Regno di Napoli, Tomus I, Neap. 1723, 4. 3) Histoire Genez-logique des Tatars d'Abulgasi-Bajadur-Chan, Lugd. Batav. 1726, 12. 4) The Life of John Colet, by Sam. Knight, Lond. 1724, 8. 5) Sebastiano Melli l'Arte Medico-Chirurgica, esaminata da suoi principi, Venet. 1721, 8. 6) Jo. Bapt. Paizoni Vindiciæ contra Epistolas Petri Blanchi, Faventiæ 1724, 4. 7) Jo. Rizetti Ludorum Scientia, sive Artis conjectandi elementa ad alias applicata; & 8) Elogium Jo. Christophori Wichmannsbausen, Prof. Linguarum Or. in Acad. Vitemb.

Pag. 77 lin. 25 l. Coclitem & 1. 30 fed per caufas.

+鹌):(0):(铃

# ACTA ERUDITORUM,

publicata Lipsiæ Calendis Maji Anno MDCCXXVII.

#### CLEMENTIS UNDECIMI PONT. MAX. Epiflolæ ac Brevia Selectiora.

## Tomi II.

Romz, ex Typographia Rev. Camerz Apostolicz, 1724, fol.

Alph. 18 cum fig. zn. minor. multis.

Minentissimi Tituli S. Clementis Presbyteri Cardinalis Annibalis Albani, R. E. Camerarii, pietatem in Patrumm' Clementem XI Pontificem Romanum esse prorsus fingularem & infignem, nemo facile negaverit, qui illius Pontificis, sane inter suos eximii, cum Orationes Confistoriales, Tomo VIII Supplem. Sect. III p. 97 memoratas, homiliasque in Evangelia, in Acta nostra anni 1723 mense Auguflo p. 329 relata, tum & Bullarium, nuperrime Supplem. Tomo IX Sect. V recenfitum, & has, in quibus nunc enarrandis versamur, Epistolas & Brevia Selectiora inspexerit, & hos Clementini ingenii fœtus postumos a gratissimo ex Fratre Nepote splendide & magnifice editos esse, inde cognoverit. Rerum in orbe terrarum hoe seculo gestarum non ignari simul, nobis tacentibus, animadvertent, hanc Clementinarum Epistolarum Collectionem Patribus Ecclesiæ Romanæ Purpuratis, ab ipso Clemente XI in Cardinalium Collegium cooptatis, ab Eminentissimo Collega dicatam, magni esse faciendam, majoris omnino pretii futurum, si nihil Brevium Epistolarumque omittere, & literas, quibus respondit Pontifex, aut quibus Pontifici est responsum, addere & inserere Eminentissimo Editori, aut libuisset, aut licuisset. Hoc posterius factum non est, nisi duobus in locis, Tomo I p. 579, inserto Reiponsponso Regio, & Tomo II p. 213, adjecto Joannis Wilhelmi Electoris Palatini in causarecessus Religionis in Palatinatu initi responso ; cujus equidem rei causas atis inquirendes relinquimus: quod vero ad illud prius attinet, videamus, que in præsatione ingenue dicuntur, his verbis ; Verum ne hanc quidem ipsam collectionem, ut adornata fuerat, integram prelo committere licuit: cum multa eaque forsan luculentius exarata Brevia, tum etiam Epistolas non paucas graves, & fortes, ne cujusquam offensionem aut invidiam subiremus, e medio tollere, alia insuper Brevia & Epistolas politicis concedero rationibus oportuerit. Simus interea hoc Catone contenti, & quidquid edere licuit libuitve, inspiciamus. Sunt autem Epistolæ & Brevia quam plurima, quod vel ipfa libri moles satis indicat, secundum temporis ordinem in duos Tomos digesta, quorum alter annos Pontificatus Clementini priores decem, alter posteriores numero totidem complectitur. Sermone sunt conscripta plurima Latino, gravi, maximamque partem puro & eleganti, qualem in Orationibus Consistorialibus olim deprehendimus, quantita & multa lingua, quæ Clementi XI fuit vernacula, exarata Latinis for interspersa. Cuilibet Epistola luculentum argumentum est prafixum, horumque argumentorum, ut & rerum memorabilium indices utrique Tomo sunt adjecti, in altero quidemillorum Indicum nominibus corum, ad quos datz funt Epistolz & Brevia. secundum elementorum seriem ordinatis. In charta etiam typisque splendori aliquid est datum, & ut S. Petri, Clementisque undecimi, literas exarantium, imagines gri incifas, aliaque ornamenta taceamus, frontem Epistolarum uniuscujusque anni figure affabre eri incife excellens aliquod Pontificis facinus exhibentes : lemmatibusque magnificis & argutis e S. Scriptura depromtis veluti animatæ, condecorant.

Hæc de Opere dicta sunto in universum; specimen dare, dissicilius videtur, rectiusque sacturi sunt illi, quibus egregium librum oculis usurpare licebit, si ipsi volumina curiosa volvent manu, &, quodcunque dignum notatu invenient, in rem suam vertent. Interea in gratiam eorum, qui isto fructu carere habent necesse, hæc notabimus. Tom. I p. 1 satetur Pontisex, Impera-

toris

toris Leopoldi fuffragio per Cardinales Lambergium, Mediceum, & Grimanum, Lambergiumque Legatum fe ad funmam in Ecclesia Romana dignitatem esse evectum: mox oblitus linjus beneficii, oblato Imperatori suo in gravissima controversia Hispanica arbitrio p. 12, Ludovico Francorum Regi p. 14 indicat, es se initurum esse consilia, que ad reddendam ab exterorum militum incursu immunem Italiam expedire magis arbitrabitur. Sed quam retulit Pontifex Imperatori optimo gratiam, eam retulit Pontifici Philippus Hispaniarum Rex, de qua re Tom. II p. 149, gravissime conqueritur. P. 91 Universitatem Lovaniensem, ne ullius visitationem, nisi quæ ab Apostolica sede proficiscatur, admittat, quod isti sedi immediate subjecta sit, cohortatur; p. 111 Apamiensem Episcopum multas ærumnas perpessum collaudat, &ut in copto firenue pergat, graviter admonet, quale vero illut? ut Regi Regaliæ jus in co Episcopatu competens vindicanfi porro adversetur & obnitatur. Quam Pontifici Articulus IV Pacis Riswicensis cura cordique suerit, docent ea, qua p.133 seqq. leguntur. Jus est Imperatori primariarum precum, quod vocant; to se demisit temporum acerbitate Cæsarum Majestas; sed & hoc jus precarium esse, & Pontificis beneficium, vult Romanze Ecclesiæ Præsul: vide Tomo I de Precista Hildesiensi p.308, Augustano p. 408, Monasteriensi p. 549 & 562, Basileensi p. 603, Tom. II de Argentinenfi p. 17, Thorenfi p. 44, Wormatienfi p. 75. Rufforum Czaro Petro cum Clementi XI fuiffe literarum commercium, ex duabus Epistolis colligitur, quarum altera A. 1707 d. 18 Octobr. gratias agit Pontifex, quod per Borisium Kurakimum fibi fignificaverit, liberum fore Religioni Catholico-Romanæ in ditionibus amplissimis exercitium, & Missionariis ad Sinas reliquumque Orientem per easdem abituris transitum, Tomo I p.406; altera A. 1717 12 Maji idem per eundem Kurakinum fibi promissum grata mente deprædicat, & in fidem rei diploma aliquod fibr mitti contendit, Tomo II p. 612. Voluit Imperator, ut Canonici Ecclesiarum Hildesiensis, Ratisponensis, Coloniensis, & Leodienfis, Vicarium Generalem Cæfari gratum, Imperio non fuspectum, e Gremio, ut ajunt, suo eligerent; sed illi non obsecuti sunt voluntati Czfaris, & non obsequentes collaudavit Pontifex, &, ut

Bb 2

non obsequerentur imposterum, strenue cohortatus est T.I p.477.
485. Ad Pontisicem hodiernum, ista tempestate Vincentium Mariam Episcopum Tusculanum Cardinalem Ursinum, Archi-Episcopum Beneventanum, exstant Epistolæ IV, Tomo Iuna p. 512, reliquæ Tomo II p. 477, 530 & 705. Sed & ad Successorem Michaelem Angelum Presbyterum Cardinalem de Comitibus, a Legatione Portugallica ad Auximanum Pontisicatum evocatum, est

una Tom. I p. 551.

Tomo II p. 48 Pontifex justissima Gloriosissima memoria Josephi Imperatoris pro vindicandis Imperii in Italia Juribus suscepta consilia rescindi atque inverti vult, ut ejus anima hac ratione consultum sit; de novi autem Imperatoris Electione, que Eminentissimis Serenissimisque S. R. I. Electoribus longzva confuetudine commendata, parum aut nihil ad Romanum Episcopum spectare videtur, valde sollicitus, p. 55 seqq. non modo Electorum, fuam in facris autoritatem agnoscentium, unumquemque literis fatigat, sed Coloniensi etiam Bavaroque rem istam commendat, & quæ ad Bavarum sunt verba, ut eam deliberationem sua sententia suoque suffragio promovere velit, hortatur, ac si gravissima in istos Electores latæ sententiæ sulgura suissente pelvi; vicissim Acatholicorum, ut loqui amat, Principum Electorum Jus in dubium vocare non veretur, & absque populi Germanici suffragio creatus arbiter, omnes Electionis Cafarea defectus supplet. Sunt ipsa Pontificis p. 62 verba: Quamvis igitur inter Electores forfan (immo certo certius ) intervenirent Acatholici, ac etiam alias legitimo jure eligendi minime suffulti, (qui vero illi, si discesseris ab Acatholicis, an Coloniensis Bavarusque, si spreta Imperiali sententia Electores eosdem admittere maluissent: sed ad cos ut legitimo jure susfultos dudum dederat literas ) electioni tamen eandem vim , firmitatem & robur effe volumus, at f ab babentibus legitimum eligendi jus, & ipsis quidem Catholicis,re-Ete atque ordine facta fuisset: Nos enim bos defectus omni efficaciori ac validiori ratione, qua possimus, plane supplemus: Quanta sit autoritas primi inter Polonicos Pontifices Præsulis Gnesnensis Archi-Episcopi, quanta potestas, latere potest neminem, sed ille cum existimaret, sibi hune honorema Nuncio Apoftolica.

flolico deberi, ut primus invisat, eoque nomine copiosissume ad Pontificem rescripsisset, omnis responsi loco hæc habet p. 133. Sed, iis non obstantibus, adhuc decere & aquum esse arbitramur, ut Fraternitas Tua ipsi Nuntio prima visitationis honorem omnino tribuat, nec Tua dignitati quidquam eo ossicio detractum iri existimamus, cum in ejus persona Nos ipsos & Apostolicam sedem, quam ille reprasentat, respicere Tibique proponere debeas. Ita stat pro ratione voluntas, autsi verbis istis rationem inesse eredas, eadem sui momento adversus Reges & Imperatores est valitura.

Patris communis & universalis Ecclesiæ Christianæ Pastoris nomen affectare Præfulem Romanum, in vulgus notum est, quid autem ex his Epistolis eo referri possimus, non facile invenimus, nifi literas quibus liberiores Ducis Mantuani mores T, I p. 46, atque iterum Prælati cujusdam avovuus reprobum cum femina quadam commercium lenibus admodum verbis castigat; totus potius in eo est, ut Reges & Principes, scriptis non ad ipsos modo, fed ad conjuges, liberos, vicinos, cardinales, ministros, confessionarios Epistolis de sua suorumque autoritate, dignitate, opibus fortunisque conservandis, augendis, restituendis obtundat; famosissimam illam: Unigenitus Dei Filius Constitutionem obtrudat & inculcet; Episcopos atque Clericos ad vindicandam libertatem immunitatemque Ecclefiasticam incitet, segnes impellat, audaces firmet, mala ideo passos soletur, obedientes Potestatibus secularibus increpet, negligentes præveniat; nunc levia nonmilla Laicis Principibus non fine multa fuz benevolentiz prædicatione concedat, nunc alia majora, aut faltim eadem iterum, nullonifi Canonum, in quos tamen immensum jus se habere, ait & reapse exercet, autoritatis obtentu neget. Ita Tomo I p. 160 Petro Portugalliæ Regi dispensationem in primo affinitatis gradu, pro Illustribus sine dubio personis, negat, quam olim ipse ab Apostolica sede in causa valde dubia promtissime impetraverat. Nec absquestupore utique legimus Tomo II p. 207 ad Antonium Ulricum Ducem Brunsvicensem & Luneburgensem sequentia: Ceterum qui votis Tuis, quantum nobis licet, satisfacere omni tempore vehementer cupimus, non nisi agro, animo audire potuimus, facultatem sub utraque specie communicandi rursus a so postulari: Nos enim in re tam gravi discedendum nobis non esse ducimus ab exemplo sanctissimi Pontificis Pii V, Pradecestoris nostri, qui in ca semper sententia suit, ut ejusmodi facultas nemini concederetur. -- Quamobrem -- te hortamur, ut ab ejusmodi desiderio, quo plus aquo incensus videris, discedere omnino velis, animaque tua boc qualecunque solatium libenter facrifices atque subjicias Catholica Ecclesia Legibus ac Institutis. que antiquissimum atque sanctissimum bunc ritum, ut Laici atque etiam Clerici non conficientes, sub Panis tantummodo specie communicent, solvi atque immutari minime patiuntur, qua in re novum etiam Pietati Tua meriti incrementum accedet, sum in divinis literis scriptum sit: Melior est obædientia quam vi-Etima, Sauscultare magis quam offerre adipem arietum. Animadvertere praterea debes, quod ubi expetita facultas a nobis Tibi concederetur, non tamen adeo occulte ea uti possis, ut rumor & fama, qua Principum Virorum acta semper rimatur & nunciat, ad multos facile non manaret : qui deinde factum potius quam mentem tuam expendentes, obloqui possent, ideo te sub utraque specie communicare, quod persuasum adbuc Tibi set, integrum Christum sub una panis specie nequaquam sumi. Id autem primum Catholicis magno scandalo esset, deinde hæretieis occasionem praberet epinandi, quod ea in re cum ipsis etiamnum fentires, ac demum cos, qui telicta havefi Orthodoxam fidem amplexi sunt vel de catero amplectentur, alliceret ad retinendam falsam, damnatamque opinionem, quod sumtio utriusque speciei universis Christi sidelibus necessaria sit ad salutem. Maluimus ipsa Pontificis verba adscribere, ut cum enixa Principis prudentissimi doctissimique voluntas, tum exiguum sane negantis rationum robur eo luculentius certiusque intelligatur. Vigilantifimum fuisse Pontificem, & finium regni sui propagandarum studiosissimum, loca docent infinita, quamvis magnificas aliquando spes, ut Tom. Ip. 498, de Eberhardo Ludovico Duce Wurternbergico, seu, ut communissimo exteris σφάλματε & hic audit, Witebergensi, & T. II p. 104, de Czarowizia conceptas, in casfum ivisse concidisseque videamus. Unum magnopere commo-

vit animos nostros, quod tam aperta sententiæ Romanensium hie se prodant vestigia, qua sacrosancia fidei datæ jura, æternumque acimmutabile Pactorum conventorum robur, quod gentes a religione omni atque humanitate fere aversæ tamen ex ea lege, que apud omnes gentes peræque custoditur, fibi non violandum esse, norunt & statuunt, a primo Christianitatis Episcopo nullius esse autoritatis omnique carere obligatione, primaque quavis occasione impune fallendum infringendumque esse pronuntiatur, nifi Ecclesia Romana incrementum utilitatemque ista pacta contineant. Ita Tom. Ip. 358 Pax Westphaliz damnosa illa Christiana Reipublica & omni bello deterior audit, quam, quotquot funt, qui communi patrize bene cupiunt, trium Religionum maximi, medioxumi, infimi libertatis sacræ & prosanæ palladium. venerantur. A. 1711 Joannes Conradus Episcopus Basileensis cum, nobilissimo Pago Helvetiorum Bernensi transegit, at Pontisex noster T.II p. 140, post vehanentem Episcopi ejusdeinque S.R.I. Principis objurgationem ea omnia pronuntiat nulla & invalida, nullius roboris aut momenti, neque Episcopum aut alium quempiam'ad illorum seu cujuslibet illorum, etiamsi ratificata & juramento firmata sint, observantiam teneri. De Altranstadienfibus Pactionibus, facra Silefiorum anchora, ad quam Christi in illis regionibus Navicula fub benignishimo Augustishimi Imperatoris Caroli VI Imperio portum tenet, Pontificis nostri Tom. Ilp.179 hæchorrifica est sententia: Majestati Tua (eidem puta gloriosissimo Cusari Carolo VI) per prasentes denuntiamus, ac insimul tradita nobis ab omnipotente Deo autoritate declaramus, pranarratas dicti Tractatus Altranstadensis pactiones, cateraque in co contenta, qua Catholica fidei, divino cultui, animarum saluti, Ecclesiaque autoritati, jurisdictioni, libertati, ac juribus quibuscunque quomodolibet officiunt, -- cum omnibus & fingulis inde secutis & quandocunque secuturis, ipso jure nulla, irrita, invalida, injusta, reprobata, inania, viribusque, & effectu penitus ac omnino vacua ab ipso initio suisse, & esse, ae perpetuo fore, neminemque ad illorum seu cujuslibet illorum, etiamsi pluries ratissicata, ac juramento vallata sint, observantiam teneri &c. &c. Ejusdem fere naturz funt, quæ de Recessu, PalaPalatino Tom. II p. 217, 284 & 735 leguntur. A. 1718 Pax Helvetiæ reddita est, per ea, quæ inter Tigurinos Bernensesque & Josephum de Rodulphis Abbatem Monasterii S. Galli Ordinis S. Benedicti convenere, de quibus cum Abbas ad Pontisicem retulisset, Clemens XI Tom. II p. 678 hæc rescripsit Abbati: Easdem itaque Literas (in quibus se in simili forma Brevis de omni illa Pacificatione opportune statuisse dixerat) ad perpetuam rei memoriam in Archivio Monasterii pradicti custodiri curabis, ac interim, juxta illarum tenorem pro comperto habeas, Te Successoresque Tuos ad ea, quæ in pradicta infausta Tractatione conventa suerunt, observanda, perinde ac si nunquam conventa suissenta, nullo modo teneri. Aderant ad manus plura, & quæ non minus mirari poterat Lector; verum hæc illi in ipso opere evolvenda relinquimus.

## DE VITA ET REBUS GESTIS NON NE Alvaresii Pyreriæ, Lusitaniæ Comitis - Stabilis, Libri II; Autore ANTONIO RODERICIO COSTIO,

Regiæ Academiæ Socio.

Olifipone Occidentali, apud Paschalem a Sylva, Regis ac Regiz.
Academiz Typographum, 1723, fol.

Alph. 2 plag. 9 fig.zn. 2.

SI quis est populus, inquit Noster in ipso Operis sui exordio, cui citra ambitionem queri liceat de inopia scriptorum, eum prosecto Lusitanum esse, minime dubitandum; ejus quippe res gesta memoria ceteroqui dignissima a tam paucis melioris nota scriptoribus memorata sunt, ut haud dubie dicendum sit, quemadmodum plerasque nationes armis vicit, haud secus omnes hac etiam inselicitate superasse. Nos nobis tantum non suminus, ut Lusitano Viro supellectilis, qua domi est, gnarissimo temere obloquamur; nulli tamen dubitamus, Regiam illam Academiam, cujus Noster Socius est peregregius, sub Augustissimi literarumque amantissimi Principis sanctis auspiciis vires & robur capientem, propediem essecturam, ut illarum querelarum latus & subitus sit sinis; maxime cum gens Lusitana eo ad Histo-

Historicam vim sit ingenie, ut jam nune, si minus multitudine. præstantia tamen cum multis non inseliciter contendere possit. Quis queso magno illi Osorio excellentibus de vita Emanuelis Regis Commentariis partam gloriam unquam reddidit dubiam? Quantum post fata Jeannes II Rex maximus Illustrissimo scriptori Emanueli Tellefio Sylvio Marchioni Alegretenfi debeat, neminem historiarum studiosum latere potest; &, si Triumviratum cupis, nostrum hunc Antonium Rodericum Costium adjicias, scriptorem ut eloquentissimum ita prudentissimum; qui;dum conquiritur materia & configiuntur commentarii Historiz Sacrz Transmarinæ, cujus scribendæ provincia Nostro Illustrissimæ Academize placito data est, ut aliquo mode interes Academize instituto satisfaciat, nec in communi omnium Academicorum labore cessare ac defidere videatur, Nonni Alvaresii Pyreriz res gestas primoribús Lusitanorum adolescentibus exempli causa dicates, (rem levem existimes, quod non est,) Latinis literis nitidistime confignatas edidit. Libri II funt splendide etiam impressi, nisi quod aliquoties correctorum majorem industriam desiderare possis, adjecta duplici Nonni imagine, altera, ut Comes Stabilis bella ciere fuit solitus, altera, ut Deo sacratus Monachi specie pietatem coluit, que, utpote artifici Picarti manu efficte, non leve decus edito operi conciliare videntur. Sed satius est, ut nos, quod liberante triennium quidem excusus in Germania tamen nostra sit suturus rarissimus, Nonni quandam imaginem. ex pulcerrima Costii nostri tabula exiguis lineis descriptam fiflamus.

Nonnus natus est anno Domini e 10 ccc. x, patre Alvaro Gonsalio Pyreria, Vico magno, Equitibus Rhodiensibus pro Magistro,
qui genus ad regium Gothorum sanguinem referebat, & matre
læne Gonsalvia Carvaliele, semina haud obscuris natalibus, quæ
passa per aliquod tempus ab Alvaro stupri consuetudinem, tam
postea caste vitam instituit, ut interBeatricis, Ferdinandi Regis siliæ,
cubicularias sit allecta. Annum agebat Nonnus quartum decimum,
cum, orto inter Ferdinandum Lusitanum Henricumque Bæticum
bello, hostem patris justa intrepide cauteque explorando mereretur, ut puer adhuc a Regina Eleonora solemni ritu armis indue-

p. 6.

C

retur.

202 retur. Patris etiam voluntate factum est, ut matrimonium, a quo IO. natura abhorrebat, cum femina primaria & divite, Eleonora Albina, iniret anno ztatis septimo decimo, ex qua liberos suscepit, duos virilis stirpis statim amissos, tertiam sequioris sexus, Beatricem, Joannis nothi notho filio Alphonfo, Ducum Brigantinorum hodiernorumque adeo Regum progenitori, in matrimonium postmodum collocatam. Quamprimum licuit per ætatem, 13. sidelem Nonnus operam Regi in bello Bztico przstitit, Olisiponem urbem, quam classis Bætica premebat, sub Fratris sui imperio desendit; & cum audisset instare prælium, invito fra-17.

tre erupit, viamque fibi cum comitibus per milites ad urbis portam excubias agentes & fratris justu Nonnum exire prohibentes, stricto ferro faciens, ad castra regia pertendit, magna virtute sed incassum; non enim prælium sed pax secuta est, pacemque

26. Ferdinandi Regis morbus & mors. Cognitissima sunt en, que mortem Regis insecuta sunt, quomodo Regina Vidua rerum summæ fuerit præposita, quanta apud eandem & quam suspecta gratia floruerit Anderius Comes, qu'id aufus sit facinoris Joannes Avisiensum Magister, Nonno imprimis instigante, ita ut diei possit, Lusitaniam, occiso Anderio, pulsa Regina, suam libertatem duobus adolescentibus debere.

Sectatus est Nonnus Joannis Avisiensis, quem sua factio Defensorem regni constituerat, partes suo consilio, cum fratres ejus, imprimis Alvarus Rhodiensium Magister, Reginam Bæticosque eolerent. Audita Anderii nece, mox advolavit Olifiponem, &, 30. ut arx dederetur, partim ostensa vi, partim verborum lenociniis effecit; adventante Bæticorum rege, ut urbi de cibariis prospice-35. retur, negotium datum est Nonno, quod non absque periculo nee fine laude bellica curavit; deerat Transtaganæ Dux impiger & 43. acer, qua in causa Comiti Alvaro Pirio Castrensi præsatus Nonnus summa diligentia administravit provinciam, suos sæpe dubios confirmavit, hostilium urbium alias tentavit, alias partibus adjecit suis, apud Fronteriam etiam cum fratre Alvaro conflixit, 53. & exiguis cum copiis longe majorem hostium vim propulit fugavitque, capta mox nova Arrucitana, Alecretaque in partes traducta. Omnis spes Olisiponensibus erat reposita in classe, quæ

Por-

Portucale parabatur, quod opus ut urgeret Nonnus, justu Joanniscum comitibus eo ire capit; sed quod hujus rei nuncium pra- p. 56. miserat, Gondissalvus, qui isti curz hactenus intentus, noluit illlus expeditionis gloriam cum Nonno communicare, & nondum satis a milite armisque instructus, tamen ante e portu solvit', quam Nonnus adesse potuisset, quod ubi hic accepit, in provinciam reversus est. In itinere ad Scalabim hostium manum fudit; 59 61. mox Castanedium intra Pacis Augustæ mænia se recipere compulit; ad Odivorum rivulum suis, quod fame vigiliisque per biduum essent vexati, dilabentibus, aliquid damni accepit. Mox 65. ut urbi obsessæ opem ferret, & Palmellam & Almadam ad Tagi tipam expugnavit, auditoque, Regem Bæticum, quod pestilentia exercitum fere pessumdedisset, solvisse obsidionem, ipse una 69. navicula per mediam hostilem classem Olisiponem trajecit, eo confilio, ut, persequendum esse Regem Bæticum, Joanni persuaderet, quod cum ei per reliquos Confiliarios, tutiora ancipitibus preferentes, non licuisset, ad Transtaganos suos remeavit. Ibi 74. Portellam cepit, Villam vissosam bis frustra tentavit, (fuit enim fere impatiens morz in obsidendis urbibus) tulit tamen suppetias Joanni, Turres veteres obsidenti, quamvis & hæc obsidio urbe non capta iterum soluta sit. Imminebat autem res major, Comi-81 tia regni a Defensore Conimbricam indicta, que quod celebraverint Civitates, quod Regem maluerint, quam externam dominationem aut paucorum potentiam, quod denique plurimi, in unum Joannem consenserint, Nonni potissimum suit opus, cui novus Rex collato Comitis Stabilis honore, qui proximus est a Regio fastigio gradus, promeritam retulit gratiam, militari summz potestati etism aulz superaddita przsectura. Post tantam 90. rem confectam alia læta accidere novo Regi multa virtute Nonnh capta funt Neivæ castellum & Viana urbs, Cerveriani & Monfanenses in verba Joannis jurarunt; quod & Bracharenses secerunt, arce etiam a Bæticis recepta; paulo post Nonnus junctis cum Rege copiis Pontilimzum oppidum vi cepit. Hic primi Libri finis eft. 97-

Instabat Rex Betieus cum validissimo exercitu Olisiponem regni caput gravissima obsidione iterum cincturus; quod mali Cc 2

genus

p. 110.

114.

121.

132.

134.

341.

genus experti Olifiponenses omni modo detrectabant; adstipulabatur Nonnus, quod pugnas fortes, quam lenta illa obfidia mallet; alii contrariam sententiam tenebant, ut vel Nonno adversarentur; dubia mens Regi & ad tutiora & lentiora fere proclivior; qued ubi animadvertit Nonnus, cum iis quos adduxerat, folus perrexit in hostem. Joannes vel isto animi ardore pene divino excitatus, vel pudore compulsus, vel metu, ne tantum ducem cum fortissimis temere perire sineret, commotus, Nonnum secutus est. Castra iterum juncta sunt ad Thomartum, pugnatumque cum Bæticis ad Aliubarotam A. cio cce exxxv. Mira res : a septem hominum millibus magnam partem inermibus, bellique expertibus, triginta armatorum millia, in quibus Bæticæ inventutis & nobilitatis flos erat, superata & concisa funt. Joannes Bæticus a paucis stipatus suga se Scalabim recepit, mon cimba ad classem suam delatus, Prætoria nave conscensa, propere Hispalim profectus est. Ita Nonnus sua virtute selicique audacia Joannis recens regnum firmavit, Comitis Aurenenfis dignitate eo nomine ornatus. Redux ad Transtaganos suos, collectis copiis fines hostiam ingressus, Extremaduraque Batica agros longe lateque depopulatus, hostibus etiam ad Vallem Viridem fusis sugatisque, incolumis & cum præda insigni ad Helyios reversus est. Interes Joannes Rex Aquas Flavias obsedit, quo cum & Nonnus cum expedita manu venisset, urbs dedita est,& Nonno a Rege in præmium reportatæ apud Extremaduranos victoriz attributa. Rebus ita Joannis magis quam ante firmatis, de disciplina sollicitus Nonnus e sua legione scorta fensinasque omnes expulit, quod licet ægerrime ferrent viri militares, perfusiit tamen Nonnus Regi, qui idem-in exercitu, quod ille in legione fuz, edixit. Regi videbantur res Lusitanæ ita convaluisse, ut ultro Bæticas urbes oppugnatum ire posset; & tentata est Coriz urbis obsidio, sed absque fruchu, forte quod Nonnus, in quem fortuna fere inclinare videbatur, eo bellum gerendi genere non delectaretur. Ea tempestate Dux Lancastrius Joannes ad litus Calaicum appulit, cum quo, ut expediebat, Joannes Lusitanus & consilia, & fædus, & castra junxit, &, ut firmio-

ra essent nova amicitia jura, Britanni Ducis filiam natu ma-

jorem

jorem Philippam sibi conjugem pepigit. Castramota sunt, obsessum Beneventum, sed re iterum infecta inde discessum est. Panlo post Nonnus evocatus est Bracharam ad Regni Comitia, nbi, dum Nobilium majora & excellentiora jura appetentium cansam, sed frustra, apud Regem prudentissimum agit, nuntius affertur de uxoris morte, quam constantissime tulit; cum vero adnovas easque nobilissimas conditiones in aula urgeretur, nature obsecutus abnuit, & ut ingratos sermones evitaret, propere in Transtaganam, suam se recepit, oblata statim rem bene gerendi nova occasione. Viticariam diripuerant hostes & prædam omnem ad novum Fraxineti oppidum avexerant; Nonnus cum pancistimis insecutus, in oppidum irrupit, hostes, præter paucos in arcem confugientes, cecidit, omnemque prædam non exiguam numero recepit. Rex Joannes expugnavit Melgassum, & Nonno comite Campum majorem, & post bimestres inducias absque fructu elapsas Tudem urbem, quibus damnis fractus Bæticus tandemin sex annorum inducias serio consensit.

Bellofta prorsus aut saltim in longum tempus confecto, Nonnus nobiles viros, omnesque illos, qui secum bello egregiam operam navaverant, convocavit, collaudatisque ingentein pecuniz vim, quam ex prædivitis uxoris dote attributisque sibi a Rege vectigalibus & oppidis, in omni vita decenti parsimonia ulus confecerat, quin & præcipuis amicorum ipsa illa oppida & reditus distribuit, qua regia largitione & sui admirationem apud plerosque auxit, & obtrectatoribus novam criminandi occasionem objecit. Rex de Nonni side plane securus, alium rei modum adhibere statuit, & exsequi copit, que dudum mente agitaverat restituendæ Regiæ potestatis gratia. Scilicet convocatis Nobilitatis principibus & Præfectis, postulavit, ut vectigalia publica oppidaque fibi pretio redimere liceat, alia immodice donata sponte fibi restituerentur; fimul ut ne cui præter Regem milites oppidanosve in sua verba adactos habere liceret. Cum eare Nonnus unus omnium maxime peti videretur, & a reliqua etiam nobilitate, ut cui Rex & optime cuperet, & plurimum deberet, communis cause patronus deligeretur, gravi & composita oratione mulmm agendo, suadendo hortandoque cum Rege collocutus est,

p. 147.

152.

159

mean

quem

quem tamen, sui consilii certum, a proposito dimovere non potuit. Quod cum perspiceret, insalutato Rege in stiam præfecturam se recepit, convocatisque contubernalibus bellorumque foclis Stremotium, profectionem e regno, in qua cum dignitate amplius vivere non posset, Rege nihil læso, suasit; quod consilium; cum omnes, uno excepto, comprobarent, distributis lautissimis viaticis iter parare jussit, adornavitque serio ipse. Rex de his rebus certior factus, valde commotus est, quod tanto Viro carere non posfet, simul quod vereretur, ne maximorum beneficiorum a Nonno acceptorum parum memor haberetur; quare primum Pontificis Conimbricensis, sodalium principem, mox Magistrum E. quitum Avisiensium ad Nonnum misit, & cum nec hic quidpiam proficeret, Pontificem Eborensem, magnæ autoritatis virum, qui tandem effecit, ut Nonnus certos homines ad Regem mitteret, quorum interventu ita tandem transactum eft, ut & Rex & Nonnus nonnihil de sua sententia decederent. Regi suum jus servatum est illibatum: Nonnus oppida & vectigales agros, amicis donatos, invitus licet, recepit: Rex fidem interpoluit suam, egregiam illorum in bello præstitam operama se remuneratum iriz Nonnus oppida ad libitum Regis accepta dimifit, donata in perpetuum illibata retinuit. Hoc exemplum alios imitari oportuit, quo iplo tamen multorum e Nobilitate animi funt alienati, qui. coorto post induciarum finem cum Bæticis bello, ad hos defecerunt, & Dionysii, Petri Regis Filii, regnum a Joanne armis repetentis, castra secuti sunt. Sed hanc, quam diximus, a Dionysio excitatam belli tempestatem sui nominis autoritate Nonnus profligavit. Restuduit bellum, sed cum nec Bæticis in Lusitania. nec Lusitanis in Bætica, imprimis ad Alcantaram, res succederent, utrosque serio belli piguit. Joannes Rex Bæticus dudum obierat, obierat & Henricus Filius: eum Joanne adeo impubere Henrici Filio induciæ factæ funt in decennium A. cro cocovit, ezdemque, annitente imprimis Catharina Bætieæ Regina, Philippæ Lufitanæ Sorore, in pacem A. cio c D xii converfæ.

177.

. 164.

tione in Africam suscipienda cogitare copit, de qua que sucrit Nonni sententia, non constat. Comitatus tamen est Regen, cum

Pacatis in Europa rebus, Joannes magno animo de expedi-

tribus

tribus filiis in Africam tendentem, capta est Septa M.ccccxv, Nonno bellicorum operum ultimum, cum annum ztatis ageret quinquagesimum quintum. Septem inde annos privatus vixit, rebus
domesticis & persiciendo sumtuosissimo templo Deipara Carmelitanz in urbe Olisipone intentus; quo persecto, illud Instituti
Carmelitani sodalibus, & se ipsum eidem sodalitati tradidit, in
qua per integrum decennium sanctissime vixit mendicantis specle, donec IV Idus Majis A. M. ccccxxxxrr diem extremum placidissime obiret.

Qui linec a nobis exfangui fermone tradita, apud eloquentisfimum Costium autem prudentissime explicata & consignata, leget, facile fatebitur, Nohmum fuisse Virum omnino magnum, multis & excellentibus virtutibus conspicuum, & camomnibus illis, quos vetustior solet celebrare zeras, componendum; licet indomitam illam virtutem, fontemque illius minus limpidum, fabularum, res heroum ultra fidem humanam tradentium, lectionem non zque laudaverimus. Sed affuit fortuna coptis & experientia militaris atasque confirmatior istos impetus ignesque coereuisse videtur. Unum superest quod moneamus, excidisse prudentissimo Viro, ubi de Comitum dignitate disserit, sequentia: Valgato vero nomine (Comitis) & Gentilibus omnibus in Germania E in Italia communicato, quorum plerisque opes deerant, quibus so boneste tolerarent, nedum splendorem tuerentur, expit apud eas zentes illustrissimum Comitis vocabulum, ut sunt res humane, obsolescere. Non ita tamen apud Hispanos pracipueque apud Lustanos, semper enim apud ipsos magnum quid & excellens praferebat. Nemo est inter nos rerum patriarum tam imperitus, qui (ut Italiam'seponamus) nesciat, Comitis nomen in nostro Imperio non Illustrissimum modo, sed ejus dignationis esse, quæ proxime ad Principis Imperii majestem accedit; ipsosque Comites iis juribus effe conspicuos, ca autoritate præditos, ut non habeant, in quo aliarum gentium omnium Comitibus concedere debeant. Quare necopus videbatur istud moneri, nisi existimassemus, sieri posse, ut hzcOlifipone, & ab ipfo Illustri nostro Scriptore forte fortuna legerentur; quod si contingat, ut finistrum illam de Comitibus Imperii Germanici imminutoque in nostris regionibus Comitum

p. 183.-

116.

honore

honore opinionem sibi eripi a nobis patiatur, quam decentissime rogamus. Petimus etiam a doctis Lusitanis vel Hispanis, nt. si quid in lucem produxerint eximium, de quo Reip. Litterarize constare intersit, id Viro S. R. Dominico Capasso, e S. J. Ulisipone credant, qui pro incredibili literarum propagandarum studio recte ad nos omnia curabit.

RERUM ITALICARUM SCRIPTORES AB A. Dad MD. LUDOV. ANT. MURATORIUS collegit, ordinavit & Prefationibus auxit.

## Tomus VIII.

Mediolani, ex typogr. Societ. Palatinz, 1726, fol.
Alph. 6 pl. 21.

DOstquam de Tomo septimo diximus nuper in Supplementis, I jam de octavo dicendum. Fulget vero hic Tomus in fronte splendida Dedicatione ad modernum Insubriæ Moderatorem, Wirricum Phil. Laurentium S. R. I. Comitem & Dom. de & in Daun, Theani Principem &c. in quo Fabii patientiam & Scipionis impetum prædicat Cl. Argelatus, cui Dedicationes omnes nomine Sociorum Palatinorum conferiptæ debentur. Sed pergimus ad scripta hic contenta, in quibus exstat I Gerardi Maurifii, civis & judicis Vicentini, Historia de rebus gestis Eccelini de Romano ab A. 1183 ad 1237, jam antea cum Albertino Mussato a Felice Osio, seu potius (illo jam A. 1631 desuncto) a Dominico Molino Venetiis 1636, iterumque a Leibnitio Script. rer. Brunfv. T. Il edita, de qua bene monet Noster, non ideo pro suspecta habendam, quod Autor in rebus Eccelini, quem constat crudelem admodum, maxime in Patavinos, exstitisse, enarrandis ea tantum tradat, quæ in ejus laudem vergunt, cum nondum pervenerit ad ea tempora, quibus virtutis semina abjecit. Succedunt II Antenii Godi, Nobilis Vicent. ejusdem fere methodi & argumenti Chronica, ab.A. 1194 ad 1260; ut & III Nicolai Smeregi, Notarii Vicent. Chronicon, illis affine, ab A. 1200 ad 1279, cum Anonymi continuatione ab A. 1279 ad 1312; tum IF Anonymi vita Ricciardi Comists

Comitis S. Bonifacii, cui multum cum Eccelinis fuit negotii; V Laurentii de Monacis Ezerinus III; VI Rolandini Patavini de factis in Marchia Tarvifina Libri XII ab A. 1180 ad 1260, cum nominibus, Episcoporum & Magistratuum Patavinorum; quæ omnia ex Osiana illa Editione descripta sunt, ita tamen ut multa reclius atque auclius edita compareant. Certe & Godum & Smeregum Cl. Saxius cum MSptis Ambrofianæ fuæ conferre ac plurimis locis emendare gravatus non est, qui & de Godio singularia in præfatione collegit; idemque Godices suppeditavit Rolandini, a Cl. Argelato collatos, quibus accessit Estensis, subinde, maxime in libris duobus postremis, longe locupletior & a ceteris diversæ multis in locis lectionis, quam diligenter adhibuit Muratorius, qui & inter alia, exemplo hujus Autoris, cujus si primæ syllabæe libris XII colligantur, hæc emergunt: Chronica Rolandini facta Padua, observat, sapius in usu suisse veteribus, nomen suum Libris inserere per acrostichos, ut si forte e fronte operis excideret, illud ex ipso opere colligere posfent Lectores. Sequitur VII Chronica parva Ferrariensis, ab origine Ferrariæ ad A. 1264, quæ nunc primum prodit e Codice Ferrariens, autore Anonymo, Gibellinis partibus addictissimo, coque Principibus Atestinis parum aquo. VIII Historia de rebus gestis Friderics II Imp. & filiorum ab A. 1210 ad 1258, cum Supplemento ab A. 1258 ad 1265, ab Ughello primum Italiz S. Tomo Miterumque exillo A. 1729 a Cl. Eccardo Tomo I Historico. rum medii zvi, & codem anno a Carufio Bibl. Sic. Tomo II, lacunis quibusdam e Messanensi Codice suppletis, edita. Obtigit vero ea felicitas Cl. Muratorio, ut & Historia & Supplementi autorum nomina detegeret, illam quippe vindicans Nicolas de Jemfilla, Gibellinorum partibus dedito, inscriptione Codicis, quem Illustriss. D. Vincentio de Miro debet, confirmatus, hoc vero compilatori ex Saba Malaspina, Guelphis addicto, cujus Chron. de rebus Siculis integrum paulo infra dedit, quamvis & hic addere excerpta illa non dubitavit, quod paucula subinde interspersa essent, aliunde petita. IX Parisii de Cereta Chronicon Veronense ab A. 1117 ad 1278, quo vita excessisse videtur, ab aliis ad A. 1375 continuatum, quod unicum ex vetustis de rebus Veronenfium.

fium, e Codice Estensi nunc protraxit Editor. X Monachi Patavini Chronicon de rebus gestis in Lombardia præcipue & Marchia Tarvifina ab A. 1207 ad A. 1270, primo ab Urstifio inter scriptores rerum Germ. atque inde ab Osio cum illa Mussati hifloria editum, & nunc cum Codice Ambrofiano a Cl. Argelato diligenter collatum. Benedictini Ordinis monachum in monasterio S. Justinæ Patavino exstitisse autorem, facile patet; & hane forte causam putat Noster, quod nomen non expresserit, cum hujus ordinis Monachis non paucis in more positum sit, propterea quod humilitati studerent, in libris a se compositis suum reticere nomen. XI Historia Sicula ab ingressu Normannorum in Apuliam usque ad A. 1282, autore Anonymo, quem Vaticanum Noster vocat, quod & a Carufio ex Vaticano Codice primum edita Bibl. Sic. Tomo II, & nunc cum alio Vaticano collata prodit. XII Salle five Sabe Malaspine, gravis seriptoris, rerum Sicularum Librt VI ab A.1250 ad 1276, a Steph. Baluzio Miscell. T. VI inferti, quibus jam Raynaldus cum fructu usus, qui nomen tamen Autoris, a Baluzio demum detectum, ignoravit. XIII Ricordani Malefpini Historia Florentina ab initiis urbis ad A. 1281 Italice scripta, cum continuatione Jacketti, ex Francisco fratre Ricordani nepotis, ad A. 1286, pariter Italice. Etenim primum hunc vocat Noster, qui Historiam Italica lingua scripserit, quam quidem laudem in Tomo przcedenti, ut monuimus, vindicaverat Spinello. Et prodiit antea liber ille Florentiz 1568, iterumque 1718. 4, in qua utraque editione omissa esse ea observat Cl. Muratorius, quæ Autor ad A. 1274 notavit, nempe Thomam Aquinatem eo anno, dum Lugdunum se conferret ad Concilium, ut de strucret ordinem Carmelitarum, in Monasterio Fosse Nova defunctum: forte quod ista pietati viri przjudicio viderentur, id quod tamen minime metuendum Noster operose demonstrat. Excipit hæc XIV Synodus provincialis A. 1287 habita Mediolani, cum Constitutionibus Guifredi Legati Apostolici, que in nulla hactenus Conciliorum Collectione obvia, e Codice Ambrofiano descripfit Muratorius. Tandem exhibetur XV Anonymi Regiensis, qui circa A. 1288 vixit, Memoriale seu Chronicon Potestatum Regionsium ab A. 1154 ad 1290, prætermissis, quæ de rebus inde a N.C. ad A.1154

A. 1154 præmiserat, quippe Eruditis parum profuturis; additis vero ex codem Codice Estensi versibus Merlini, opere ridiculo, & Syllabis Abbatum S. Prosperi & Episcoporum Regionsium.

GRATIANI DECRETORUM LIBRIV, SEcundum Gregorianos Decretalium libros titulosque distindi per JOANNEM A TURRECREMATA, Ord. Predicat. S. R. E. Episcop. Card. Sabinum. Nunc primum prodeunt ex Codice Bibliothecæ Barberinæ, cum prefatione, scholiis & indicibus, cura JUSTI FONTA-NINI, Archi-Episc. Ancyrani.

## Volumina II.

Romæ, typis & sumtibus Hieron. Mainardi, 1726, fol.

Alph. 13 pl. 9.

DEviviscit ad posteritatem, auspiciis Benedicii XIII Pont. Max. Il opera Celeb. Fontanini, diligens Gratiani Decretorum interpres & novus Architectus, Joannes a Turrecremata, Hispanus, er Magistro Sacri Palatii inter purpuratos Patres ab Eugenio IV cooptatus. Maximo olim pretio habiti operofi ejus in Decreta commentarii, quos, dum Romæ Gratianum ab anno 1449 inde ad viginti quinque annos publice interpretaretur, edidit, prius Nicolao V P. M. oblatos, postea Calixto III inscriptos, & qui in V volumina distincti, sed VI tomis comprehensi, primum Lugduni spud Jo. de Jonvelle A. 1519, dein Jo. Bærii notis summariisquelocupletati, ibidem A. 1555 IV tomis ex officina Blasii Guidonis prodiere. Ante vero quam commentarios hos appararet, (non post editos illos, quod Doctifs. Fontanino videtur,) conatu novo, labore improbo, totum Decretorum zdificium ab se resolutum ad formam & ordinem librorum ac titulorum in Decrotalibus Gregorii IX servatum, ex integro egessit & Nicolao V dedicavit. Cupienti mibi, inquit, Pontifex Maxime, ex fludiorum meorum laboribus aliquid offerre ac dedicare Sanctitati Tua, obtulit se liber Decretorum, nuper a me ex confusione quadam & tu-Dd 2

multuaria rerum congerie, non fine magna, ut existimo, lectoris utilitate, redactus in ordinem. Nam etsi is liber variis sacrorum Conciliorum canonibus , Pontificum decretis , sanctorum Patrum regulis ac Imperatorum legibus refertissimus sit, ut non modo setilie Ecclesia Dei, sed pene necessarius videri possit, nostra tamen semtentia, ordine minus recio contextus, plurima incomposita, locisque incongruis continens: que inordinatio plurimos a studio ac lectione sui deterret ac retrabit. Cumque Gratianus luculentiorem & libris Decretalium convenientem ordinem induere aliter non posset, quam si rubriez adderentur, ac subinde immutarentur, & capitula secarentur bene multa, quibus integris ob diversa, quæ complectuntur, sub uno titulo apte locus haud foret; utrumque solertissime præstitit Turrecremata. Paleas vero & inter eas quoque c. 14, Constantinus, dist. 96 prorsus omiset, manifesto indicio, nullius exstitisse illo tempore valoris & autoritatis, neque Gratiano fuisse adscriptas. Ceterum perfecit hoc opus adhuc Cardinalis S. Xysti, vexantibus ipsum, utait, undique agrotationibus swis, dicavit & obtulit Pontifici Cardinalis jam fa-Aus S. Mariz trans Tiberim. Haud abs re credimus, eum in publica Decretorum interpretatione hoc ipso opere usum esse, quod post fata laboriosissimi senis (octuagenarius enim sub Paulo II A. 1468 decessit,) manibus excidere & in bibliothecis delitescere cœpit. Ejus exemplar chartaceum, in forma folii scriptum, servat bibliotheca Barbarina, jam a Nic. Antonio commendatum in Bibliotheca Hispana veteri libro X c. 5 §. 525. Codex, Turris aurea Decretorum, a librario, ut videtur, inscriptus suit post Turrecrematam ad Episcopatum Sabinum e titulo S. Mariæ trans Tiberim evectum. Cujus codicis notitia olim perlata ad Vincentium Mariam Ursinum, in utroque ordine, Prædicatorum & S. R. E. Cardinalium, Turrecrematæ collegam & statrem, jam Benedictum XIII P. M. cupido ejus animum incessit Barberinum exemplar in usus juris canonici studiosorum, pracipue inter clerum sedi Beneventanz, cui przerat, subjectum; publicandi. Doctifimo Fontanini recognoscendi & typis excudendi codicis. annuente Eminent. Card. Francisco Barberino juniore, descripti, data est solicitudo, quam per sedecim menses gessit, ita, ut singulorum

lorum canonum citationes probas a spuriis discerneret ac ad prithinos fontes, ubi licuit, secundum præstantiores editiones recenferet, ad editionem vero Romanam pariter omnes exigeret, & commoditatis ergo partitionem ac numeros vulgatæ editionis Gratiani ad oram fingulorum canonum adnotaret. Adjecit brevia persæpe post singulos canones scholia, quæ de suspectis monent, perperam in dubium vocata, non raro adductis autoribus, Pithworum cura, ait, multa nobis subministrarunt. Ex in non fine crist selegimus, qua ad rem nostram sacere videbantur, scriptorum, unde testimonia proferuntur, expressis atatibus atque epochis certioribus, locorum ctiam nominibus, ubi opera, que laudantur, conscripta & quo interdum miffa. Quinque Indices appositi, primus librorum, titulorum, rubricarum & canonum, alter canonum tantum, principiis corum ordine literario its recensitis, ut & huic & reliquis editionibus accommodetur, tertius rerum, quartus historicus, postremus Geographicus & Historicus. Neque vulgare addit ornamentum docta Editoris dissertatio præmissa de collectionibus canonum, præsertim illa Gratiani, de autoritatis decretorum causis & progressibus, de emendatione Gratiani autoritate Pontificum fuscepta, de Turrecrematæ demum opera in Gratianum collara. Multum fibi obstrinxit Celeb. Fontaninus juris canonici studiosos, quod non in bibliothecarum canonicarum decus solum, sed in commodiorem etlam Decretorum cum Decretalibus collationem; & in usum accuratæ & præstantioris Decretorum editionis, hoc opus apparaverit.

SEX. AURELII PROPERTII ELEGIARUM libri IV, ad fidem veterum membranarum curis secundis JANI BROUCKHUSII sedulo castigati. Accedunt terni Indices, quorum primus omnes voces Propertianas complectitur.

Amstelædami, apud Wetstenios, 1727, 4. Alph. 3 plag. 10.

\* 111 VI

DE Observationibus Viri elegantissimi Jani Brouckbusti in J Sex. Aur. Propertium, cum earum prima editio in lucem prodiisset, in his Actis A. 1702 M. Jul. p. 296 sq. disseruienus. Eam ob causam, & quod non modo Propertius, sed etiam Tibullus, ab eodem ingenio eadem ratione ornatus, diu eruditorum manibus versatus est, otium nobis sactum videmus institutum præclarissimi viri pluribus proponendi. Notum est omnibus, quod non minus ex recentioribus, quam vetustis autoribus exempla poeticz elegantiz collegerit : quod varii generis observationes in unum corpus redegerit : quod denique paullo audacius receptas lectiones repudiaverit, novasque in contextum admiserit. Igitur de secundis tantummodo curis dicemus. Debemus eas V. Clar. P. Vlamingio, qui Codicem Propertii ex auctione supellectilis literariz David. Hoogstratani sibi comparavit, cui Cl. Brouckbufius ea augmenta adeo nitide adscripserat, ut facile appareret, iterandz editioni destinata esse. Ea, cum Wetstenis expeterent, publicz utilitati haud negavit. Et cum ad manum haberet observationes fratris sui in hunc Poetam & alia quædam. nihil tamen, nisi Brouckbustana dedit, eaque per se libro, quod vel ex numero plagularum patet, singulari augmento fuerunt. Quanquam, nemine monente, quilibet secum constituet, longe uberiores futuras fuisse has deurégas Peovridas, si ipsi Brouckbusio hanc editionem curare licuisset. Id, quod ex prima statim pagina patet, ubi duo additamenta inseruntur. Alterum hocest: Super nominibus Poeta nostri suaviter nugatur Joannes Goropine in Vertumno pag. 30, Alterum hujuscemodi: Antimachi Lyde. Parrhafius Epist.pag. 199. De priore nihil addimus: at posterius additamentum nunquam ita nude, ut erat Brouckbufius disertisfimus, adjecisset. Ad Lib. I Eleg. 1 princip. duz notz ex Barthii Animadversionibus in Statium accesserunt, prior, quod Cynthia Propertiana nupta fuerit, quod ad Lib. II Eleg. VI v. 1 pluribus docet Brouck busius; posterior, quod Propertius primus homoioteleuta ejus generis, cujus est: suis . . . ocellis in Elegiam invexerit. Ibidem ad v. 4 observatio de corporibus hostium devictorum conculcatis a victoribus augetur testimonio Valer. Flacci, & deinde accedunt autores, Barthius in Advers. lib. III cap. 14. LongeLongepierre fur la seconde Idylle de Bion p. 50, l'Ariosto XXIII del Furioso, 66, & testimonium S.S. ex Josua X, 22 seqq. Ad v. 8 nova comparet annotatio, que hec est: Adversos) Seneca Troad. v. 28: Testor deorum numen adversum mibi. Que itidem contra morem primi editoris est concepta. At quantivis pretii est annotatio ad v. 13: PERCUSSUS VULNERE RAMI) nervi malebat Heinsius in notis nondum editis. Recte. Ovidius II Art. Amat. 191:

Sensit & Hylai contentum saucius arcum:
Sed tamen hoc arcu notior alter erat.

Note super v. 20 nunc subjungitur: v. Douza sebediasm. succid. pro Tibullo p. 62. Vs. 21 nova observatione ornatur. Citavit enim Valla Vos agedum . . . convertite, pro En agedum. Eurn in libros omnes peccare docet Autor, & exemplis Ciceronis & Valerii Flacci confirmat, agedum & age cum Plurali numero conjungi: quod in Indicem etiam Annotationum recte relatum est. Notzad v. 24 inferitur exemplumex ipfo Propertio. Verfui 26 nudus locus ex Seneca adscriptus est: quomodo v.8 ornatum nunc demum esse, medo diximus. Atque hæ funt accessiones Notarum in Elegiam I. Non quidem tam larga augmenta omnibus locis zaimadvertimus: passim tamen similia, aut etiam majora conspicere licet. Ad Lib. II Eleg. XXIV v. 12 Ciceronis autoritas frequentior eft, quam olim. Circa quam observationem utinam eradito Autori videre licuisset, que postea monuit Jac. Gronovius ad Minucium Felicem! fortasse, isto fremente, plura loca in rem præsentem advocasset. Sic ad lib. III Eleg. II v.28 Senecæ, Nasonis & præterea Areosti Itali autoritate antiqua observatio de verbo pendere in locis exftructis aut altis describendis corroboratur, & Goralli, qui nonnulla ex hac observatione sublegerat, impudentia castigatur, verbis adeo mordentibus, ut facile agnoscas ab ingenio Brouckhusil omnia profecta esse. Ita ad ejusdem libri Eleg. IX v. 53 tres accessiones deprehendimus, ubi nempe additur Solinus, Montfaucon & Vigneul- Marville. Quo loco, ut & aliis aliquot, id fimul observamus, si Autor ipse hanc editionem procurasset, eum imagines antiquas, ut in Tibullo faclum, fuisse additurum. Interim etiam fine his lenocinils Propertius hicce gratus erit eruditis atque acceptus, eo magis, quod nitidissima & facile atramentum admittente charta, quam hodie in multis Batavorum libris desiderari videas, sit expressus, & satis emendate descriptus. Monent præterea bibliopolæ, prostare apud se non modo Tibullum eadem ratione illustratum, & Brouekbussi ipsius Poemata eademforma impressa, sed brevi sese etiam daturos Catullum ejusdem generis annotationibus ornatum.

M. TULLII CICERONIS ACADEMICA.
Recensuit, Variorum Notis suas immiscuit, & Hadr. Turnebi, Petrique Fabri Commentarios adjunxit FOANNES
DAVISIUS, Coll. Regin. Cantabr.
Prases.

Cantabrigia, sumptibus Corn. Crownfield, 1725,8.

Alph. 1. Ui jam tot præclaris ingenii monumentis suam eruditis operam probavit Cl. Davisius, in eo omnium maxime de litteraria re bene mereri videtur, quod tantam expoliendis Ciceronis Philosophicis curam impendere satagat; quippe quæ & pro argumenti difficultate, & nata inde librariorum corruptione, tanti viri manus auxiliatrices vel imprimis desiderabant. In qua provincia ornanda quam felici fuccessi provectus sucrit, alibi Acta nostra docuere. Restare jam videbantur ad pertexendam, quam exorsus est Vir Cl. telam, quæ exhibemus, Ciceronis Academica. Ita enlm restituere inscriptionem, ex Nonii, Marciani-Capellæ, & duorum MSptorum autoritate, Nostro placuit, cum vulgo sub Academicarum quæstionum titulo circumferantur. Textui Tulliano Victorii, Camerarii, Manutii, Lambini, & Ursini integras notas, seorsim antea editas, nec non Franc. Guyeti stricturas ex ora editionis Gruterianz, Parisiis in Jesuitarum Bibliotheca offervatæ, descriptas subjicit. His suas animadversiones immiscet, quibus tum historiam & dogmata Philosophorum, adhibitis antiquorum monumentis, explicat, tum textum suz integritati restituit, duodecim MSptorum copia, & suo ingenio abunde adjutus. Ad calcem textus in Acad, primum Hadr. Tur-

nebi

nebi integer Commentarius ex Commelini editione 1597 expresfus exhibetur in quo, gum posthumus fœtus sit, autoris limam Nofler desiderat. Hung excipiunt Petri Fabri in utrumque Academicum observationes, olim Parisiis 1611, jam vero Nostri cura correcius editz; que nimiam in vulgata lectione tuenda follicitudinem prodere Cl. Davisio videntur. Qua occasione quorundam eruditorum errorem refellit, qui hunc Petrum Fabrum, Arvernum, in Collegio Rupellenfi Hebraicz linguz Doctorem, circa A. 1615 mornum cum Agonisticovantore, qui Tolosonus, Senatus patrii Przes, decessit A. 1600, confuderunt, patria adeo, muneribus. & ingenii monumentis facile a se invicem distinguendos. Agmen claudunt addenda, quorum majorem melloremque partem Amicocuidam, cujus nomen reticet, deberi non fine ejus przeonio fateur. Nos, Cl. Davisio, ejusque Amico, ingenil ubertate Nostri fimillimo, quid debeatur, ut comprobemus, aliquot emendationes exhibebimus, unde de reliquarum indole facile lectori judicium crit. L. I. C.I: Acque illum complexi, ut mas amicorum eft. fatis sum longo intervallo ad fuam villam reduximus: Noster fine Codd.adjumento legit, ut mos amicorum eft se visen Tium Lonoo inter vallo, hoe verba interpunctione a subsequentibus divellens, quod longo intervallo Varronem ad villam reducere non licebat, qua se paullum abfuisse, cum eum ad se venientem viderint, superiori commate Cicero dixerat. Idcirco intervallum, monloci distantiam sed temporis spatium, quod intercesserat, ex quo se non viserant, hic interpretatur. Circa finem ejusdem cap. Sid fludium, totaque cares longe ceteris & fludits & artibus antecedat: in addendis cum Amico suo opinatur, sermonem rede non procedere, nisi pro artibus, rebus, restituatur. C.II: Nibil apta intervogatione concludant: Amicus in add, argumentatione reponit, cum interrogatio nihil unquam concludat. C. IX: Post argumentis, & quase rerum notis ducibus utebantur ad probandum, sola verborum uera Jeoes eleganter refingit Noster, & rerum notis, quast ducibus, utebantur, ut Cic.Fin.l.V c. XXV rerum notas dicit. In add. Amicus ingeniose conjicit, quasi rerum nodis, cum argumenta fint quesi nodi , quibus conclusio connectitur. C.XIII: Ut contra omnium sententias dies jam plerosque deduceret, NoNostro hiare oratio videtur, quamvis deducere dies idem fignificare ac absumere, concedat. Hinc Lambini conjecture subscribens pro deduceret legit diceret; & cum dies plerique eum quoque offendant, dies etiam sotos diceret, substituit. In add. ab Amici conjectura non alienus est, qui legit : ut contra omnium sententias diebus alternis diceret; que, quamvis sequentibus apte satis conveniant, ex recepta tamen lectione vix exsculpuntur. L. II C. XV: Cum animi inaniter moveantur codem modo rebus iis, qua nulle sint, ut its, que sint : voci inaniter litem movet Noster, frequenter, rescribens, cum sane iis, quæ sunt, haut inaniter, sed vert moveamur; quamvis Chimærarum imagines interdum æque vividas concipiarnus. C.XXII: Et ut ii, qui fub nube Solem non ferunt, item ille, cum aftuaret, veterum ut Manianorum, fic Academicorum umbram secutus est: absonum est, cos, qui sub nube Solem non se runt, umbram fectari, cum apricari potius cupiant. Hinc Noset cum Joanne Clerico reponit; qui sine nube Solem non feruns. Aliam, fed minus nativam conjecturam in add. exhibet : qui, fudum dum est, Solem non ferunt : facilior est Amici divinatio: qui fubinde solem non ferunt. C.XXV: Maneant illa omnia: lacerat ista causa, veraces suos effe sensus dicit. Lucero huic & corrupto loco Noster ita medetur: blaterat ifte tamen, & veraces suos effe sensus dicit. C.XXVI : Sed ut minuam controver fram; videte, quafo, quam in parvolis sitis. Noster paullo durius : quam parum diffentiates, in add. felicius: quamparva lis sit. Hac Davisiana opera experimenta ad gustum sufficient. Nos exantlatum Cl. Autori laborem, quem Ciceronis Philosophicis adhuc non fine eruditorum plaufu impendit, gratulamur.

CATALOGUS PLANTARUM HORTI PISAni, Autore MICHAELE ANGELO TILLI, in Pisano Athenæo Simplicium Lectore, & Horti Custode.

Florentiz, apud Tartinium & Franchium, 1723, fol. Alph. 2 pl. 4 Tabb. 2n. 52.

Hor-





Ortum Medicum Pifanum, cujus hic Catalogum exhibemus 11 condidit Λ. 1595, ut ex inscriptione ejus discimus, Ferdinandus Medices M. Dux Etruriz, primosque illi cultores Lucam Ghinium, ejusque magni inter Botanicos nominis discipulum Audream Czsalpinum constituit, cujus laudes Cl. Autor in przsatione potissimum commemorat, simulque proxime appendicem plantarum synonymarum Cæsalpiniano operi adjungendam exspectare jubet, cui Petrus Ant. Micheli, omnes in nativis locis a Czsalpino indicatis sollicite perquirens, manum admovit. Plantæ in ipso opere neque ad certas classes sunt revocatæ, neque descriptiones earum adjectz, sed sola duntaxat nomina maxime recepta una cum ufitatioribus autorum synonymis secundum alphabeti seriem collocata, brevibus subinde scholiis subjectis, comparent. E quibus nonnulla notatu digna annotabimus.

Tab. 3 Agaricum squamosum fœtidum superna limbi parte TAB. I. ramofa supra Balenæ ossa adhuc pinguedine referta natum exhibet. Scilicet cum A.1713 immanis belua per mare Tyrrhenum excurrens in Plumbini ac Populonia maritimis interierit, offaque ejus justin Ducis Pisas essent translata, ea ad expurgandas carnis & sangulnis sordes in horto terra tegi curaverat, atque super eadem præter expectationem autumnali tempore triginta circiter fungi & ipli fœtentes tanquam inter se proliferi sunt enati. Inter aurantia aliquod Hierichuntium cortice tenuiore, medulladulci, rubente & veluti sanguinea, tanquam rarissimum commemorat. Cinaræ speciebus plantam Tunetanam acaulon, ab incolis Tafga dictam, in aridiori utplurimum folo reperiundam, flore magno, fuaviter olente, angustis foliis non spinosis annectit, eandemque forte unam ex cinaris orientalibus moschatis Tournefortii cor. 31 esse, suspicatur. De cranio quoque humano crusta lapidea tenuissima zqualiter circumdato, quod inter rariora musei Pisani asservatur, mentionem injicit. Multi tanquam singulare prorfus admirati funt coralloidem supra illud enatam, quos inter Mangetum in Biblioth. Museum Kircherianum, Donzellum Theatr. Pharmac. Museum Cospianum nominatim recenset. At vero Autori non tam coralloidis excrescentia mira videtur, cum

Fig. 1.

P. 4.

31.

Ee 2

corallii matrix fruticola facile cum quocunque corpore folido

queat concrefcere, fed illud potius tanquam rarum annotat, quod petrescens illa materia totum undiquaque cranium circumdederit, que dein super synciput aliquantulum excrescent, tandem p. 64. in coralloidem superemineat. Fungum typhoidem Liburnensem describit, eundemque simili cum Melitensi virtute in cohibendis humoribus e corpore manantibus gaudere, experimentis hunc in finem institutis compertum esse testatur. 19 Qua occasione Bocconium notat; qui duplicem facit fungum typhoidem; alterum absque fibris, alterum fibris donatum ligneis; cum tamen neutrum fibris gaudere instituto accuratius examine deprehenderit. Que vero Bocconio illuserint, radicum, quas fungus circumdederat, fuisse sibras, quales etiam in hoc Liburnensi detexerit, utque co reclius de tota controversia lectori constet, ejusdem & radici adhærentis & utrorumque a se invicem separatorum TAB. II. figuram Tab.25 exhibet. Graminum occasione catalogum eorum locupletema D. Micheli fibi zque ac multisaliis Botanicis cum Fig. 2.

p.69-76. feminibus communicatum inserit, in quo tum locorum natalium notitia tum variz annotationes & fynonyma eorum adjects 97. funt. Inter rariora Mufei Pifani, que ad regnum vegetabile spe-Cant, non ultimum concedit locum ligno pretiofishmo, quod cum zquali szpe auri pondere permutatum est, quod Lignum Aloes feu Xylaloe, feu Agallochum Indieum, Agallochum Arabiz officinarum præstantia longe superans, dicit, & cum Agallocho præstantissimo C. Bauhin. Pin. 393 idem esse censet : describit ve-112 To illud tanquam lignum durum, grave, pingue, fapore amariecante, cum quadam acrimonia aromatica, suavissimum spirans odorem, infignique proceritate conspicuum, quod ultimum inter prima præstantiæ signa in ipso solo natali referri, referunt terum naturalium scriptores. Annexa est sub finem Julii Pontedere, Botanici Patavini, Epistola, in qua de nonnullis stirpibus fuam explicat sententiam. Cum Lapathum & Acetosam nonnisi sapore differre crediderint Botanici ad unum omnes, his eas fejungit fi-"Illæ quatuor foliis oblongis instructæ, quas natura in fructiferam & sterilem distinctas creavit, Acetofæ nomine in-"dicentur. Que vero folia subrotunda gignentes, flores & fla-

mina

mina apicesque ut Lapatha ferunt, quis prohibet Lapathis adjincere ac Lapatha nuncupare?, De ulva itidem, ad quod genus referenda sit, quærenti Tillio, ad cyperoides pertinere, respondet. In hoc enimab Auguillara & a Casparo Bauhino se discedere satetur, quibus typha veterum ulva esse traditur, cum ulvam palustrem typham aquaticam suisse, ex autorum, quos allegat, locis pateat; ulvamque potius candem cum carice esse, ex usu non minus domestico communi, quam promiscuo harum vocum apud Virgilium usu colligit.

DELL'USO E DELL'ABUSO DELLE BEVANDE e bagnature calde o fredde.

1 11

i. e.

ANTONII VALLISNERI, PROF. PUBL. PRImarii Medicine Theoretice Patavii, & Medici Camere Sacr. Ces. Cathol. Majest. Epistola de Usu & Abusu Balneorum & Potuum frigidorum vel calidorum.

Mutinæ, typis Antonii Capponi, 1725, 4. Alphab. 1 pl. 1.

Sex przeterlapsi sunt anni, cum Clariss. Johannis Baptista Davini de Potu Vini Calidi Dissertatio latine scripta in publicum produceretur, cujus nunc nova conspicitur Editio, quæ tamen, si verum sateri liceat, eadem cum priori est, novo saltem pallio induta & Epistola, quam jam præ manibus habemus, Cl. Vallimerii locupletata. De Davini Dissertatione ut aliquid dicamus, non attinet, a nobis in Actis A. 1721 Mens. Martio pag. 124 satis laudata; de Vallisnerii vero Epistola pauca nunc commemorabimus. Diversæ sunt Autorum sententiæ circa potulentorum & halneorum usum, aliis frigida, calida aliis commendantibus, utrisque juxta suam hypothesin illis mediantibus valetudinem conservaturis & adversam prossigaturis. Quibus suum interpositurus judicium Clariss. Vallisnerius primo loco illorum evolvit argumenta, qui frigide, imo srigidissime bibere sanitati

Ec 3

proficuum esse perhibuerunt. Quorum promachus cum fuerit Nicolaus Monardus, Hispaleusis Medicus, qui in Tractatu de Nive ejusque esticacia, a Carolo Clusio latinitate donato, aquam frigidam, imo nive & glacie refrigeratam etiam atque etiam commendavit: rationes ejus fingulas examinat Noster, easque refutat. Nec tamen negat, dari casus, ubi potus frigidus non solum utilis sed & necessarius judicandus sit, quando scilicet fibra partium folidarum per diuturnas molestias & calorem vehementiorem ita fuerint relaxatæ, ut tensionem naturalem ac virtutem energeticam amiserint. Et licet potus frigidus ad apoplexiam. paralyfin, afthma, malum hypochondriacum, colicam, tympanitidem, vigilias nimias, chylofin læsam, ardores, venena calida & corrofiva, ad præoceupanda mala ex fale & fulphure exaltato metuenda, & ad phrenitidem potissimum laudetur; nullus tamen afferere dubitat, tutius & absque ullius periculi metu efficaciorem effectum in hisce morbis præstituram esse aquam calidam, siquidem in primis viis susm potissimum vim frigidam aquam exerere existimat, per membranarum & nervorum continuitatem interioribus visceribus communicandam, ad massam sanguineam vero delatam sicque tepesactam, nonnisi humiditate sua præstare, quicquid ab en præstari creditur. Totus igitur in co est, ut potus calidi, vini potissimum, summam utilitatem deprædicet. Quodsi enim pare resinosa bilis a viscido & tenaci humore ligate & in actione sua propter sal alcali fixum & volatile depressum impedita fuerit, vinum calidum egregiam przstat operam, digestionem juvando, acidum infringendo, & secretionem chyli a fœcibus promovendo. Mediante enim spiritu suo oleoso volatili (bili analogo) per calorem actuato in ventriculo non folum vim suam exerit, sed & profundius penetrat, & bilem quam maxime, non folum quantitatem ejus sugendo, sed & principia exaltando, actuat. Observavit fiquidem Clar. Vallisnerius, calculos vesicz fellez, quz nihil aliud funt, quam resinosa & salinoterrestris pars bilis, a nullo spiritu melius quam a vino, terebinthina & similibus dissolvi. Idem etiam statuendum esse putat, fi reliqui humores primarum viarum in glandulis, loculis, alveolis fuis hæreant, & saporem peregrinum contraxerint, aut fi reliquiæ cibo-

ciborum salfaginosorum vel acidorum in ventriculi cavitate fuerint collectæ; sitim etiam sistere pronuntiat vinum calidum, quatenus salivæ portas hactenus obstructas aperit, & subito ad sanguinem pergens lymphæ desectui succurrit. Et cum magna infit vis aquæ calidæ herbis confortantibus infulæ, multo præsentiorem sperandum credit effectum a vino calido, vi corroborante prædito. Et licet objiciatur, Protoplastos aquam, eamque frigidam haufisse, adeoque potum hunc hominibus pariter atque exteris animalibus maxime naturalem & universalem extitiffe; putat tamen, tum temporis mundum in statu juvenili, naturam robustam, cibumque simplicem assumtum suisse, cum e contrario ille jam ætate prematur fenili, natura labefactata fit, & terrz incolz eiborum varietate & compositione delectentur, Negat autem, frigidum potum reliquis animalibus præ calido esse amicum; siquidem pecora aquas thermales æque ac aquain frigidam hauriant, & animalia carnivora, terrestria pariter ac volatilia, fanguinem calidum & fumantem avide afformant. Et cum juxta diæteticas regulas cibi calidi deglutiendi veniant, cur potus calidus fit interdicendus, penetrare haud potelt. Gustu etiam, addit, potus calidi saporem melius dignosci posse, quam frigidi, torporem & stuporem inducentis. Non enim credendum esse, frigus calorem stomachi concentrare, & concectionem promovere; cum calidi innati, humidi radicalis & antiperiffafeos nomina fint vana, calor primaria chylificationis caufaband existat, & frigus caloris gradum potius imminuat. Concedit quidem, Septentrionales populos ob clima frigidius robufliores esse, aliam tamen putat actionem esse frigoris habitum ambientis, ac interiora fubeuntis. Sanum igitur corpus confervaturum illum elle pronuntiat, qui mane infusa Thez, salviz vel melifiz cum aromatibus dulcibus & faccharo imprægnata forbillet, prandii vero tempore vinum calidum hauriat; fiquidem calidus potus fibras roboret, humores superfluos & noxios diffipet, ac glutino sos resolvat, frigido vero primus horum effectuum saltem competat. Sed ad balnea calida & frigida nune progredimur, quorum illa his pariter præfert. Quanquam enim Hippocrates & Avicenna aquæ frigidæ usum externum commendaverint, morem tamen hunc nobis haud imitandum elle inculcit; siquidem aqua in climate eorum tepida potius, in nostro srigida magis existat; metuendum etiamesse, ne si forsan aqua frigida in convulsionibus, cephalalgia, catarrhis, aliquid juvaminis asserat, reliquis sui qualitatibus noxam inducat. Inde etiam esse, quod veteres ægros ex balneo frigido egressos oleo fricari justerint, donec cutts incalesceret, ut scilicet eo ipso pericula e frigore expectanda arceantur. Concludit tandem, cum potus & usus externus aquæ frigidæ sua habeat commoda, suaque incommoda, generalem aliquam regulam eirca hanc Diætetices partem præseribi haud posse, suam potius facit sententiam Cessi: Ego, inquientis, experimentis quemcunque in se credere debere, existimo, carlida potius an frigida utatur. De cetero methodum, qua utuntur Medici quidam Neapolitani circa aquæ frigidæ usum desseribit.

## Der aufrichtige ASTRONOMUS.

hoc eft:

ASTRONOMUS INGENUUS, DOCENS VAria ad doctrinam Sphæricam, motum Cometarum & observationes Astronomicas spectantia & c. Autore JOAN NE LEONHARDO ROSTIO, Societ. Reg. Boruss. Sodali.

Norimbergæ, apud Petrum Conradum Monath, 1727, 4.

CL. Autor, rerum Astronomicarum peritissimus, A. 1718 edidit Manuale Astronomicum, in quo, przmissa versione Germanica Tractatus Astronomi eminentis Dominici Cassini de ortu & progressu Astronomiz, problemata primi mobilis exemplis veris illustravit, observationibus usus observatoris celeberrimi, Wurzelbaueri; instrumenta przeterea Astronomica eorumque usum in observandis stellarum culminationibus, altitudinibus, distantiis, azimuthis, amplitudinibus ortivis & occiduis, maculis Solzribus, Mercurio in Sole, eclipsibus utriusque luminaris atque satelli-

tellitum Jovis, occultationibus fixarum & planetarum a Luna fadis, transitu Lunz prope planetas & fixas, ortu & occasu siderum, Cometis, stellis novis aliisque phenomenis cœlestibus describit; modum quoque computandi beneficio ephemeridum occultationes planetarum & fixarum a Luna & hujus transitum prope planetas atque fixas sub dato meridiano, nec non beneficio Tabularum Cassinianarum reformatarum eclipses primi Satellitis Jovis edocet, tandemque usum observationum astronomica. rum in Astronomia, Geographia & arte navigandi monstrat. Quoniam vero postea plurima sese obtulerunt, que de iisdem argumentis non fine fructu adjici poterant, Supplementum Manualis Astronomici edere constituit, cui Autoris desiderio satisfa-

durus Astronomi ingenui nomen imposuit.

Primo itaque loco problemata quædam primi mobilis per Trigonometriam sphæricam solvit & exemplis veris illustrat, ac in Manuali tradita hine inde emendat atque perficit. Concernunt illa potissimum ortum & occasum verum atque apparentem Solis & planetarum, nec non-horum ortum & occasum heliacum, durationem apparitionis & culminationem, initium & finem crepusculorum, altitudines & profunditates Solis atque fixarum una cum Azimutho, conjunctionem planetarum cum fixis secundum ascensionem rectam atque appulsum ad parallelam datz fixz, & alia his agnata. Progreditur inde Cl. Autor ad Cometas: ubi, postquam problemata Jo. Regiomontani a Tychone atque Hevelio ad Cometas sui temporis applicata de determinanda longitudine & latitudine ex distantiis a fixis observatis, declinatione & ascensione recla, motu diurno, intersectione zquatoris & eclipticæ ab orbita facta exemplis illustravit, methodum Coffinianam declarat prædicendi loca Cometæ ad futuros dies tribus locis per observationem datis, quam sub titulo: Theoria motus Cometa anni 1664 publici juris factam Gaudentius Robertus Miscellaneis suls Physico - Mathematicis inferuit & David Gregorius in Elementis Astronomiæ Physicæ & Geometricæ exposuit, R. P. Nicafius Grammaticus in Exercitatione de Cometa A. 1723, Ingolstadii 1724 edita, illustravit. Supponitur in ea methodo cum Keplero in libellis de Cometis trajectoria linea recta: theorism

vero veram, que orbitis parabolicis nititur, hac vice seponit. Tricis calculi expeditis, in corum gratiam, qui illius tedia devorare vel non possunt, vel nolunt, absque calculo per geometricas constructiones ope cujusdam scalæ in 1000 vel 10000 partes divisæ sactas problematis de Cometis satisfacere docet. Affert deinde problemata varia miscellanea, que in observationibus Astronomicis usum habere possunt, v. gr. de motu horologii ex observationibus Solis atque sixarum rectificando, de vera Lunz altitudine ad datum tempus determinanda una cum angulo, fub quo circulus verticalis orbitam Lunarem secat, de azimutho Solis atque stellarum, de diametro Solis apparente ex transitu ejus per meridianum elicienda, de positione macularum in disco Solari, de phasi Lunæ ad datum tempus delineanda, de linea Solis meridiana per altitudinem Solis unicam quovis anni tempore invenienda. His absolutis echipses Satellitis primi Jovis tum juxta Tabulas Cassinianas correctas, tum juxta accuratiores Jacobi Pound, Angli, in Transact. Anglic. num. 361 publicatas, fola additione computare docet. Totus deinde est in illustranda nobilissima Astronomiz practicz parte, que de eclipsibus luminarium agit. .R. P. Nicasius Grammaticus A. 1720 Friburgi Dissertationem publici juris fecit, in qua proposuit methodum absque calculo ope regulæ & circini eclipses Lunares hujus seculi usque ad A. 1750 geometrica constructione repræsentandi, ut earum phænomena tam accurate innotescant, quam tædioso calculo tabularum theoricarum subsidio determinantur. Eam igitur dignam judicavit Cl. Rostius, quam ad captum tyronum perspicuam traderet. Subjecit præterea methodum aliam eclipses lunares per geometricam in plano constructionem absque calculo repræsentandi una cum calculo earundem eclipsium trigonometrico. Ut igitur methodi mechanica hujus, quam vocat, prastantia appareat, momenta calculi pro eclipfibus Lunaribus A. 1722 per eam determinat & cum iisdem per trigonometriam erutis confert, ubi differentia plerumque nonnisi paucissimorum secundorum deprehenditur. Solvit deinde alia problemata ad eclipses Lunares spectantia, scilicet quomodo loca telluris determinanda, in quibus eclipfis conspicua erit non minus per calculum, quam ope globi terrestris å

& quomodo exploretur, num eclipsis Lunaris in dato quodam loco fit conspicua futura. Ab eclipsibus Lunaribus ad Solares trassit. Hic denuo primo loco eclipses Solares hujus seculi usa que ad A. 1750 absque calculo per projectionem orthographicam determinare docet, quomodo generaliter in superficie Telluris fint appariture. Eidem subnectit methodum aliam faciliorem, sed quara cum acribia calculi trigonometrici contendi non posseultro fatetur. Sequuntur problemate alia ad doctrinam eclipsium Solarium illustrandam necessaria, scilicet quomodo in eclipsi Solari longitudo & latitudo viz centri umbræ in milliaribus. Germanicis determinetur; quomodo eclipses Solares ab A. 1721 usque ad A 1750 speciali delineatione pro dato loco absque calculo trigonometrico exhibeantur; quomodo in disco Telluris situndati loci pro quolibet temporis momento dato & situs centri penumbræ determinetur; quomodo eclipsis Solis in camera obsoura accurate observanda. Explicat quoque methodum uberius, quam Keillius in Introductione ad veram Astronomiam proposuit, eclipses Solis computandi absque tædioso calculo parallaclico. Docet modum observandi eclipses per micrometra & ex chords defectus & partibus lucidis observatis phases delineandi. Quamobrem cum Philippus de la Hire imperfectam dederit in Tabulis Astronomicis micrometri sui descriptionem, a Cl. Doppelmeyere versioni Germanicz Tractatus Bionis de instrumentis Mathematicis insertam; frater vero Autoris Joannes Carolus Rofine, Astronomus clarus, viderit micrometrum Labirianum, quod CL de l'Isle secum Petropolin attulit, cum per Germaniam iter faceret, sibique artis mechanicæ peritissimus simile construxerit, ipse accuratam dedit ejusdem descriptionem. Ultimo demum loco phases Veneris delineare & diametrum planetæ in Sole visi vel a Luna te li per calculum trigonometricum determinare docet.

PHILIPPI DAVIDIS SCHROEDELII, S. S. Theol. & Phil. Prof. Ord. Questiones & Responsiones de existentia & virtutibus Dei, in gratiam quorundan Auditorum suorum adornate. Ff 2

Hano-

Hanoviæ, typis Joannis Georgii Winsheimeri, 1726, 4. Alph, I plag. 14.

Ompendium hoc Theologiæ Naturalis methodo erotematica? atque facili, stylo simplicissimo & perspicuo conscriptum, ut argumenta maxime ardua & intricata lectoris patientiam nonfatigent. Præmishs prolegomenis de Theologiæ & religionis na. turalis definitione, autoritate, utilitate, principio cognoscendi, ad existentiam Dei demonstrandam primo loco sese convertit. Etsi enim concedat, omnes homines opinionem habere de Dei existentia; philosophi tamen esse agnoscit, ut in causas aut, si mavis, rationes inquirat, cur omnes cam habeant; voluntati divinz id conforme judicat, quod Deus per multa opera sese nobis manifestare voluerit; immo idem necessarium esse existimat, quod subinde inveniantur athei, contra quos robustissimis pro existentia Dei argumentis opus sit, quodque ipsimet convicti esse debeamus de veritate, que fundamentum omnium scientiarum, eterne fe licitatis omnisque ad cam ducentis revelationis. Quamobrem cum dubitatio Cartesiana de re nondum satis clara ideo admitti debeat, ut conquisitis argumentis opinio in scientiam vertatur, Deoque ipsi placeat, ut de existentia ejus convicti simus per argumenta certissima; de quibusdam argumentis pro existentia Dei afferri solitie dubitari posse ultro largitur, nec sollicitam argumenta colligendi curam acerbe exagitandam esse pronunciata Urget ipse primo loco argumentum Cartesii de idea Dei, quam esse innatam eamque veramadstruit: hoc enimadmisso,necessario sequi, Deum existere, non modo quod ipsa illa idea existentiam necessariam contineat, verum etiam quod verus & realis causæ effectus existere non possit, nisi ejus quoque causa existat. Secundo existentiam Dei probat ex intuitu mentis & facultatum ejus. Quamobrem de natura & facultatibus quoque mentis huie instituto proficua docet. Voluntatem ad bona per intellectum proposita desideranda immutabiliter determinatam agnoscit, seu generaliter ad bonum esse determinatum, propria uniuscujusque conseientia patere defendit, & exinde hominis dependentiam & contingentem existentiam deducere nititur. Imprimis autem ex unione mentis cum corpore existentiam Numinis elucere existi-

mat. Disputat hic contra Cel. Clericum & ejus sequaces, qui atributa mentis & corporis eidem subjecto inesse posse defendunt, nee animam in iplo fomno actu cogitare concedunt, propterea qued confusarum perceptionum, cellante actu reflexe, non fit fibi confeia. Negat, corpori competere potentiam naturalem commovendi mentem; negat, mentem naturaliter motus in corpore producere posse. Utriusque substantiz operationes ob naturarum immutabilitatem in conjunctione immutabiles permanere. nequeadeo conjunctionem mentis cum corpore collocari posse nis in mutua relatione inter corpus ac mentem & utriusque actiones, ut existentibus in mente talibus cogitationibus, desiderin voluntatisque decretis, tales & tales in corpore oriantur motur vicissim positis his illisve corporis motibus, orientur in mente respondentes eis cogitationes. Cum neutra pars hominis admirabilem huncce confensum instituere potuerit, neutra in hoc sodere sui juris sit; Dei voluntate harmoniam hanc institutam infert. Cum sic delabatur ad harmoniam præstabilitam Leibnitianam, summ de hoc invento, quod a nonnullis pro divino, ab aliis pro Spinozifme aut faltem gradu ad illum haberi ait, judicinin interpoliturus monet, hanc sibi superesse difficultatem, cum inisto systemate unaquæque substantiarum independenter ab altersagat, quod suum est, quomodo nosse queamus, corpus nostramexistere re ipsa extra ideam ejus, si non sit mutua operatio partium invicem, aut quomodo sciamus, alios homines mente reipsa przditos, si corpus easdem actiones exercere posset sine mentis auxilio; certissimum tamen esse profitetur, quod mens non substantialiter influat in corpus, nec corpus in mentem; sed frant actiones & passiones reciproca, sola interposita Dei voluntate, cujus velle fit efficere: five ergo bac unio, qua fit intercedente voluntate divina, physica vocetur, sive metaphysica, sibi perinde esse. Ceterum cum Leibnitium, tum Wolfium a Spinozismo quam longistime abelle, his argumentis probat, quod 1) uterque corpus & mentem confideret ut substantias a se invicem distinctas & diversissimas, 2) actionum corporis & mentis duplicem seriem statnat, 3) mentes & corpora subflantias a Deo diversas affirmet, 4) Deo intellectum & ideas mundorum possibilium infinitorum Ff 3

& liberam unum ex iis eligendi, qui produceretur, optionem tribuat, nec non 5) libertatem, qua ex infinitis rerum ordinibus possibilibus hunc ut optimum elegerit & ad demonstrandas omnes virtutes suas accommodatissimum: cum e contrario Spinoza 1) unicam duntaxat fingat substantiam, 2) unicam saltem admittat rerum seriem simul natura existentem, non solo tempore, 3) mentes & corpora habeat pro modificationibus substantiz divinæ; 4) unicam duntaxat fomniet rerum possibilium & futurarum catenam, ita ut alius mundus per ipfum Deum esse nequiverit, quam qui ex infinitis causarum successionibus & bruta fatalitate fluxit, Deoque 5) auferat omnem libertatem. Quod posito femel Dei decreto liberrimo, actionum mentis & corporis eventus necessarii ( bypothetice scilicet ) admittantur; omnes Theologos Reformatos ipfe Theologus Reformatus, quod verum fit; fateri observat: perinde vero esse, sive actiones certæ evadant. per harmoniam, five per influxum physicum. Sufficere, quod cum Wolfius, tum Leibnitius fateatur, actiones fieri libere & imputari posse: quod impudenter neget Spinoza. Quomodo libertas voluntatis humanæ, illa scilicet indifferentia, cum decreto Dei immutabili consistere queat, id hactenus neque per harmoniam, neque per influxum physicum se explicatum vidisse. Monet tandem, se non perspicere, quomodo Leibnitio atque Wolfio imputari queat subordinatio causarum contingentium in infinitum, qui Deum credunt esse causam liberam, primam & independentem. Provocat ad Leibnitii Theodiczam & Wolfii scripta varia, przsertim ad Commentationem de differentia nexus rerum sapientis & fatalis necessitatis. Omnia in mundo ita esse concatenata, ut ratione eventus fint maxime necessaria, ab eo negari non possequi præscientiam zternam eamque infallibilem in Deo agnoseat. Originem vero idearum, quibus res in organa sensoria agentes repræsentantur, nec vi corporum speciem sui menti imprimentium, nec vi in objecto & organo simul existenti, nec facultati mentis ejusmodi visionem efficiendi, nec effluviis ex objectis egredientibus; sed cum Cartesso soli Deo autori tribuit, cujus voluntate nexus ille inter operationes mentis & corporis subsistat. A mente digreditur ad contemplationem structure hujus mundi

ac inde argumentum pro existentia Numinis confirmanda petit, enjus excellentissimas virtutes eadem palam loquitur. Finit tandem hanc de existentia Del pertractationem quæstione, num denturathei theoretici? Eam se alibi satis superque probasse ait, nune unico Spinoza exemplo confirmat. Inter attributa Dei primo loco ponit, quod fit spiritus seu substantia cogitans: qua data occasione urget, quam periculosa & perniciosa sit ea sententia, quæ cogitationes mentis vel corporeas facit, vel faltem cogitationis subjectum corporeum esse posse ponit, cum inde via proclivis fitaderrores circa essentiam Dei abominabiles. Ex eo, quod Deus fit mera cogitatio, infert invisibilitatem, impalpabilitatem, inessignabilitatem & immobilitatem, atque Spinoza errores perfringit. Infert porro exeo, quod sit spiritus, vitam Dei, nempe perpetuam actuositatem ex interno principio: ubi quoque de vite mentium agit ejusque a vita Dei differentiam delineat. Sed hiequoque errores Spinoze confutat. Operationes Del vitales sele exerunt per intellectum & voluntatem. Noster igitur, postguam evicit, Deo intellectum esse tribuendum, objecta ejus considerat, que sunt Deus ipse & res omnes, que realitatem quandam tatra eum involvent. Derivat rerum possibilium omnium coguitionem in Deo ab idea potentiz suz, que cum ipsi naturalis fit, illam quoque Deo naturalem esse debere, contra Poiretum concludit, a liberrimo & indifferentissimo Dei beneplacito ideas rerum in Deo derivantem. Etfi autem hac ratione rerum essentier seu ideas, ab intellectu divino divelli nescias, zternas & immutabiles esse debere ultro confiteatur; in zternum tamen fievi non posse judicat, ut fatum ideo Stoicum ex eorum sententia extundstur, qui omnium rerum possibilium ideas Deo naturales flatuunt: sufficere enim agnoscit ad arcendum illud, si liberrimum & indifferens in Deo decretum agnoscant, quo ex infinitis illis possibilibus quædam selegit, & in statum simplicis futuritionis tandemque subjectivæ existentiæ seu actualitatis transfulit. Omnes difficultates, quas Poiretus nectit, ex falfis suppositis nasci, quod ideas rerum possibilium consideret tanquam a Deo diverfas & essentiæ ipsius aliunde supervenientes, atque possibilitatem conceperit tanquam attributum rerum extra Deum. Suppositis iffis

istis gratuitis sublatis, cum sponte sua ruant omnia Poireti argumenta, ea nullus dubitat Noster, exemplo Pungeleri, Theologi Herbornensis celeberrimi ( quem data opera Poiresum confutasse & contrariam essentiis arbitrariis sententiam de ideis rerum oennium Deo naturalibus antecedenter ad decretum in intellectu divino concipiendis solide adstruxisse, commemoravimus Supplem. T. V Sect. XI p. 497 & fqq.) straminea & ficulnea appellare, ex quibus argui possit, quam fuerit Poireti cerebrum placisis imperiofis focundum. Notandum vero, Cl. Autorem ideam potentiz divinz talem concipere, que omnium possibilium ideas una comprehendat: unde concludit, Deum non posse se cognoscere tanquam potentissimum, nisi necessario cognosceret res omnes per potentiam possibiles. Inter argumenta, quibus suturorum omnium cognitionem Deo vindicat, provocat etiam ad nexum inter omnes res hujus mundi, quo unum semper pendet ab altero & quidem maxima sæpe a minimis, cum a minimis head raro circumstantiis pullulent fata Ecclesia & ingentium regnorum mundi. Multum deinde disputat contra scientiam mediam Jesuitarum & contra Socinianos, omniscientiam Dei negantes. Disputat etiam contra Limborchium, przscientiam ex scientiz divinz altitudine repetentem. Dum vero addit: Nonne multo fapientius naturaque Dei convenientius est statuere, ipsum ab aterno, per simplicem intelligentiam, infinitos rerum ordines, nessus & concatenationes infinitas possibiles vidisse, in quibus ipsi non felum bona, sed etiam mala obversata fuere; deinde vere per liberam voluntatis determinationem unam ex illis, virtutibus suis eminibus demonstrandis accommodatissimam elegisse, quam ex statu poesibilitatis in statum futuritionis transferre decreverit, & quidem sa ratione, ut nonnulla faltem permittere, scilicet mala, nonnulla vero ipse essicere, ut omnia naturaliter & moraliter bona, voluerit? ecquis non videt, quod electionem mundi optimi attributis divinis dignam nec libertati adversam statuat? Ubi de sapientia Dei agit, inter alias rationes, cur Deus sancte permiserit malum, hane etiam allegat, quod per opus gratiz multo se persectius, elegantius & gloriosius exprimit, quam si in solo naturz opere substitisset. Ab intellectu Dei ad ejus voluntatem digreditur. quam

quam igitur offendit, Deo competere voluntatem, & ejus ab hamun differentiam expoluit, controverliam expendit, que de libettate voluntatis divine inter Wittichtum atque Rollium intercessit. Ille scilicet libertatem spontaneitatis; hic libertatem indifferentia quoad res creatas defendit. Dicitur autem libertus fontantitates, que quis agit ob certas & evidentes rationes, at nullam quidem coactionem externam sentiat, tales tamen rationes objectas habeat, que determinationem voluntatis ratione eventus necollariam faciunt: libertas vero indifferentia, ubi vel mille rationes, vel ab utraque oppositorum parte æquales sunt, que non magis in hanc, quam in aliam partem trahunt, adeoque determinationem ipsam prorsus arbitrariam reddunt. Utriusque partis argumentis in medium prolatis, neutri victoriam concedit, cumuterque non invenerit, quod quesiverit. Consultius ipse judicat, si quis & spontaneitatis, & indifferentia libertatem Deo simul tribuat, nempe quicquid in utraque perfectionis est, ut voluntas quidem divina motiva habeat, nulla tamen re indigeat. Potentiam Dei duplici modo confiderat, antecedenter nimirum & consequenter ad decretum. Priori respectu absoluta dicitur, posteriori limitata vel ordinata. Illius objectum sunt ea omnia, quorum Deus naturaliter ideas habet; hujus vero nonnisi es, que decreto divino ex statu possibilitatis in statum futuritionis deducta. Quoniam igitur libertas Dei circa res creatas in co solum consistit, quod quasdam ex ils pro arbitrio ex statu postibilitatis in statum futuritionis & actualitatis traducere potuerit; hine conceptu facillimum judicat, quomodo Deus res, rerumque modos & accidentia aliter per decretum ordinare non potuerit, quam qualiter in immutabili possibilitatis idea ipsi obversata suere. Monet hinc, respectu idearum terum possibilium impossibile die quicquid contradictionem involvit; respectu vero decreti divini impossibilia dici merito, que codem non continentur, & possibilia appellari nonnisi ea, quæ vel olim extitere, vel existunt, vel extitura sunt, quemadmodum factum a Welfie in Cosmologia. Etfi autem Deus decreto suo res omnes futuras certo & immutabili cuidam orbi incluserit, non tamen ideo neganda esse miracula, probat, quod cadem quoque fapiente Dei decreto una Gat fint determinata, quando & ubi ea Deus patrare velit. Que porro doctifimus Autor de Dei simplicitate, infinitate, incomprehensibil que, beatitate, unitate, existentia necessaria, eternitate, primitate, independentia, omnipresentia, immensitate, potestate, sanctitate, justitia, veracitate, bonitate atque gloria tradit; de iis ut specialiora in medium proferamus, opus non esse judicamus.

JO. SALOM. BRUNNQUELL, D. CURIÆ Prov. Saxon. commun. Advoc. ordinar. Historia Juriş Romano - Germanici, in usum auditorii adornata.

> Jenze, apud Jo. Frid. Ritterum, 1727, 8. Alph., pl. 20.

CTrenuos in Germania nostra historia & antiquitatum Juris Nomani patriique cultores tulit felix illa meliorum literarum cum studio legum conjunctio, que nostra etate unanimi cordatiorum suffragio verum & præstantem efficit Jurisconsultum. Tamque numerosa humanioris Jurisprudentiæ monumeata & specimina, quæ vel hoc seculo prodiere, & quorum complura in Actis nostris extant, satis comprobant, esse nostratium ingenia, reclis instructa præsidiis, acria satis aptaque non ad examinanda folum atque perpolienda aliorum inventa, sed ad inveniendum quoque & eruendum, quicquid elegantiorum observationum antiquitas recondit. Quo vero studio in Academiis hodie tractetur historia Juris, documento funt, quæ inde ab aliquot annis ediderunt viri docti, eam vel ex instituto explicantia, vel partem ejus aliquam, aut argumentum nobilius illustrantia scripta. Præter Ill. Hofmanni historiam juris, in usum auditorum editam, mondum tamen habuimus concinnum aliquod compendium, quod cum prælectionibus Academicis subjici, tum juris cultorum industriæ privatæ inservire posset; quale nuper dedit doctissimus Brunnquellius, subnatum sibi in scholis, quas cum plausu aperuit juvenibus ad folidiorem Jurisprudentiam adspirantibus. His ut, quænam fint genuina legitimæ scientiæ subsidia, luculenter mon-

monstraret, dissertationem de linguarum, philosophiz, antiquis tatum, & historiarum studio cum Jurisprudentia jungendo, præ mifit, docta & accurata Autorum ad has literas pertinentium cognitione apprime commendabilem. Ipfam historiz juris Romano - Germanici delineationem quatuor distinxit partibus. In prima parte historiam Juris Romani ante Justinianum executus, singulis capitibus egit de Legibus Regiis, de statu Legum Romanarum post ejectos Reges, & sub Decemviris, de conditione Legum XII Tabularum, de interpretatione prudentum & disputatione fori, de Jurisprudentia formularia, de Legibus atque Plebiscitis, de Prætoribus & Ædilibus horumque Edictis, de statu Legum Romanarum fub Augusto ejusque successoribus ad Hadrianum usque, in primis de Lege Regia & Senatusconsultis, de Jureconfultis corumque responsis, de statu Legum Romanarum sub Hadriano & de Edicto perpetuo, de Constitutionibus Principum, de collectionibus Constitutionum Imperialium, in primis de Codice Gregoriano & Hermogeniano, de Codice Theodofiano, nec non Theodofii & subsequentium Imperatorum Novellis, de fatis denique Jurisprudentiz Ante-Justinianez, in primis Codicis Theodofiani. In secunda parte historiam juris Justinianei, librorumque ad jus illud pertinentium, paulo exactius confideratam, quam vulgo fieri solet, recenset. Dixit proinde de Imp. Justiniano, ejusque in componendo Juris Corpore adjutore Triboniano, de Codice Justinianeo, de Digestis seu Pandectis, de illis, que præter meritum & merito in Digestorum libris reprehendi solent, de Pandectarum editionibus, de editione Pandectarum Florentina & MSpto Florentino, de Iustitutionibus Justinianeis, de Imp. Justiniani L Decisionibus, de Codice repetitz przlectionis, de Authenticis, Novellis Justiniani, variis harum verfionibus & editionibus, aliisque Imp. Justiniani Constitutionibus, de præcipuis Corporis Juris Justinianei editionibus. Tertiam partem in duo divisit membra, quorum primum Juris Justinianei fata in Oriente exponit, & de versione Juris Justin. in linguam Grzcam, Theophili paraphrasi Institutionum ejusque variis editionibus, de Constitutionibus Imperatorum Orientis ad Basilium usque Macedonem, de hujus & siliorum Constantini ac Gg 2 LeoLeonis Constitutionibus, nec non libris Basilinor, varileque illerun editionibus, Novellis Leonis Imp. earumque in foris noffeis autoritate, de glossis, scholiis, commentariis & compendiis in Basilica conscriptis, de Constitutionibus subsequentium Imperatorum ad everfum usque a Turcis Orientale Imperium; do necessaria conjunctione Juris Grzei cum Juris Justinianei sudio. tractat; alterum membrum juris Justinianci fata & vicissitudines in Occidente fistit, & quidem primum ante tempora Lotharii II Imperatoris; dein veras reltaurati illius juris in scholis Italia occasiones atque causas aperit; inde differit de schola Irneriana fen de doctoribus juris civilis ab Irnerio ad Accursium usque, deque illorum sectis & controversiis, de Logistis & Decretistis, de Franc. Accursio, Glossa collectore & ordinatore, deque glossa autoritate & glossatis juris corporibus, de schola Accursiana, Bartoline. Cujaciana, five doctoribus, qui elegantiores literas cum studio juris civilis conjunxerunt, de schola JCtorum Ramistica: tandem quo tempore, ex qua caufa, quomodo & in quantum Jus Justinis neum in foris Germaniz receptum fit, solide monstrat, & usum pariter atque dignitatem illius juris contra dissentientes & obtre-Chatores defendit. In quarta parte Legum Germanicarum tam publicarum, quam privatarum feries & historia a primis Reip. Germaniez initiis ad nostra usque tempora enarratur. Hinc fecundum distinctas juris Germaniei periodos explicatur conditio Legum Germanicarum ante feculum V, & post illud ad feculum mique IX, recenfentur Leges Regum Francorum, Capitularia dicta, Leges Germanicz a feculo X usque ad famofas Speculi Saronici & Suevici collectiones; insertum est caput de jure Germanorum manuario, von Faust sund Rolben & Rechte, tum vero Speculi Saxonici & Suevici compositio, nævi, autoritas & editiones, item jura civitatum Germaniæ statutaria, vulgo Stadt = Recht, Willführ, jura statuum Imperii provincialia, Landes Dronungen und Constitutionen, exacte indicantur, & brevi tractatione de Recessibus Imperii libro finis impositus est. Singula hujus operis capita eleganti ordine quamvis partem historiz utriusque juris positionibus brevibus delineatam sistunt, indicatis fontibus, unde haustæ sint, & autoribus, a quibus Noster profecit; & fontium

qui-

puldem autorumque notitia textui subjecta est, inspersis hine inde hand postremæ notæ observationibus. Usus est Vir doctissimus magna diligentia in consulendis storentissimorum nestri ævi storum commentariis & observationibus: ceterum se ad exemplum optimorum historiæ juridicæ scriptorum, qua tractandi methodum, composuit ubique, aliis prætermissa, aut levi digite saltem tacta, sudiose collegit & ad modum compendii elaboravit, controversias attigit & dissensiones, judicium tulit modeste, autorum vero & librorum, etiam rariorum, notitiam copiose accurateque suppeditavit. Eadem vero methodo conscriptam juris Canoniciatque Ecclesiastici historiam, ac præterea surisprudentiam criminalem breve tempus expectare nos jubet.

CHRIST. GODOFR. HOFFMANNI, S.R. BOR. Maj. Confil. intimi & Facult. Jur. in Academia Viadrina Ordinarii, Historia Juris Romano-Justinianei.

### Volumen II.

Lipsiz, apud hæredes Jo. Grossii, 1726, 4.
Alph. 3 pl 7.

Dossagna de instituto Ill. Autoris primum Volumen (cujus proxime novam editionem, passim emendatam & Juris publici Romani delineatione aucham, pollicetur) recensentes, diximne in Actis A. 1719 M. Sept. p. 381, par est, ut alterius quoque Voluminis, duabus Partibus divifi, nonnullam mentionem faciamus. Exhibetur vero hic primo in priori Parte loco Collectio Lesum Regiarum & Fragmenta Juris Papiniani, ubi id egit Noster, at primo Legem cujusque Regis, deinde Autores idoneos qui ad legem illam provocant, mox sententiam legis & denique usum ejus in jure posteriori ostendat, eo imprimis fine, ut Juris recentioris origo ex veteri luculenter pateat. Cum vero & multa Romani petierint e legibus Græcorum, hine secundo loco Leger Attica e Sam. Petito, & Lacedamoniorum e Nic. Cragio petuntur, quibus III. Autor succinciam nec inclegantem Legum Gracarum, imprimis Atticarum, Historiam præmist. Subjecit his tertio Frag-Gg 3

Fragmenta XII Tabularum, que post tot alios, quos eleganter secenset, ex restitutione Jac. Gothofredi, notis illustravit, quibus Legum sensus verborumque illis contentorum significatio investigatur, atque cum jure Attico confertur, ususque, quem hæ, leges in Jurisprudentia recentiori habent, ostenditur; persuasus quippe, in hac vix ullum aliquod infigne momentum occurrere, quod non ex fœcundissimoXII Tabularum fonte queat derivari. Atque his subjecit ordinem harum Legum, tum e Lud. Charonda, tum e Franc. Hotomanni, Theodori item Manilii & Fulvii Urfini recensione. Denique quarto dedit Fragmenta Edicii perpetui in Corpore Juris Justinianei dispersa, & ex Guil. Rancbini collectione, adjectis aliorum observationibus, recusa & emendata; quibus etiam seriem librorum Edici perpetui, prout illam Jacobus Gothofredus concinnavit, addidit. In altera hujus Voluminis Parte duo opuscula exhibet Ill. Editor, quæ rariora hactenus, certe non facile historiæ Juris cupidis parabilia, ac lectu utilistima censuit, nempe Caroli Breti Ordinem perantiquum Judiciorum Civilium corumque folennia, Paris. 1604 iterumque a Cl. Salengre in Thesauro Antiqu. Rom. qui tamen ob molem ab omnibus comparari non potest, editum : qua occasione simul de aliis scriptoribus, qui Historiam fori Romani exposuerunt, doete præsatur; & Renati Bottereau Hadrianum Legislatorem, Pictavii 1661 vulgatum. Ceterum spem aliquam facit continuandæ pluribus Voluminibus hujus Juris Historiz, quibus similes libellos non ubivis obvios, qui ad materiam hanc spectant, addere constituit, quo rem Lectoribus admodum gratam facturum Virum optimum, minime dubitamus.

LA CRITICA D'OGGIDI O SIA L'ABUSO DEL:
la Critica odierna.

i. e.

DE ABUSU CRITICÆ HODIERNÆ DISfertatio, Autore JACOBO LADERCH10, Congregationis Oratorii Romanæ sacerdote.

Romæ, apud Hieron. Mainardum, 1726, 4. Plag. 15.

Sæpius

Sépius jam in Actis nostris de Jac. Laderchio, variis ingensis innonumentis inter eruditos claro, facta est mentio: ita ipsius pitam S. Petri Damiani A. 1703 p. 482, dissertationem bistoricam de sacris Basilicis SS. Martyrum Marcellini Presbyteri & Petri Exercista de Urbe, A. 1706 p. 281, Acta denique passionis SS. Crescit Sociorum Martyrum asserta & illustrata, A. 1709 p. 97 recensismus. Nunc altud nobis ejusdem Viri de bodierna Critices abusum, a variis in privatos usus descriptum, eruditorum manibus Nespoli, Mediolani, Bononiæ atque alibi circumlatum est, & a multis avide per lectum. Movit hæc res Hieronymum Mainardum, typographum Romanum, ut, quod Neapoli sibi transmissum acceperat, Schediasmatis exemplum prelo suo submissum in vulgus edere institueret, non exiguum, quod sperabat, lectoribus beneficium facturus.

Placuit vero Clariff. Laderchio integram scriptionis suz telam quadraginta paragraphis definire, & quid sibi de plurimorumseculi nostri Criticorum audacia videatur, edisserere. Equidem id fibi minime esse animi subinde inculcat, ut omne plane Critices exercitium sublatum velit; quin probare se ait & commendare vehementer Critices fobriz ac modesta usum, illius scilicet, quæ genuinum a spurio, verum a salso sagaciter discernendo pristinum veritati honorem, pristinam lucem restituat, & corriget circumspecte, quod vel temporum injuria, vel hominum malitia, vel incuria amanuenfium corruptum, interpolatum depravatumque sit. Gravem etiam illis dicam scribit, qui eximio judicii defectu laborantes, inconsulto animo omnem plane Criticam contemnunt floccique faciunt, dignosque judicar, qui supiditatis, credulitatis supinæque suæ ignorantiæ pænas dent. At enimvero cum largus admodum zvo nostro proventus sit eruditorum, qui, ubi Criticos agunt, aureum illud; ne quid nimis, neutiquam, uti par erat, in oculis babent; quin potius, de aliorum scriptis, sententiis, rebusve gestis judicandi modeste libersate in pessimi exempli licentiam conversa, quoties ipsis fuerit visum, statuendi, corrigendi quidvis, vel rejiciendi penitus aut in dubium vocandi minimum, potestatem sibi arripiunt, quem abulum

p. 11.

5.

8. 9.

abusum utique graviter reprehendendum duxit. Hane watem instituti se rationem constituisse sibi affirmat, ut de co magis sollieltus fit, ut lectoribus suis genuinam Critices, qualis quidem noffris temporibus exerceri utplurimum confuevit, faciem repræfentet, & quantum in mode, quantum in tempore, quantum etiam in perfo-

nis, quod nimium est, plerumque committi soleat, oftendat; quam ut morem hunc data opera impugnet, & que in caule fue defen-

sionem obtendi communiter consueverunt a Criticis, operose diluat : cum majorem hæc res industriam, diffusamque magis 3. 36. eruditionem postularet, & ipse persuasus esset, non opus fore ut multa adversus rem dicantur, a qua probatus quisque facile abhorreret. Interim tamen hoe sibi commodi atque emolumenti hac ex tractatione promittit Cl. Laderchius, ut, qui quid rei sit Critica, quibusve illa cancellis contineatur, ignorarunt hactenus, odoceantur, mediumque tenere, si volunt, condiscant, ne in alterutram extremarum partium prolapfi, aliud semper statuant de illa quam statuere debebant, & vel cane pejus & angue ipsam averseatur, vel Palladium literatz civitatis existiment, quo sublato, pessima quæque fata literis imminerent. Abuteremur certe Lectorum otio. fi plura ex hoc libro decerpta exhibere institueremus. Cum enim non nisi trita & ab aliis vel centies dicha heie proponantur, merito nos labore hoc supersedere posse credidimus : id tantum notandum duximus, eodem quo Laderchius anno, scilicet 1710, operi huie elaborando infudavit, prodiisse etiam Parisiis R.P. Laubrusselle eruditam de abusu Critices in Theologia commentationem; quam,elegantius quippe conscriptam, libentius forsitan evolvent, qui in-Arui in hoc eruditionis capite desiderabunt. Tacendum quippe nobis haud est, nimium fuisse Autorem nostrum in conglomerandis Ecclesiz Patrum, Ciceronis etiam interdum atque Senecz, allegationibus, quæ dimidiam, vel ultra, scriptionis partem efficiunt, tantoque majori lectoris tædio utraque lingua appositæ leguntur. quanto minus ille sæpissime, licet omnem ingenii nervum intendat, divinare potest, cur facte endem fuerint. Et bene admodum

habet, quod ipfe five Autor, five Editor peculiari præfatione monendum hac de re Lectorem effe

cenfuerit.

+62 ):(0):( 604-

# ERUDITORUM,

publicata Lipsiæ

Calendis Junii Anno MDCCXXVII.

WESTMONASTERIUM, OR THE HISTORY.
and Antiquities of the Abbey-Church of St. Peters
Westminster.

h. e.

HISTORIA ET ANTIQUITATES ABBAtie & Templi S. Petri Westmonasteriensis; Autore 30-HANNE DART. Accessit ejusdem Autoris Poema de Abbatia Westmonasterii.

## Tomi II.

Londini, apud Jac. Cole, sculptorem, Jos. Smith & alios
Typogr. fol.
Alph. 3 pl. 18 Tabb. 2n. maj. 136.

Pus sistimus splendidum & jucundum, quod Principi Walliz GEORGIO AUGUSTO consecratum, quamvis annum impressionis nuspiam additum habeat, primum tamen eius Tomum, cui alter mox successit, abhinc fere biennio prodiisse constat. Uti vero cuncta, quæ ad templum Westmonasseriense pertinent, antiquitates, capellæ, Epitaphia imprimis, quæ A. 1723 sive integra sive passim exesa exstabant, summa arte ad vivum delineata & æri insculpta hic exhibentur, quæ facile omnium eculos allicere possunt; ita nec Cl. Autor, qui & aliis scriptis, poeticis maxime, amatoriis, dramatibus inclaruit, ulli labori pepercit, ut & historiam Abbatiæ, in qua jam olim Sulgardur,





Mart. 1666 æt. 57 defuncti Epitaphio adduntur verba: Imagip.126. nem cujus si velis, illius librum consule. Aphara Behn, quæ Dramatibus & poematibus aliis inclaruit, e vita excessit d. 16 Apr.
133. 1689. Richardus Gouland, primus Collegii Westmonast. Bibliothecarius, qui & lectissimos libros Bibliothecæ legavit, vitam sinivit d. 10 Nov. 1659. Ceterum adduntur ultimo Cromwellius,
Ireton, Bradshaw & reliqui infandæ rebellionis autores, qui in
hoc templo olum sepulti, sed post restitutionem Caroli II effossi,

altisque in locis minus honoratis, vel infamibus, iterum desofti, funt, e quibus in nostrum censum pertinent Wilhelmus Twiffe, D. Th. strenuus disputator A. 1641 in Arminiana controversia de-

functus A. 1645, & Thomas May, Lucani interpres & variorum carminum Autor, qui a Carolo I, cujus pariter ac regiz conjugis gratia fruebatur, ad rebelles transiens, & ab his Hittoriographi munere donatus, obiit A. 1650.

WEMORIE CONCERNENTI LA CITTA DI Urbino, dedicate alla S. R. M. GIACOMO III Rè della Gran Bretagna.

h. e.

COMMENTARII AD HISTORIAM CIVItatis Urbinatis spectantes, JACOBOIII R.M.B. inscripti.

Romæ, apud Jo. Mar. Salvioni, Typogr. Vatic. 1724, fol.

Pauce admodum sunt Italiz urbes, reliquis vel Principum gloria, vel civium toga sagoque illustrium litterisve ac vite integritate celebrium virorum sama, vel ædisiciorum, divitiarumque splendore præstantes, quarum non typis publicis vulgata exstet historia, memoriæque posterorum sit commendata. Est inter has Ducatus Urbinatis metropolis, ejusdem cum provincia nominis. Principali olim, jam Episcopali sede nobilis, que, duobus licet abhine, que præterlapsa sunt, seculis, uno vel altero gavisa sucrit civium, qui hoc præstiterit patriæ pietatis atque ossici, ut data quavis occasione urbem illam vel publicis

quoque seriptis celebraret; persectam tamen numerisque suis absolutam sui historiam, qua tot aliæ superbiunt civitates, hadenus desideravit. Movit hæc res Clementem XI, Pontificem Ecclesiæ Romanæ maximum, cum Urbinati is adhuc Episcopus przesset cœtui, ut sollicito, quo quippe in patriam serebatur, studio illorum, qui de ipsius rebus ac laudibus scripserunt, Commentarios conquireret, luci aliquando publicæ tradendos. Eri fimul is eleganter incidi curavit operum anaglyphorum, machinarum militarium, antiquarum pariter atque recentiorum, instrumentorum itidem varii generis mechanicorum, quæ Principis palatium magnifice ornant, typos. Enimvero & Pontificalis fastigii negotia, & mors deinceps impedimento fuerunt Clementi, quo minus destinata efficeret. Ipsius itaque necellirius ac civis Card. ANNIBAL de Sto Clemente manum opera adjecit, curamque publicandorum, quos diximus, Commentariorum suscepit. Constitutum autem ipsi est quatuor distinctis Tomis fyntaguna illud scriptorum comprehendere, quorum primus, nune editur, illos complectatur, qui vel generalem aliquam urbis notitiam suppeditant, vel de situ atque structura commentati sunt civitatis: secundus vitas Principum continebit, qui sedem ibi aliquando fixerunt: tertius cos commendabit cives, quos vel res pace belloque fortiter ae præclare gestæ, vel vitæ innocenter acta exemplum, vel litterarum studia a reliquo populi grege distinxerunt: quartus denique opera eorundem ipsa referet, quibus nomen illi suum memoriæ perpetuitati addixerunt: copiosum etiam, coronidis loco, illorum indicem exhibebit, qui extra urbem nati, fortunarum ibi suarum sedem constituerunt, suaque arte vel ingenio, zquali cum civibus ardore, famam civitatis amplificare allaborarunt.

Prima hzc est, quam manibus tenemus, operis pars, Jacobo III a Collectore dieata, qui paullo ante quam prelo illud liberaretur, per menses aliquot Urbini in Palatio Apostolico suit commoratus. Dedicationem przesatio sequitur, cujus przesipus, que instituti rationem declarant, momenta modo excerpta dedimus. Ipsi post hze variorum Commentarii legentium oculis sistuntur. Agmen ducit inter hoa Bernardini Baldi, Abbatis

p. 1.



h. e.

RELATIO DE STATUA EQUESTRI CArolo M. in porticu Vaticani posita; accedunt carmina quadam Etrusca.

Senis, apud Franciscum Quinza, 1725, fol.
Plag. 12, cum figura statuz znea.

Posterat Alexander VII P. M. gloriosa Constantini M. Imperatoria memoria statuam marmoream, eandemque in porticu templi Vaticani ad dextrum latus collocari jusserat. Hince Clemens XI, uti erat in hujus generis delitias animo propensissimo, sociam Imperatoris imagini ad lavam porta partem Caroli M. statuam equestrem poni volnit, sculptorique artis sua calleutissimo Augustino Cornacchini illius essingenda provinciam demandavit. Persecta autem illa demum est anno MDCC XXV subsenedicto XIII & hae epigraphe:

CAROLO MAGNO ECCLESIÈ ROMANE VINDICI ANNO IUB. M. DCC. XXV.:

characteribus zneis deauratis infignita. Nummus etiam cusus est hanc in rem, ex omni metallorum genere, cujus altera sacies senedicti Pontificis imaginem, altera statuz typum resert. Summa hzc est relationis, vix sex paginas implentis. Addita vero sunt a typographo variorum Academiarum Italiz sociorum epigrammata quadraginta, Pontificum partim, Clementis & Benedicti, partim Violanta Beatricis Hetruriz Principis, quz prima scilicet statuam hanc persectam & absolutam conspexit, honoribus atque laudibus, Italz gentis more dicata; quz & ab autorum ingenio & typorum nitore atque elegantia lectoribus se commendant.

PUBLII OVIDII NASONIS OPERA OMNIA, cum integris JAC. MICYLLI, HERCULIS CIO-FANI & DAN. HEINSII Notis, & NIC. HEINSII

p. 2.

curis secundis, & alierum in singulas Partes, partim integris, partim excerptis, Adnotationibus, cura & studio PETRI BURMANNI, qui & suas in omne opus notas adjecti.

# Volumina IV.

Amstelodami, apud Wetstenios & Waesbergios, 1727, 4.

Alphab. 23.

Anta fuit apud meliorem partem eruditorum visendi Ovidii L Burmanniani exspectatio, ut solo nuncio, tandem aliquando hoc opus claustra, quibus tam diu coercitum est, perrupisse, lætitiam communem & publicas gratulationes nos excitaturos esse confidamus. Non opus est addere, satisfactum esse tantzex. spectationi. Qui enim Burmannum norunt, quique in aliis ejuidem monumentis viderunt, quam sæpe ad has in Ovidium adnotationes lectorem remittat, erudita omnja & elaborata non possunt non animo & opinione præcipere. Inanissima illa obtrectatorum natio, qui nihil, nifi quod ipli fecerunt, rectum putant, quorumque mens nugis, aut invidia obsessa, tenebrisque oppleta veram litterarum majestatem non recipit, adspiciat, &, nisi plane periit pudor, erubescat. Gaudeant amici, & litterarum cultores, arripiant thefaurum, in quo plerzque omnes elegantioris litteratura observationes, & quidquid in secretiori do-Arina est admirabile, non tam reconditum, quam diligentia Celeb. Burmanni communi usui est expositum. Batavi fingulatim colant ac observent venerandum hoc caput, quod solum fere, cum duobus aut tribus aliis, & dignitatem litterarum, & gloriam, qua olim iste terrarum tractus ad sidera sese extulit, tue-Sed & nos familiarem lætandi causam habemus. Non pauci enim, qui adhuc inde ad nos perlati funt libri per quorundam non optime note pedagogorum, pene dixerim, ineptias adeo corrupti fuerunt, ut Hercules tertium decimum laborem fibi venisse putare potuisset, si ex corum adnotatiunculis aliquid dignum hac charta & lectoris patientia in medium proferendum esset. In hoc vero Ovidio tot egregia singulis paginis nobis occurrunt, ut nullo negotio, nulloque habito selectu,

plarimas observationes, emendationes, illustrationes lectori afferre possemus, quibus de opera ab Cel. Burmanno optime collocata convincatur. Verum res postulat, ut per partes enumeremus, quid nova hæc editio contineat : deinde panca eruditionis Burmannianz specimina dabimus: tandem, quid lector in hoc opere, fine ulla doctiffimi editoris culpa, defiderare possit, subjungemus. Primum quidem in universum opus habemus lategras notas Jacobi Micylli, Herculis Ciofani, Dan. & Nicelai: Heinforum. Et Micylli quidem adnotationum in solam Ibin excerpta, ob nimiam Commentatorum copiam, in reliqua operaintegræ, ut diximus, exhibentur: Nicolai autem Heinsii ex curis ejus secundis minimum tertia parte auctiores apparent. Deprehendet autem lector, virum illustrem hæc observationum augmenta non modo ex vetustioribus, sed etiam recentioris ævi scriptoribus, v. gr. Gunthero, aliisque depromsisse, &, qui mos ejus erat, fæpe membranarum, non editionum lectiones repræsentalle beneque multos autores obiter emendasse. Ex aliorum autem commentariis accessere ad Epistolas Heroidum Jo. Baptista. Egnatii adnotationes; ad libros Amorum & ad Medicamina Faciti selecta excommentario Dominici Marii Nigrini; ad Halieuticon Conradi Gefneri Scholia, qui hoc poema illustravit in libellis tribus novis de piscibus & aquatilibus, sive in progymnasmatibus in historiam aquaticum; adduntur etiam, quæ Janus Vlitius in Venatione novantique ad hoc scriptum attulerat. In Epicedion Druft Calaris non omissa sunt, quæ Pithæus, Scaliger, & Lindenbrogius notarunt. Nux Elegia, præter alias., Georgii Fabricii notis illustratur; sed Sabini Epistola nullo novo augmento, nec reperiebantur digna, honoratz funt. Hzc de primo Tomo. Tomus secundus complectitur libros Metamorphoseon, illique, præter communes illas observationes, Jacobi Constantii Fanenfis & Henr, Lor. Glareani integras notas, selectas autem Raphaelis Regii, Pontani aliorumque additas habent. Deinde non modo Series Compendiosa Metamerphoseon ex Guilielmi Canteri: novis lectionibus, quam & in Heinsiana editione legimus, præmittitur; sed etiam singulis Fabulis Argumenta Lactantii, notis: Munckeri & aliis quibusdam illustrate, præsixasunt: & sini integræ

tegræ Jo. Guilielmi Capoferrei Animadversiones adjiciuntur. In tertio Tomo ad libros Fasterum non magnam rationem habuit Cl. Editor Fanenfis & P. Marsi, sed integram Car. Neapolis Anaptyxin ceteris observationibus inseruit. Ad libros Tristium nihil fingulare ceteris observationibus est adjectum: sed ad libros Epie solarum ex Ponto accessisse videmus quasdam observationes Georgii Fabricii, & Autoris Electorum Etonenfium, qui selecta quædam Ovidii poemata, in usum Scholæ Etonensis in Anglia, eruditis adnotationibus illustravit. Et cum hæ curæ paullo ferim in manus Celeb. Editoris pervenerint, his quidem Epistolis statim subjungi potuerunt, reliquæ vero in Addenda conjectæ funt. In quarto Tomo primo occurrit Ibis, cui multorum aliorum notz, & integer commentarius Dionysii Salvagnii Boessii subjungitur. Sequentur pauca quædam fragmenta Ovidii : deinde Appendix, in qua primum Vita Ovidii a variis autoribus conferipta legitur, sed omnium optime per Joannem Masson ordine Chronologico digesta: cui subnectitur ejusdem Massonii Difsertatio de antiquo Veidii Pollionis Nummo, quem viri docti Ovidio Nasoni adscripserant. Mox excipiunt Dedicationes & Prafationes eruditorum, qui Nasonem ediderunt, & Testimonia atque Judicia veterum. Postea Addenda & Emendanda locum habent. Agmen claudunt Indices, tam rerum in adnotationibus expositarum autorumque ibidem emendatorum aut vindicatorum quam omnium, aut potissimarum locutionum Ovidsi, quem postremum H. Dreux confecit, & longe meliorem illo a Maittairio confecto judicat Celeb. Burmannus. De opera Celeb. Editoris hoc testamur, quod non modo omnia ista eleganter disponi & ordinari curaverit, sed etiam, præter memoratas observationes. passin Naugerii, Merula, Bersmanni aliorumque, & ineditas adhuc Jani Douze & Petri Francii notas subjecerit. Deinde judicium suum de his omnibus interposuit, neque tentum de illis, qui ex instituto in Ovidium scripserunt, sed etiam qui obiter in aliis autoribus illustrandis, aut aliud agendo Nasonem tentarunt, citarunt aut illustrarunt. Quo loco emittere non debemus, illa etiam, quæ in his Actis A. 1717 & alibi in Ovidio tentaverunt viri docti, probe ab Celeb. Editore expensa & docte plerumque

con-

Heinfianam A. 1668, sed ita secutus est, ut libere ab Heinfio recedat, veteremque sectionem præserat, ubicumque ille nimia novandi libidine abstractus est. In notis ipsis pluribus sæpe exemplis, pro dissus sua eruditione, rationem reddit sectionis suæ, dubia consistmat, obscura illustrat, aut conjecturas suas de locis dubie sanis prosert, aut etiam obiter, quod in aliis suis operibus paullo rarius secit, varios autores emendat, atque adeo in omnem partem officio boni Critici satisfecit. Sic ad 1 statim Epist. Heroid v. 3 pro vulgato:

Troja jacet certe Danais invisa puellis, ex sola conjectura melius putat, si legatur:

Treja jacet per te Danais i. p.

dr. 9 ex duobus MSS.

pro spatiosas sallere noctes,
pro spatiosam noctem, moxque ad v. 24 demonstrat, quando Poetes ingulari numero, pro plurali, utantur. Deinde ad v.25 ritum,
quo ob selicem reditum & victoriam ubique altaria disponebant
ddis sacrificabant, illustrat. Ad v. 28 de satis majoribus & minoribus, de satis victis & victricibus erudite & copiose egit. Ad v. 41
repetitionem illum nimium nimiumque oblite illustrat, & v. 42,
melius Heinsio, tangere castra interpretatur. V. 75 elegantem
provocabuli qui usum cum aliis agnoscit, & illustrat. V. 86, ubi
bene de verbo frangere, mallet Criticus:

- & vires temperat inde fuar,

Vulgo: ipfe fuas; Heinfius: ira fuas; Francius:

- & voces temperat ipfe suas.

V. 104 curamaccipit, pro eo, qui curam gerit, & v. 111, Est misi, sitque, illud sitque explicat sitque diu. Ad v. 114 de verbo sustinere proba habet. Hæc & plura ad unam eamque breviorem Epistolam. Similiter se gestit in reliquis. Lib. 1, Amor. Eleg. III v. 8 legit:

whi male Heinsius ediderat: nec nostri s. autor eques. Ovidius enim ex equestri stirpe erat. Ad lib. II Amor. II v. 29 ostendit, quid sit versare domum, cum Heinsius frigidiuscule, servatque li 2 domum.

domum, pro versatque reponere tentasset. Ad lib. Il Art. Amat.v. 81 observationem Heinsii, quod sæpe verbum plurale præmittatur, cui subjungantur duo nomina singularia, insigniter auxit. In Remed. Amor. v. 593 verbum reserre vindicat. In Elegiam de morte Druss per imperitiam nuperi Editoris plures egregiæ observationes subnatæ sunt Celeb. Burmanno, quæ illis, qui genuinum verborum sensum amant, & ad interiora penetrare cupiunt, non poterunt non esse gratissimæ. Sed neque aliis locis Clerici peccata impunita omisit, ut ad lib. Il Trist. v. 507; Remed. Amor. v.383, & alibi. Ad Metamorph. lib. II, v. 220, cum in uno

MS. reperisset:

Ardet in inmensum geminatis viribus Actne, pro vulgato: ignibus Ætna, elegantius illud τω πάνυ visum, quam quod ab librario proficisceretur, quia apud Ovidjum & de Ætna, & de igne vires sæpius dicuntur. Ad lib. VII Metam. v. 90 rece Regium reprehendit, qui summissa vece acceperat pro suppressa, ostenditque summissa esse hic supplici : versu autem 129 effecta, pro perfecta, probe tuetur. Sed finis non esset, si animo nostro obsequi vellemus, & eas in medium ex Burmanni observationibus proferre, quæ eruditionis ejus singularis sunt egregia specimina. Pauca sufficiant, caque, uti diximus, fine delectu ex tanto thesauro descripta. Restat, ut de his, que lector in hac editione desiderare posset, que dam dicamus, que vero omnia illis, quorum sumtibus liber exscriptus est, tribuenda esse, res ipsa docet. Primum enim eorum rixis, & deinde voluntate, permotus brevissinam tantummodo Præfationem præmisit Celeb. Editor, cum longissimam haberet paratam, quam vero isti homines publici juris fieri noluerunt, quia in se quædam durius viderent dicha. Et qui ingenium Burmanni norunt, aut Præfationem ejus eruditissimam in Valerium Flaccum legerunt, ii profecto hunc defectum zgerrimo animo ferent, fi inde conjecturam capere volent. Ita sane multi lectores, ut alia taceamus, ignorabunt, quos MSS. Codices ipse Burmannus contulerit, & quid de earum fide & ætate fit statuendum: ignorabunt etiam multa de Hubertino, Aarone Battaleo aliisque autoribus, quorum notæ & emendationes passim proferuntur. Deindenec typis, nec char-

chartæ ea cura est adhibita, quam olim Batavi in libris suis desiderari non patiebantur; præsertim Tomis posterioribus. Sed, quod vix timere quisquam potuisset, operarum sphalmata tanto numero occurrunt, ut non modo sensum ridicule sæpe pervertant, sed tædium legentibus & odium creent. Pædagogus enim Amstelodamensis, cui operarum emendatio permissa fuit, tam somnolenter & stupide officio suo functus est, ut Celeb. Editor ne monere quidem debuisset, alius hanc provinciam fuisse &Amstelædami opus excusum esfe, cum & tirones hoc facile deprehensuri sint. Ea fortasse causa fuit, cur Burmannus secundas curas, & quæ alia in Præfatione monenda fuerint, occasione magis favente, sele cum eruditis communicaturum promiserit Fatetur etjam, de quibusdam locis sese nunc aliter cenfere: quamobrem ea, quæ dubia nobis visa sunt, memorare merito supersedimus. Sufficit, Celeb. Burmannum vel fic monumentum exstruxisse zre perennius, & de re litteraria optime esse promeritum. Nos longum & tædii plenum laborem ipsi exantlatum gratulamur, exspectantes interim avide non modo que de Ovidio promisit, sed & Phædrum, Catalecta Pithæi, Claudianum, hunc quidem curis tertiis Heinsii, omnes novis ipfius ornatos, quosque partim affectos habere Virum diligentissmum, fama ad nos pertulit.

THE WORKS OF WALTER MOYLE.

h. e.

ensis, Armigeri, Opera postbuma.

Volumina II.

Londini, apud J. Darby, A. Bettesworth, &c. 1726, 8.

Alph. 2 pl. 7.

Oud Lucianus in Hæresibus de Phidia statuario narrat, eum inspecto leonis duntaxat ungue, quantus esset totus leo, perpendisse, totumque ex indicio unguis essinxisse; idem sacile continget æquo ingeniorum æstimatori, quicunque hæc Moy-

Autorem non minore animi virtute, quam vegeto ingenio & acri judicio præditum, tum plurimarum rerum scientia & varia sectione ornatum produnt. Vir probus optimusque civis, antiquitatum tam Græcarum quam Romanarum maxime peritus, tum etiam artis Criticæ, Historiæ, Chronologiæ, rei numismaticæ, Politices, Physices & Botanices gnarissmus ubivis Moylius apparet, ut merito doleamus, hoc reipublicæ literariæ sumen in ipsa meridie ætatis, cum vix annum 49 implesset, d. 9 Junii 1721 occidisse. Sed opus, quod præ manibus habemus, recensere agoccidisse.

grediamur.

In Volumine I, post epistolam dedicatoriam, que Josepho Moylio, Autoris fratri, ab Editore, Thoma Sergeant, inscripta est, postque tabulam contentorum utriusque Voluminis, conspicitur elegans Discursus politicus, de Imperio Romano; quo eruditionis & civilis prudentiæ specimine Autorimprimis causas internas, cur Imperium Romanum, a statu Monarchico limitato in Aristocratiam, ab hac in gubernationem popularem, & hinc in tyrannidem delabi oportuerit, investigat & demonstrat. Sequitur Autoris pia ac morata Oratio, qua gloriofissima quondam Annæ Reginæ de excitanda virtute, supprimendis vero vitiis, impietate & malis moribus, Proclamationem, summis judicibus juratis (the Grand . Jury ) Lescardiz, A. 1706 aperuit & commendavit. Porro continentur hoc Volumine sedecim Epistolz varii argumenti, ad Guilielmum Musgravium a Moylio data, quarum prima & secunda inscriptionem quandam Balneis (at the Bath) inventam, quæ Julis Vitalis Fabriciensis cujusdam epitaphium est, explicat & a mendis lapidicidæ restituit. Tertia & quarta Cippum in Cornubia, prope oppidum Fowey, in medio agro stantem, cum hac inscriptione : Cerusius bic jacet Cunomori filius, graphice describit. Epistola quenta, cum duabus sequentibus, columnam sepulcralem in parochia Madderneosi humi jacentem, cui hze verba insculpta sunt: RIOLOBRAN. CVNOVAL-FIL - depingit. Oftava maniam illam epidemicam, circa A. 1713, per seditiosas Sacheverelii prædicationes in Angliam invectam, cum morbo Abderitacum, cujus Lucianus meminit in exordio Regularum scribendi historiam, & cum possessione demonica, que omnem populum Ægypti quondam exagitavit, si Victori Tunetensi sides habenda, facete comparat. In epistola nona & decima lis erudita Musgravium inter & Cuperum orta, de materia Aquilarum Romanarum, an scilicet ex solido auro vel argento constate, an vero his metallis tantum obducte suerint, expenditur: & quidem in epistola nona Autor noster contra Cuperum demonstrat, vocabulum aureus non semper apud antiquos scriptores significare rem quandam ex auro puto puro consectam, eumque in sinem adducit distichon Ovidis de arte amandi 1.3:

Aurea que pendent ornato signa theatro,
Inspice quam tenuis bractea ligna tegat.

In decima autem epistola non tam minutas Aquilas, ut intra baltel latebras a fignifero geri potuerint, ceu Florus lib. 4 c. 12 referre videtur, sed ingenti mole conspicuas suisse, ex scriptio nummisque veterum docte evincit. Huic epistolz adjunguntur note quadam in Getam Britannicum Musgravii, qui hanc dissertationem, priusquam in publicum ederet, cum Moylio communicaverat. Ezdem notz continuantur per epistolam undecimam, ubi statuas illustrium virorum, licet publica autoritate dellrui justas, non raro tamen servatas & restauratas este, exemplis Saturnini, Cassii, Bruti, Pompeji, Syllæ, Neronis aliorumque probatur. Duz epistolæ sequentes, duodecima scilicet & decima tertia, iterum quasdam inscriptiones antiquas in Corn-Vallia obvias repræsentant. Epistola decima quarta, veneratione & affectu in GEORGIUM Regum optimum plena, de rebellione Prestoniensi agit, quam A. 1715 Jacobitæ excitaverant. Decima quinta in Musgravii Belgium Britannicum, ultima vero in Haymii The faurum Britannicum sive collectionem numismatum veterum, Britanniam concernentium, observationes exhibent, que de Autoris notitia haud vulgari antiquitatum reique numismaticz abunde testantur. Sequitur in codem Volumine Dissertatio epistolica ad Dn. K -- de vera atate Philopatridos, Dialogi, vulgo Luciano attributi, quem nec Luciani esse, nèc sub-Neconis, nec Trajani, nec Antonini, nec Severi, sed sub Diocletiap. 312.

367.

cletiani imperio, & quidem anno Christi 302 conscriptum, contra Marcilium, Micyllum, Bullium & Dodwellum doche, & nifi omnia nos fallunt, solide Autor comprobat. Juncta est huic difsertationi alia Dodwelli de eodem argumento, sententiz quidem diversæ, dum hunc Dialogum sub Gallieno A.C. 261 compositum elle statuit, eruditione autem & profundis meditationibus Moyliana minime inferior. Sed & hanc Noster modeste examinat, & folita eruditione refutat. Corollidis loco huie volumini primo additur fasciculus Epistolarum ad familiares, quibus diversa argumenta tractantur, præsertim ad historiam naturalem spectantia, e. g. de Aurora boreali, de Meteoro quodam insueto, quod M. Mart. 1718 in aere visum & auditum est, de ave quadam marina, vulgo Petrel vocata, de nonnullis avibus & plantis rarioribus, que in Anglia, presertim vero in Cornwallie provincia, inveniuntur. Tandem, ne dubitemus, quin Autornoster in historiæ Ecclesiasticæ adyta quoque penetraverit, elegantiffima ejus Epistola ad Neylorium, de origine Fanorum wi templorum inter Christianos, suadet. Atque hæc de Volumine primo sufficient.

Volumine II duo tantum Tractatus continentur, quorum alter animadversiones quasdam in Humpbridi Prideaux Connsxionem V. & N. Testamenti exhibet, alter de Legione fulminatrice agit. Prior sex epistolis Autoris & quatuor Pridzi (liceatita nomen inflectere ) responsionibus conficitur. Pridæus Part. I L. I, omne rerum commercium, inquit, quod regiones mundi occidentales, ab co tempore ( quo Ptolemzi przvalebant in Ægypto) cum Persia, India & Arabia, cumque oris occidentalibus Africa, babebant, per mare rubrum & os Nili unice gerebatur. Huic sententiæ Moylius in Epistola prima contradicit, non tantum quod Strabo, a Pridzo citatus, addit : ws eni to mohu, sed quia Appianus, Marcellinus, Plinius & Tacitus contrarium quoque referunt. Verum Pridzus se de commercio maritimo solum, non de terrestri, loqui respondet. In Epistola secunda ea, quæ Pridæus P. I L. 4 de Zoroastre narrat, Moylius impugnare aggreditur, illumque, vel diu ante regnum Darii Histaspis vixisse, vel duos Zoroastres fuisse, tanto rationum & autoritatum cumulo de-

mon-

monstrat, ut Pridzus, postquam diu repugnaverat, tandem se in Autoris nostri sententiam non ire, sed rapi, jamque credere fateatur cum Plinio Lib. XXX C. I, duos fuisse Zorosfires, alterum fundatorem fectæ Magicæ, reformatorem alterum, huncque ultimum esse Persarum Zerdusht, & tempore Darii Hystaspis storuisse. Inter multa alia Pridaus P. I Lib. V in Josepho & hoc reprehendit, quod Artaxerxem Longimanum pro penultimo Perfarum Rege habuerit, qua occasione & reprobat emendationem Isazci Vossii, qui in Josephi Antiqu. Lib. XI C. VII pro: τε λαι 'Λεταξέρξε, legendum effe putat : τε άλλε 'Λεταξέρ-¿s. Moyhus vero in Epistola hujus tractatus tertia, seposita Vustii lectione, locum Josephi nihilominus mendosum, & seaτηγος τε λαε 'Λεταξές ξε, non Græcam, sed bartaram phrafin. & Josephi elegantia indignam, existimat: legendum ergo credit: Baywons o searnyos TE DX8 Agrafeefs. Bagofes autem ipsi est Bagoas, famigeratishimus Artaxerxis Ochi amicus. Hanc correctionem sibi in mentem venisse consitetur, cum in Scaligeri Suvaywyn isceiwu p. 379 legeret : seathyds të 'Axe' &c, que lectio, nescio in quo MSto a Scaligero reperta, sentu mret, unius autem literulæ mutatione convertitur in securityos τε Ωχε. Ad hæc Pridæus nihil respondet; forcesse, quia in Connex. V. & N. T. I. c. jam dixerat, verba Josephi nec de Mnemone, nec de Ocho Artaxerxe commode posse intelligi. In Epift. quarta Autor celebrem illam narrationem de Alexandri M. stinere Hierofolymitano, quam Pridæus P. I L. VII multa verborum gravitate profert, una cum duplici somnio Alexandri & Jadduz, explodit & inter sacras fabulas numerat. Pridæus quidem Plinii autoritate se tueri contendit : at in Epist. sexta Moyline fortius adhuc insistit, & neque Plinium adventum Alexandri in urbe Hierosolyma affirmare, neque Alexandrum in ullam regionem Judæz, stricte sic dictz, unquam venisse, compluribus argumentis probat. Tandem in P. II Connex. L. VII, edit. prima, Pridzus dixerat, Octaviani posteritatem nunquam imperaffe: sed Moylius, Agrippinam filiam Juliz, filiz Augusti, fuisse matrem Caligula & Agrippina, matris Neronis, adeque Caligulam neptis Augusti filium, Neronem vero neptis ejus nepotem

p. 22.

26.

64.

65.

76.

p. 77.

81.

potem fuisse monet. Hunc errorem in sequentibus editionibus correctum esse putamus; Pridzus certe in literis ad Moylium, que hunc traclatum claudunt, fenilis capitis sui vitio se errasse ingenue fatetur. Sed & in eo erravit optimus senex, quod se istam hiemem pervivere non posse, considenter hie asserit, cum tamen tredecim annis post adhuc superstes suèrit. Obiter enim notamus, ex hac Pridzi epillola, quam d. 6 Sept. iqu exaravit, veram ejus ætatem posse cognosci. Namque scribit, se tune annum vitæ fuæ septuagesimum finissse: igitur cum d. 13 Nov.1724 ex hac vita excederet, 83 annos, 3 menses, 7 dies natus suit. Tra-Chatus hujus Voluminis fecundus, ad Dn. K --, per quem & hic, & supra Vol. I p. 285 Kingium intelligi, ex Epistola quarta Moylii ad Musgravium suspicamur, narrationem illam Eusebii Hist. Eccl. V, 5, de Legione Marci Antonini Pii, quam in bello contra Quados fuis precibus tempestatem & fulgura in hostes concitaste, atque hinc fulminee vel fulminatricis nomen retulisse perhibent, examinat. Rem totam quinque articulis Autor noster conficit, quorum argumenta tantum dabimus. Art. I. In Antonini exercitu non fuisse integram Legionem Christianorum, imo vero paucos vel nullos plane Christianes sub boc Imperatore militasse. Art. II. Legionem fulminatricem nomen boc non accepiffe ab ifto miraculo. Art. III. Antoninum nunquam boc miraculum precibus Christianorum tribuisse. Art. IV. Post hoc miraculum Antoninum nunquam publicasse ullum edictum in favorem Christiane rum; fed potius gravi perfecutione cos vexasse. Art. V. Liberationem exercitus Romani, quantumlibet verissimam, non fuisse mira sulum. Singula hæcargumenta doctiffime ab Autore pertractantur, singulis pari eruditione a Kingio respondetur, responsiones istæ a Nostro discutiuntur, discussæ a Kingio defenduntur, defenfæ a Moylio denuo impugnantur, itaut nihil docta hac disceptatione possit esse lectu jucundius.

OF THE THUNDERING LEGION.

h. e.

TRACTATUS DE LEGIONE FULMINA-

nini per preces Christianorum; nec non de Alexandro M.
summo Pontifici Judæorum obviam eunte; occasione operum
Moylii nuperrime editorum conscriptus a GUILIELMO
WHISTONO, M. A. Mathematum quondam in universitate Cantabrigiensi Professore.

Londini, apud J. Senex, W. Innys J. Osborn &c. 1726, 8. Plag. 81.

Quali non satis de Legione fulminatrice Moylium inter & Kingium disputatum esset, post pugnam pugnatam Whistonus quoque in arenam descendit, & clypeo & gladio instructus.

Przmittit scilicet complura testimonia & monumenta veterum ad hanc rem spectantia, sicuti 1) Marci Antonini Imperatoris Epistolam ad S. P. Q. R. ex Justini Martyris Apologia in sine;2) Nummum codem anno, quo hoc miraculum contigit cusum, caput Antonini laurea cinclum cum epigraphe: MAR-CUS. ANTONINUS. AUG. facie altera autem Mercurium, qui dextra calicem, finistra virgam tenet, repræsentantem, enm lemmate : RELIG. AUG. 3) Apollinarii testimonium Et Eusobio & Nicephoro; 4) Columnam striatam in honorem Antonini erectam, res gestas hujus Imperatoris, interque eas hoe miraculum referentem; 5) historiam martyrii Apollonii sub Commodo, ex Euseb. Hist. Eccl. V, 21; 6) Tertulliani testimonium Apolog. §. 5, 40 & ad Sap. §. 4; 7) Dionis, historici, narrationem ex Xiphilini Lib. LXXI; 8) testimonium Lampridii in Heliogab. §. 9; 9) testimonium Julii Capitolini in vit. Aurel. S. 24; 10) Eusebii testimonium in Chronico ex versione Hieronymi, nec non ejusdem Eusebii testimonium in Eccl. Hist. V, 5; 11) Gregorii Nysseni testimonium in oratione ad 40 Martyres Op. Vol. III p. 505, 506; 12) testimonium Themistii in oratione ad Imp. Theodosium ap. Valef. Not. in loc. Euseb. 13) Claudiani tostimonium in VI Consulat. Honorii; 14) Orosii testimonium Hist. VII, 15; 15) testimonium Suida in Arnuphis & Julianus; 16) testimonium Xiphilini in Lib. 71 Dionis; 17) testimonium Ze-MATE, nara, Annal. in Marc. 18) Denique Nicephori Callisti testimo-nium, Hist. Eccl. IV, 12.

Hac testium nube Whistonus, uti credit, satis munitas, historiam secundum genium suum adornat, & pro veritate hujus miraculi, quod plagis Ægypti Exod. IX, 23, 24, ac pluviz Eliz, 1 Reg. XVIII, 41, 46 æquiparat, cum Moyho, jam vita desuncto, constictat. Hac ergo causa, tantis utrinque patronis, usque ad quadruplicas deducta, nunc jam licebit judicibus Reip. literariz competentibus, discessione sacta dinumeratisque sententiis, que para major videatur, pronunciare.

Ut vero Alexandrum M. Hierofolymas pervenisse & summum Judzorum Pontificem ibi salutasse probet, eadem fere methodo Autor noster procedit. Primo enim adducit celebratam illam relationem Josephi Antiq. Lib. XI, 8 suis parenthesibus & interpolationibus ornatam; tum Origenem contra Celsum Vp. 265; porro Eusebii Chronicon fecundum versionem Hieronymi; tandem quoque Judzorum Talmud, Josephum Ben Gorion & recentiores Rabbinos in partes suas vocat, neque Alexandri M. vitz scriptores, Curtium, Diodorum, Arrianum & Plutarchum, qui hujus rei nullam mentionem faciunt, adeoque nec contradicunt, prætermittit. Ex bisce testimoniis, tum etiam ex fide Judæorum erga Alexandrum, ex Alexandri elementia versus Judæos, ex more Pontificum Judæorum monstrandi Regibus ethnicis (e.g. Cyro, 2 Chron. XXXVI, 23) vaticinia Scripturz S, ex more itidem Alexandri Diis peregrinis sacrificandi, tandem etjam ex crudelitate Samaritarum in Andromachum, Curt. Lib.IV, 3, conventum Alexandri & Jadduæ verum, nec fomnia utriusque ficta esse, concludit, Moyliumque & omnes, qui istam Josephi narrationem facris fabulis annumerant, vel Judzos illius temporis hujuscemodi fabulis addictos fuisse ajunt, stultitie, credulitatis & entbusiasmi arguit : quam bilem, per imputationem Quixotifmi, Moylius Cl. Autori in nares concivisse videtur. Vid. Op. Moylii Vol. 1 p. 371, 374.

JO. LAUR. MOSHEMII, ABBATIS VALL
Mar.

### Mar. S. Theol. D. & P.P. Ord. Institutiones Historia. Ecclesiastica N. T.

Francof. & Lipsiz, ex offic. Meyeriz, 1726, 8.

Alph. 2.

D'Uam acri studio nostra ztate exculta sit Historia Ecclesia-Rica, vel ex eo patet, quod integrum magnz mulis opus habemus Sagittario - Schmidianum, quo Scriptorum hujus historiz rite digestus exhibetur catalogus. In hoe vero pelagus cum inconsultum sit immittere tirones hujus disciplinz, omnino rudimenta quædam ipsis proponenda funt ac primæ quasi lineæ, integrumque esse debet uniculque ejus professori, eam sequi methodum, quam ipse judicaverit optimam. Jure igitur Summe Rev. Autor in Praf. contendit, non fibi verti oportere vitio, quod novam concinnarit Historiz Ecclesiasticz epitomen. Imo vero fludiola juventus multum ei debere censenda est, quod ex optimis hujus generis scriptoribus disertissimum confecit Breviarium. Nos ea, quæ eruditis etiam cognitu jucunda fore credimus, hine excerpturi, generatini primo observamus, tam nervose, argute ae nitide conscriptam hic in compendio esse historiam ecclefiz, ut doctiores quoque cum voluptate remensuri videantut hoc duce campum issius historiz : prætereaque de hæresiun originibus probabiles afferri conjecturas, de scriptoribus mjusque seculi ecclesiasticis plerisque breve addi judicium, denique de ritibus sacris critice non minus, quam historice agi. Ut singularia monnulla attingamus argumenta, p.33 statuit, narrationem Eusebii de Abgari & Christi mutuis literis veram este, illas vero, quas profert Eusebius epistolas, esse supposititias. P.66 fq. dirimit controversiam inter clarissimos viros agitatam de jure episcopali, censens, Apostolorum certe quidem tempore Episcopos suisse superiores Presbyteris, sed hinc non sequi, hoc esse juris divini ac perpetui. P. 74 de disciplina arcani ita judicat, eam ex prudentiæ lege in ipsis eaclesiæ initiis jam locum habuisse, sed diversam fuisse a tertii sequentiumque seculorum disciplina arcani, exacta quippe ad normam mysteriotum ethnicorum. P. \$2 fqq. systems exhibet errorum Gnosticorum, quos

non ex Platonis philosophia, sed ex dogmatibus orientalium derivandos censet. P. no squ. de legione sulminatrice disserens, tandem concludit, sibi nec negandum videri, miraculosam suisse hanc pluviam, neque considenter assirmandum. P. 309 dubitat de veritate narrationis, quæ perhibet, quosdam in persecutione Africana seculi quinti excisis linguis locutos esse: ac recordamur, nos quoque in his Actis A. 1714 p. 338 sq. eam repudiasse. P. 356 narrat, se possidere Aprigii Pacensis, seculi sexti scriptoris, MS. commentarium in Apocalypsin, quem periisse adhuc creditum est. Sed addit, nil bonæ frugis in eo inesse, meritoque eum carere luce publica. P. 470 historium de Joanna Pa-

piffa relinquit in medio.

Ceterum quatuor in Libros divifit hoc opus Celeb. Autor, primo progressus ab ortu nostræ religionis ad Constantinum M.fecundo ad Carolum M. tertio ad Lutherum. Quartum, quippe tironibus maxime necessarium, brevi subsecuturum esse, spersinus. Ipfe in Præfatione pollicetur, se editis accessionibus suis ad Spanhemii Introductionem in Hist. etcl. quæ jam sub prelo este dicuntur, quartum quoque librum illum exhibiturum. Ultimo loco ut methodum Nostri indicemus, historiam singulorum seculorum dispescit in externam & internam, priore loco cum prospera, tum adversa ecclesiæ fata persequens, posteriore de-Teribens primo statum eruditionis, hine historiam doctorum, tum historiam doctrinæ, post historiam hæresium, denique historiam rituum. Illud dolemus, tam pulchrum corpus tot tantosque habere nævos typographicos, ut ne Præfationi quidem verus subscriptus sit annus. Ac vix criticum acumen suffecerit ad menda quædam tollenda, ut cum p. 667 occurrunt puriorita, & p. 475 Rhetiani.

PETRI FRIDERICI ARPE, JCTI, FERIAE aflivales, sive de Scriptorum suorum historia Liber singularis.

Hamburgi, impensis J. C. Kifneri, 1726, 8.
Alph. 1 pl. 74.

CI.Au-

Li. Autor, præmissa ad Prasidium & dulce decus suum Dedi-Ceatione, in qua rationes exponit, quibus permotus de scriptis iple suis librum cdat; ordine recenset libros a se cum editos, tum edendos, variaque inspergit leclu haud injucunda, simul indicans, etiam editos a se libros magnis auctibus amplificatos futura editione comtiores esse prodituros locupletioresque. Omnium primum nomine suo non satis clare expresso A. 1711. Gaelferbyti edidit Epistolarum Decadem sive Brevem delineationem Muses scriptorum de divinatione, majoris operis prodromum; codemque anno Pyrrhonifmi bistorici argumentum; ac sequenti Theatrum fati seu notitiam scriptorum de providentia, fortuna, Ufato, Roterod. 1712. Quæ tria scripta non solum Clerious in Bibliotheca sua selecta T. XXIV p. 451 sqq. commemoravit, sed nos quoque in his Actis A. 1711 p. 235 fq. & A. 1712 p.526. Hinc A. 1717 edidit librum de prodigiosis natura & artis operibut, Talismanes & amuleta dictis, quem tamen dolet mendis typographicis turpiter desormatum esse. Summaria suo quæque capità prefixa hic repetit subinde auctiora. Nos brevissima recensione defuncti furnus codem anno p. 79 fq. Pari modo deinceps recognoscit modo memoratum Theatrum fati: progressus hinc ad averopos editam & a nobis non fine empires commemoratam A. 1713 p. 173 fq. pro Jul. Caf. Vanino Apologiam; denique producens soum de Jure Pontifi ali utriusque Roma libel'um, itemque librum de jure laicorum, pracipue Germanorum, in promovendo religionis negotio. Horum postremorum scriptorum bune se narrat cepisse fructum, ut in Acad. Kilon. Professor Juris publici & patrii constitueretur. Sed jam, inquit, elspfo lustro, urgentibus Academia fatis, cum viris optimis, collegis ca- Conf. p. 45. rissimis, alia incunda est vita ratio. Venitnus P. II ad libros edendos, inter quos primo loco fistitur Hierophantes sive de bierologia & bierographia sive variis occulta animi sensa tegendi & detegendi modis. Apparet ex hujus operis recensione, Cl. Autorem diligenter acturum de fabularum & znigmatum scripto. ribus, de literis hieroglyphicis, de symbolis & znigmatibus, de notis sive siglis librariorum, de steganographia, fimilibusque argumentis. Sequitur supplementum operis Naudzani percelebris.

P. 42.

bris, inscriptum a Cl. nostro Autore Apologia pro viris illustribus de magia falso postulatis : quorum hic exhibentur cumula. te nomina. Recenset hinc Bibliographiam suam physiologicam. quale opus adhuc desideravit Resp. literaria; itemque duos Fortuitorum libros, quorum priore de rebus scitu dignis, posteriore de codicibus MSS. bibliothece sua disseret. Scilicet lib. Icap. I aget de harmonia philosophiz mysticz, antique & novz; Cap. II de lite & amicitia, firmissimo universi vinculo; Cap. III de illiciis amoris & erotomania; Cap. IV de censura libidinis in libris, statuis, numismatibus & picturis; Cap. V de mutatione hominum in bestias, tam physica, quam morali; Cap. VI de superstitione, maximo veritatis impedimento; Cap. VII de numero mundorum; Cap. VIII de fomniis vigilantium; Cap. IX continebit Sermones convivales; Cap. X inscriptum erit Aristarchus literarius ; Cap. XI aget de bibliothecarum facris pignoribus; Cap. XII de locustis Apocalypticis sive de calumniatoribus. Libro secundo sequentes recensebuntur MSS. libri: 1 Fr. Benzonis de rebus ad historiam Henrici IV Imp. pertinentibus libri septem: 2 Trithemii Clavis omnium rerum abstrusarum: 3 Pelagii Eremitte libri duo pro anacrifeos operatione cum fancto numine, & libri tres de prænotionibus hypnoticis: 4 Abrahami Wormatiensis, Judzi, liber de vero veteris Magizusus: 5 Theophs. Paracelsi libri novem Magiz: 6 Jo. Bedini Colloquium de rerum fublimium arcanis: 7 Godofredi Vallæ liber de arte nihil-credendi: 8 Frid. Wilh. Stoffii Apologia pro sua Concordia rationis & fidei: 9 Corn. Duplicii Scepperi Epistolæ: 10 Olai Rudbeckii Apologia Atlantices: n Hamiltonii liber in aureas sententias Horatii: 12 Borboniana. Hactenus Pars hujus operis secanda. Tertia Cl. Autor recenset suum Pyrrbonem, hocest, opus de biftoricorum veterum dubia & incertu fide pluribus capitibus, quorum hie argumenta repræsentat copiose, acturum. Denique quarta Parte commemorat Juridica sua opera edenda. Primum inter ea locum tenet Historia Juris Cimbrici; secundum Institutiones Juris Cimbrici; tettium Codex Juris Cimbrici repetita pralectionis, & hic quidem aliquot impleturus Volumina. Primi ex his operis, Historia scilicet Juris Cimbrici, hic Statim Compendipendium exhibet Cl. Autor fatis succulentum, quippe a p.197 protedens ad p.406, adeoque ad finem totius hujus operis. Apparet, Cl. Autorem totum esse addictum literis curiosis, adeoque non dubitamus, eos, quos modo promisit orbi, libros eximio applausu exceptum iri.

JOHANNIS DANIELIS SCHOEPFLINI,
Hist. & Eloq. in Acad. Argent. Prof. Publ. de sacris Gallie
Regum in Orientem expeditionibus Commentatio
bistorica.

Argentorati, apud J.R. Dulseckerum, 1726, 4.
Plag. 10.

Triusque sui muneris ratione habita Cl. Autor & eloquentiz & historicz diligentiz specimen hic edere constituit, idque tam feliciter exsecutus est, ut & accuratus & disertus hifloricus jure maximo sit dicendus. Quatuor capitibus totum Opus absolvitur, quorum primo, præmissa causa sacrorum bellorum, quæ cruciatas expeditiones vocant, Godefridi Bullionii res gestas persequitur; altero Ludovici VII Galliæ Regis expeditiosem ad tuendum novum regnum Hierofolymitanum susceptam describit; terrio Philippi Augusti Regis facta in Oriente & fata exponit; quarto Ludovici Sancti historizeam partem, que hue pertinet, exhibet. , Singula, quæ narrat, in imo cujusque paginamargine affirmat pracipuorum scriptorum testimoniis. No-Ilrum est, omissis notioribus excerpere ex nitido hoc libello fingularia. Cap. I observat, cum sacræ illius expeditionis primum confilium captum fuerit in regno Francorum, cumque ducum militumque maxima pars Franci essent, hine evenisse, ut Christiani Europæi omnes in Oriente vocati sint & adhuc vocentur Franci. Judicat etiam, Latinos scriptores in describent de Imp. Alexio affectui, suo indulgere : non esse quidem eum prorfus absolvendum a perfidiæ crimine, sed nec reticenda esfe, que Alexium vehementer irritarint, cruciatorum militum flagitia. Rag. 13 corum refellit errorem, qui Godefridum Bullionium perhibent præfuisse toti cruciatorum exercitui & summum

mum gestisse imperium. P. & suspicatur, fabulam de lances tuen reperta, qua Christi latus apertum, ideo effictam fuisse, ut labantes militum animi revocarentur ad fortitudinem : nec male pium hunc dolum inventoribus successisse. C. II p. 40 fq. pro falsa fabula habet, quod recentiores historici communiter tradunt de Ludovico VII Rege, fuisse scilicet illum in reditu in patriam e Græcie in maricaptum, ac paulo post a Siciliz Regis legno, illud mare forte pervagante, liberatum : filentibus enim eni ouvegévois a folo id referri Roberto Montenfi, Sigeberti continustore, integro fere post seculo. Cap. III p. 47 Fridericum Barbarossam scribit in quodam Ciliciz fluvio, in quem lavandi refrigerandique sui causa descenderit, vel certe ex morbo in de contracto periisse. P. 3 Saladiaum censet maximorum heroum numero accentendum elle. Cap. IV p. 61 fulpectus ipli & fabulis commixtus videtur Tartaricz gentis in castra Christi hoc tempore transitus, narratus licet a pluribus. Denique pores. 75,76 rationibus rite subductis judicium fert de expeditionibus hise cruciatis accuratissime collectum, & omnia corum punds laturum, qui horum historiam temporum cognitam habent se perspectam.

Fo. ALBERTI FABRICII, SS. THEOL. D. ET Prof. Publ. Delectus argumentorum & Syllabus Scriptorum, qui veritatem Religionis Christiana lucubrationibus suis asseruerunt: pramissa sunt EUSEBII CAESARIENSIS Procemium & Capita priora Demonstrationis Evangelica, bactenus desiderata.

Postquam multis modis de litteris immortaliter meritus est Celeb. Fabricius, rursus novo eoque duplici eadem opera beneficio, non literatum modo, verum Christianum in universum orbem, sibi obstrinxit. Nam & per tot secula desiderata Eusebianz demonstrationis Capita priora cum Procemio & paueis in sine operis, primus tandem e Celsissimi Valachiz Principis

cipis MAUROCORDATI Bibliotheca obstetricantibus Joanne Scarlati, Archicamerario & cognato ejusdem, & Str. phano Berglero, Grzce pariter & Latine protraxit in lucem ; & Scriptores pari opera plurimos qui religionis Christianze veritatem contra Atheos, Epicurcos, Deistas seu Naturaliflat, Idololatras, Judzos & Muhammedanos (Socinianos & hujus furfuris alios parcius tangit ) asseruerunt, corumque argumenta, eximio eruditionis apparatu collegit, ca paulo fusius deducene, quorum primas lineas duxerat Bibl. Graca Volumine VII, adeo ut nostrum opus Tomi illius vel Commentarius vel Sapplementum dici queat. Et ut Eufebium lectoribus relinquamus; L'omnino Capitibus argumentum fuum complexus est Cl. Fabricius, que vel strictim commemorare lubet. Ubi eos recenset & I qui de scriptoribus pro veritate Christiana commentati frut, commendat Houttevillium, enjus Differt. Hist. Critica Gallice prodit Parif. 1722, 4, & imprimis Henricum Ludolphum Benthemium, eximiis scriptis inclytum, sed A. 1723 d. 9 Jul. vivis ereptum, qui de fimili materia librum vernaculum reliquit, noperrime, nt hie spes facta, editum. C.II, quo de Patribus, qui hanc rem aggresse funt, agit, inter alia nuntiat, editionis Montfauconii operum Chryfoslomi jam quatuor Tomos, I & II 1718, III & IV 1721, Parisiis prodiisse. Subjungit & de seriptis Grzeis Judeprum & Ethnicorum, veritati Christianz suffragantibus, appendices, nt & C. III&IV scripta Grzea & Latina deperdita. Quibus succedunt C. V Scriptores Latini veteres, qui ad nostram ztatem pervenerunt, iisque docte percenfitis & nonnullis inde in rem fuam delibatis. Autor ad argumenta contra Atheos convertitur,& commendath iis, qui maxime necessarium religionis fludium docuerunt; C.VI argumentum producit ab co quod est tutlus; C.VII a rerum natura, motu & finibus, que autorem optimum demonstrant, adductis scriptoribus, qui co ex professo un funt ; C. VIII, qued admedum lectu dignum, a confensu omnium gentium, & quodathei theoretici nunquam exstiterint, qua occasione eos producit, qui veterum gentilium de Deo sententias proposuerunt; C. IX ab eo, quod sine religione confiste. re Respublica non possit, additis ils qui contra Machiavellistas de Lla

p. 31. 32 /q.

93.

de Principe pio &c. scripsere; C. X ab idea Del Cartesiani & alia argumenta Metaphysica, de quibus, num sint alicujus ponderis,inter Autores, Nostro memoratos, disputatur; denique C XI argumentum a pugna & inconstantia ipsorum Atheorum. petitum, ubi simul, Atheismum neutiquam tolerabiliorem supersitione, probat. Hine ad Scripturæ assiduam lectionem provocans, C. XII Scriptores alios, qui contra Atheos aliquid commentati sunt, ordine Chronologico, quo in lucem prodiere recenset, C. XIII contra Spinosam de mundo eterno, allegatio, qui origines mundi Mosaicas excusserunt, C. XIV contra Epicuralis, de vita hominis fine religione haud suavi & Epicureis penti coercendis, CXV de origine mali & seriptis huc facientibre. Bai lianis imprimis, Leibnitianis & Wolfianis, & C. XVI de liberts te contra fati, Astrologici imprimis, necessitatem & vitze termi num, autoribus idoneis, & controversiis etiam Jansenii ac Male branchii memoratis, disputat. C. XVII de divina providentia de cur bonis viris mala fiant, disquirit, & inter Scriptores de Julio Czlare Vanino etiam agit, quemadmodum C. XVIII de animorum humanorum immortalitate scriptorum Græcorum & Latinorum veterum, Judæorum item & Christianorum recentiorum magnam nubem producit, quibus accedunt scriptores de origine anima, contra animorum praexistentiam, contra Metemplychofeos fabulam, & de natura anima & conjunctione cum corpore, Subjunguntur nonnulla C. XIX de divina justitia & pænis; hine CXX Theologiz naturalis scriptores, ut & de cognitione naturali, five ideis, quas vocant, innatis, C.XXI fcriptores contra Ethnicos & Idololatras, C.XXII contra Naturalistas & Deistas, C. XXIII contra Scepticismum, Indifferentismum & Libertinifinum, producit, & C. XXIV de concordia rationis & fidei conscriptum est. Tum C.XXV scriptores de necessitate revelationis, C.XXVI de veritate & divina autoritate Scripture S. C.XXVII de Canone ejus & integritate, C. XXVIII de V. T. in Novo allegato ac Prophetiarum fenfu, C. XXIX de Harmonia S. Scriptorum, C. XXX de veritate religionis Christianz, C.XXXI adversus Judzos, vaticinia Prophetarum de Christo detorquentes, C. XXXII de testimoniis Ethnicorum religioni naturali, Judaica & Christiana fuf-

suffragantium, C. XXXIII de factis veritati sidem facientibus, C. XXXIV de felicitate, quam religio Christi præstet hominibus, CXXXV de religionis hujus præ ceteris omnibus excellentia, C. XXVI de causis incredulitatis & impietatis, speciatim inter Christianos. Ad calumnias adversus Christianos & blasphemias in Christum C. XXXVII progressus, C. XXXVIII, vitam impiam multorum Christianorum & dishidia non posse veritati religionis of ficere, licet Judzis Ethnicisque sint scandalo, Muhamedismo portem aperucrint, & jam diu fuerint in mora, quo minus totus, qua patet, orbis Christianus factus fit, C.XXXIX, non indignam rem esse Deo, hominem induere, C. XL, Christum tempore idoneo natum effe, G. XLI, falutem in Christo nostram pulcherrimum effe milericordiz, sapientiz & justitiz divinz specimen, C. XLII, non iniqua esse, quæ a Christianis officia exiguntur, & jus naturale cum preceptis Christi probe conspirare, optimorum Autorum testimonlis probat, & C.XLIII de Christi miraculis, C.XLIV de ejus refurrectione, C. XLV de resurrectione mortuorum, C. XLVI de fine mundi & extremo judicio, C. XLVII de præmiorum pænarumque eternitate, C.XLVIII de Angelis & Demonibus, C. LXIX de propagatione Christianismi, denique C.L de scriptoribus contra Mahumedanos differit. Quibus omnibus accessit duplex Appendix, I de salute speranda vel non speranda gentium a Christo alienarum, 2 de gravioribus supplicils manentibus Christianos, qui malitiofa impletate sua conculcare, quo redemti funt, sanguinem & nomen Christi blasphemare scelerata vita sua non dubitant. Habes hic Bibliothecz Theologicz specimen exquisitum, cui præter scriptorum titulos, & judicia de illis, passim etiam prolira Autorum loca & propria meditata inseruit. Optandum vero effet, nt adduci se patiatur Celeb. Autor, ut integram Bibliothecam Theol. simili methodo edat, cui scribenda neminem tanto Viro aptiorem futurum, nobis persuademus.

PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS &C.

h. e.

TRANSACTIONES PHILOSOPHICÆ, IN
Ll 3 qui-

& magnitudinem Sirii per observationem determinandi, propolitum in Commentariis Academiæ Regiæ Scientiarum A.1717. quemadmodum indicavimus in Actis A. 1721 p. 192. Cassinus diametrum Sirii statuit 5 vel 6 secundorum: Hallejus dubitat, quod tanta esse possit, cum Aldebaran & Spica Virginis in occultatione a Luna fasta in instanti dispareant & emergant, utut earum diameter supposita observatione Cassiniana tanquam vera quatuor circiter secundorum elle debeat, quam ne unius quidem fecundi esse aliunde certum sit. Inquirere igitur eum jubet, annon sensibilis magnitudo apparens sit fallacia optica a nimis contracta vitri objectivi apertura profecta. Differentiam declinationis maximum per totum annum Callinus deprehendere fibi visus est sex secundorum, quam radio trium pedum, que is usus, dirimi haud posse ostendit Hallejus, quod subtensa 6 secundorum non sit nisi 7050 unius digiti. Denique ex Hauktbeji experimentis coram Sucretate Regia iteratis oftendit, quod ob variationem denfitatis aeris refractio variari possit 7 circiter aut 8 secundis, quæ variatio tota parallaxi 6 secundorum major. Suadet igitur, ut observationem in Lucida Lyrz instituat Caffirms. Glandulas externas maxillares & alias falivales una cum infertionibus vasorum lymphaticorum in venas accurate describit Richardus Hale, propterea quod Autores illas vel plane omittunt; vel de jisdem veritati minime consentanea tradunt. Emenuel Timonius, qui per multos annos Constantinopoli Medicinam fecit, de peste Constantinopolitana commentatur, quam ad smuffim respondere monet pesti Noviomagenst annorum 1636 & 1637 a Diemerbræckio descriptæ. Carnem porcinam in peste presentaneum venenum este, & nil magis ad eam disponere quam animi pathemata, mærorem præfertim intensum ac terrorem inopinatum. Commendat suffumigia ex baccis juniperi, pice, fulphure diu nocluque continuanda, odoramenta ex aceto, oleum succini naribus illitum, vinum moderate sumtum, hilaritatem animi, bonam victus rationem, pro præservatione: damnat vero phlebotomiam & fearificationem in infectis, quibus prodesse ait vomitoria levia, non fortia, cum purgantia statim enecent. Solam spem superesse in sudore bezoardicis promovendo

vendo & summum remedium haberi oleum naphthæ seu petroleum albicans ad duas usque drachmas epotum in vehiculo ad libitum. Philippus Percival d. 12 Januarii A. 1720 Dublini phanomenon quoddam luminosum observavit, auroræ boreali non absimile. Varias successive induit figuras & cum per amplum spatium extenderetur, lumen in colores iridis degeneravit; contractum vero rursus in lumen rediit. Hallejus infinitudinem Iphæræ fixarum probat, quia alias sellæ in extima superficie in eas, quæ centro funt propiores, motu accelerato ruerent, uttandem omnia corpora mundi totalia coalescerent, cum contra in spatio infinito subsistere possit zquilibrium sixa qualibet a viribus contrariis attracta. Addit alia, quæ ex hac hypothefi confequuntur, quod Sol fit fixarum una, de numero, ordine & lumine fixarum. Paulus Dudley describit modum parandi sacharum ex fucco aceris. Patricius Blair fingularem describit casum, quo juvenis quidam Scotus 15 annos natus a tertia Februarii 1716 us que ad d. 9 Jun. 1719 aliquoties incidit in febrim, omni autem tempore five æger, five fanus ab omni prorfus cibo ac potu abstinuit, nec per omne illud tempus vel alvi fæces deposuit, vel urinam emifit. Idem contendit, virtutes plantarum beneficio Aructuræ externæ detegi posse, cum similis structura sit indiciom ejusdem virtutis. Commendat quoque infusionem in menfirmo conveniente, quemadmodum Senna particulas falinas aque, jalappa refinam spiritui vino, utraque vero hac ratione vim purgativam menstruo communicat. Tandem Colini Mac Laurin Geometria organica recensetur, de qua nos diximus in Actis A. 1722 p. 323.

Num. 365 pro mensibus Majo, Junio, Julio & Augusto Augusto Deverel chirurgus casum singularem describit, quem pro statura patellæ communiter salso haberi contendit. Wilbelmus Becket in antiquitatem luis venerez inquirit, & probat, jam aliquot seculis ante in Anglia talem morbum suisse samiliarem, quam illa lues in oras Europæas delata sertur. E. gr. ex MSC. Thomae Gascoigne adducit hæc inter alia verba: Novi ego —— qui bæc scripsi & collegi, diversos visos, qui mortui suerunt ex putresatione membrorum suorum genitalium & corporis sui; qua corruptio

ruptio & putrefactio, ut ipsi dixerunt, causata fuit per exercitium copula carnalis eum mulieribus. Nominat ex iis J. de Gount, Ducem, qui magnus fornicator fuerit & Richardo II Regi Angliz zgrum invisenti putrefactionem ostenderit, atque Willum quendam, sibi notum, qui A. 1430 hac lue extinctus. Citat quoque remedia Joannis Gadisden, Medici celebris, qui circa annum 1340 floruit, ex Rosa, quam vocat, Anglica, ubi, postquam de infectione ex coitu leprofæ vel leprofi verba fecit, jubet virgam statim a coitu lavari cum aqua mixta aceto, vel urina propria, ut membrum ab omni corruptione servet, qui a muliere de immunditie suspecta recedit. Fæminis commendat decoctum in vino ex plantagine & rosis station a coitu hauriendum, ne inficiantur. De eodem contagio ex coitu contracto adducit testimonia Gilberti Anglici & Bartholomæi Glanvile, qui circa A. 1360 florucre. Rogerius Cotes d. 6 Mart. 1716 observavit auroram borealem, de qua plurima dicta sunt a nobis in Actis A. 1716 p. 357 & seqq. Joannes Quinus in operationes medicamentorum inquirit, imprimis purgantium. Steigertbalius duos casus Chirurgicos extraordinarios communicat. Desagulierius experimento vacuum disseminatum probare conatur, quod deprehendit eandem quantitatem Mercurii in aqua calida calefacti majorem gradum caloris thermometro communicare, quam aquæ eodem modo calefacta. Denique Michelotti Tractatus de contagio boum anni 1711 recensetur.

Num. 366, pro quatuor postremis mensibus, primo loco occurrit historia portionis intestini coli ex vulnere per 14 annos
propendentis, ab Abrabamo Vatero communicata. Succedunt
Lesuvenbakii observationes de ossibus à periosteo, quibus evincitur, ossa maximam partem componi ex minutissimis vasculis a
spongiosa substantia ortum trahentibus à per substantiam corticalem periosteum ingredientibus, ac inde tandem ulterius in corpus continuatis. Hie autem vasculis istis assignatur usus, quod
sluidum oleosum ex ossibus ad singulas corporis partes, ipsas digitorum extremitates vehant. Observationem Ruyschianam de
spina bisida novo exemplo confirmat Ruttyus. Observationes
duas hortenses communicat Henricus Cane de mutatione coloris

in uvis & Jessamino. Stephanus Grayns experiments quædam electrica describit. Detexit electricitatem in pennis avium, pilis animalium, filis fericeis, linteis, lana, charta, cute, liguo, membrana pergamena, quæ per affrichum calefacta non modo a digitis fuere attracta, verum etiam ipsamet materias alias leves attraxerunt. Quodfi ad ignem calefiant, antequam affricht incalescant, non modo vim attractivam fortiorem sortiuntur, verum etiam ad affrictum digitorum instar tubi vitrei vacui & hermetice figillati lumen emittunt. Wilbelmus Becket in epiftola ad Hallejum historiam de antiquitate luis venorez ab objectionibus nonnullis vindicat. Defagulierius experimento accurate instituto determinat rationem libræ Parisiensia ad Londinensem ut 576 ad 476, nempe uncia Parifina 576 granorum est zqualis granis Londinensibus 476. Hallejus monet nonnulla de methode observandi differentias ascensionum rectarum & declinationum mediantibus crinibus seu filis in foco telescopii sese mutuo intersecantibus. Hae methodo Poundius & ejus nepos Bradlejus in oppositione Solis & Martis, præsente Hallejo, parallaxin Solis determinarunt, quod non sit major 12, nec minor 9 scrupulis fecundis. Patricius usum scalz ampliatze in barometris commendat in dimetiendis altitudinibus. Utitur eum in finem tubo in parte superiori graciliori, in inferiori autem ampliori absque valculo. Pars superior ad inferiorem inclinatur. Etenim cum per tubum exigui orificii seu luminis Mercurius non effluat; qui ponderi atmosphæræ æquilibratur, pondere atmosphæræ aucto in partem graciliorem truditur, ut columna longior evadat, eadem femper existente Mercurii quantitate. Longitudo tubi inflexi est quinque circiter pedum. Wilhelmus Sander font-A. 1720 in mari Baltico observavit declinationem acus mas gneticz fub latitudine boreali 38 38 versus occasum 14 33, sub faritudine 58° 2f vero 14° 56, differentia longitudinum locorum existente i 50. Observatio prior sacta mense Junio, posterior Julio. Mense vero Octobri sub fatitudine 5 Bornbolmin eandem deprehendit 14 44. Derbansus observationem describit a Robio sibi communicatam de ingente quantitate salis ascali ex figno quereino putredine infecto extracti. Id fingulare notatur, quod quod, dum lignum combureretur, sal in massas duras, candidas & perspicuas conflueret. Cetera que Partem II hujus Vol. atque adeo Ada A. 1721 spectant, vide in Supplem. Tom. IX Sect. VI p. 255.

DESIDERATA MEDICA, AUTORE D. 30-HANNE HERMANNO FURSTENAU, Medicine Professore Ordinario in Academia Rintelensi.

Lipfiæ, apud Johannis Friderici Gleditschli B. Filium, 1727, 8.

Alph. I plag. 103.

Uz in scientiis in genere desiderantur, post Henricum Cernelium Agrippam , Franciscus Baro de Verulamie , Anglus guidam, nomine Walle, & alius insuper in Mercurii Francofurtenfis P.IV monuerunt; in arte vero salutari, præter laudatum Verulamium, Georgius Hieronymus Velschius primus & solus exstat, qui desiderata Medicinæ per summa veluti capita in Somno Vindicieni indigitavit, quem imitatus est Johannes Daniel Major in Genie Errante. Postquam etiam nostro zvo non defuerunt Medici eruditi, & de incremento artis solliciti, qui desiderata Medica passim & quasi aliud agendo recensent, ingemiscunt, & medelam optant, Thomas, puta, Sydenhamius, Georgius Baglivius, Bernardinus Ramazzini, & Bartholomaus de Moor, ac Clariff. Furfienau a Przeceptoribus suis, quos in Academiis Saxonicis audivir, varia in variis artis partibus occurrere desiderata, in quibus posterorum industria semet possit debeatque exercere, compecit, incitamento hæc ipsi suerunt, primamque suppeditarunt occasionem, desiderata Medica paulo accuratius investigandi. Inde factum, ut anno seculi hujus nono desiderata Anatomico-Physiologica publice & pro Licentia summos in arte salutari henores adipiscendi in Academia Halensi ad disceptandum proposuerit. Secuta sunt A. 1712 desiderata Pathologico - Semiotica. qua Disserrationis forma Epistolaris ad Theodorum Jansonium ab Almeloveen, & A.1720 defiderata Practica, quæ ad Godofridum Thomasium, Medicum Norimbergensem primarium, exaravit. A Serenissimo Hassorum Principe hinc ad munus Professorium sbeundum Rintelium vocatus, anno post in Achu solenni Doctorali Mm a

rali desiderata Physico - Chymica exposuit, & sequenti anno desiderata Chirurgica Dissertatione publica & solenni comprehensa vulgavit. Quæ vero circa Materiam Medicam occurrunt desiderata, A.1724 oratione, qua magistratum Academicum auspicatus est, enarravit, demumque anno sequenti desideratis suis, habita de desideratis Medico - Forensibus Oratione, colophonem imposuit; prout Autor in Præfatione Epistolari ad Celeb. Collegam no-Arum inde a multis annis plane indefessum, D. Mich. Ernest. Ettmullerum Prof. Publ. testatur. Has igitur schedas in unum fasciculum collegit Clariff Furstenau, ut uno obtutu paterent Le-· Corum oculis, & IX Partes exhibuit, quarum I desiderata Anato-: mico-Phyfiologica, II Pathologica, III Semiotica, IV Practica, V - in Materia Medica, VI Physico - Chymica, VII Chirurgica &IIX Medico-Forentia exhibet, quibus addita est IX de docta Medicorum Igaorantia. Et cum priora defiderata, sub Differtationum aut Epistolarum forma divulgata, vel ex hoc capite se commendaverint, quod Historiam Literariam variis in capitibus fimul exhibeant, & in omnium jam versentur manibus, de illis plura addere non attinet, de ultima folummodo monemus, quod agat illa de docta ignorantia Medicorum tam in genere, quan quoad To Deior in morbis & causam proximam, pulsus ad mentem medicorum Sinensium contrectationem, uroscopiam promiscuam, panaceas, speciatim adversus senectutis vitia, visus hebetudinem, & mortem, quibus adjecti sunt scriptores de doch ignorantia. Et quemadmodum Clariss Autor in omnibus hise desideratis summorum in arte virorum verbis potius quam suis usus est, ne scilicet sibi occinatur : tu, quod nescis, & in desideratorum serie collocas, aliis forsan te doctioribus dudum cognitum atque perspectumelt; ita & hanc Partem claudit verbis Lactantii : Alii putarunt, sciri posse omnia, bi sapientes utique non fuerunt; alii nibil, neque bi sapientes fuerunt; illi, quia plus bomini dederunt, bi, quia minus. Utrisque in utramque partem modus defuit. Ubi ergo sapientia est? ut neque omnia to scire puter, quod Dei est, neque omnia nescire, quod pecudis; est enim aliquid medium, quod sit bominis, scilicet scientia cum ignorantia conjuncta & temperata.

THEODORI CRUGERI ORIGINES LUSAtie, bistoriam Geronis primi Lusatic inferioris Marchionis complexe. Fasciculus primus.

Lipsiz & Lubenz, apud Georg. Voss, 1726, 4. Alph. 1 pl. 5 & fig. 2n. 1.

Colertiam suam in disquirendis historiarum antiquarum monumentis jam probavit Vir Clariff Lycei Luccaviensis Rector, per Stricturas, quas vocat, disquisitionis Historico - moralis, quinquennio abhine Wittebergæ evulgatas, de martyriis fallis, præfertim atheis pseudomartyribus, contra Petrum Bælium aliosque Cujus etiam schediasmatis continuationem, si quidem exfredare velint Eruditi, per certas classes instituendam, imprimis autem atheorum pseudomartyrium, justo aliquo volumine pro evincenda religionis Christianæ veritate confignandum, in se reepit. Hec itaque quemadmodum historiam eccletiasticam maxime illustrabunt, ita descriptio Lusatiz, pluribus libris persequenda, historiz politicz amplificandz cumprimis inserviet. Certe liber iste primus, qui jam prodiit, memorabilia non folum Lusatiz sed & Germaniz totius continet, rebusque obscurissimis feculi post Christum natum decimi lucem aliquam affundit. Ab hoenimirum feculo orditur Autor rerum Lufaticarum historiam, incoque gentis suz originem exquirit, quatenus Germanici primum facta est juris. Ita vero in argumento suo pertractando & nune versatus est, & postea versabitur, ut per fingula secula Lusatiz Principes & res abiis domi militizque gestas enumeret primo, deinde in reliqua gentis memorabilia, sacra præsertim & literaria excurrat, simulque scriptores rerum Lusaticarum omnes justa serie recenseat. In quibus tamen cum pauci side digni ipsi videantur reperiri, & plenaria adhuc desideretur Lusatiz, przsertim inferioris, historia; hac potissimum causa induci se pasfum effe tradit ad lacunam istam Germanica historia tandem supplendam. In primo igitur hocce fasciculo vitam magni illius Geronis, Marchionum Lufatiz omnium primi, exponit, fecutus quidem in ea colligenda non Poppenrodti fidem dubiam, nec Hroswithe fæminæ fidem poeticam, sed autoritatem potius scriptorum Mm 3

ter & filium, Ottonem M. & Ludolfum, gerebatur, cujusque caufa & eventus accurate hie describirur, sua potissimum virtute composuisse; omnem quoque Poloniam, Miescone duce bis acie victo, tributariam Germaniæ reddidisse, docetur. Jamque equidem per multa luftra Lufatis Marchionis nomine præfuerat, cum denuo rebelles expertus, acerrimo conflictu, qui graphice hic depingitur, & victoria maxime cruenta de illis reportata Lufatiam tandem in provinciæ formam redegit, fervitute tum quoque illa Slavis superinducta, quæ vel hodie in isto terrarum tractu supereft. Sequentur tandem cap. V Geronis fata suprema, quibus prinsquam defungeretur, ztate ingravescente, comobium Gerenrodense, quod hodie ditionis Anhaltinz est, in quo etiam fepultus jacet, fundavit & nurum fuam, tum viduam, primam illi przfecit Abbatissam. Romam quoque antea eo consilio profectus est, unde redux factus a monachis Sangallensibus in transitu socius & frater pro pecunia numerata cooptatur, in remedium scilicet anime; que formula frequens erat istis temporibus, quibus avaritia elericorum late graffabatur, prout hic ex Joachimo Vadiano, spud Goldastum, annotatur. Cujus viri integerrimi, qui Consulis apud Sangallenses seculo XVI officio functus, scripta quevis tum historica tum exegetica, quibus imprimis Scripturæ fecræ Geographia illustratur, ut tandem in lucem protrahantur, merito optamus. Sed ut & cetera Nostri capita strictim percenseamus, cap. VI de infignibus Lusatiz ante seculum X usitatis, fingulatim num Gero jam rubicundi bovis infigni usus sit, disquiritur; ubi jucunda simul sit digressio de gryphe alite ejusque in fignum a gentibus p!uribus adhibiti hieroglyphica ratione. Nec utile magis quam jucundum caput VII, infcriptum de originibus Lufaticis proprie ita dictis, videlicet de nomine, gente & incolis, titulis, limitibus, urbibus, fitu & habitu Lufatiæ inferioris seculo X. Antagonistam hic se præbuit Autor celeberrimo Jo. Hubnero & Illustri Jo. Petro de Ludewig, quo jure, ipfi viderint. Nobis interim mire p'acent, quæ de duplici Marchia orientali in titulis Principum Saxonicorum veteris zvi nominata, & de utrinsque discrimine afferuntur, consensu quoque magni Leibnitii probata, quas demonstrationes verius quam conjectu-

p. 64.

83.

28.

101.

105.

HO.

114.

134.

143.

152 & 175.

180.

ras dixeris, ad ea quæ superiori Mense Febr.p. 79 & 80 observavimus, reserendas. Ceterum ut supersedere posset Cl. Autor nonnullis hic denuo recoquendis, provocavit ad beati antecessoris sui, Godofredi Hechtii, Viri quondam doctissimi, binas dissertationes de gente & Ducatu Geronis, easque cum Supplemento & notis suis sub sinem hujus operis annectere voluit quidem, sed propter impedimentum aliquod non potuit, unde eas Fasciculo secundo Originum Lusaticarum reservavit.

POLYCARPI LYSERI, JUR. MRD. ET PHIL. Doctoris, Poeseos P. P. in Acad. Helmstadiensi, Commentatio de Contrasigillis medii ævi, justo operi de re Diplomatica Germanorum præmissa.

Helmstadii, literis Seb. Bucholtzii, 1726, 4. Pl. 5\frac{1}{2}.

"Um Opus Mabillonianum Francicas cumprimis res respiciat, in Germania vero usus diplomatum satis patescat, penitior utique artis diplomaticæ cognitio utilis habenda est. Multas vero in hac re lacunas explendas superesse, hæc de Contrasigillis tractatio luculenter docet. Sigilla plurimum diplomati-6. bus robur adjiciunt, digna, de quibus Job. Mich. Heineccius peculiari libro ageret, quamvis, judice Cl. Autore nostro, in multis a vero tramite abscedat, in plurimis jejunus nimis & mancus sit. Eandem auctoritatem habent Contrasigilla, que raritate sua precipue commendantur. Contrafigillum vero est, quod aversæ fi-7. gilli principalioris majoris aut ordinarii faclei imprimitur. In his funt, quæ perpetnum contrafignandi usum habent, nec alia ratione usurpantur; sunt & que non nisi ob magnitudinem diversam imprimi sueverunt, seorsim non raro adhibita, & plerumque Secretorum nomine notata. Alia itaque ex re ipsa & per se, alia ex accidenti & usu Contrasigilla sunt. Per se talibus accenfentur I illa aversæ faciei impressa sigilla, quæ Contrasigilli nomen in ipso sigillo habent expressum. Exempla plura ex Oliv. Vredii Sigilli Comitum Flandriz proferuntur. II. 9. Quæ sine prævio majori alio sigillo adhiberi non potuissent, nexum

Francof. & Lipliz, apud Dan. Bartholomzi, 1727, 8.

Plag. 20. Oties jam de hoc laudabili instituto Cl. Schelbornii diximui, L ut jam modo fimplici enarratione corum, que Tomo hoc fexto contineantur, defungi possimus. I leguntur Analesta ad bifloriam Confessionis Tetrapolitana, in quibus fimul hand pauca Reformationis Ecclefiæ Memmingenfis historiam concernentia exhibentur. Sistit nempe ecclesiæ patriæ faciem a primis repurgatorum in ea facrorum initiis ad exhibitam usque confessionem; confessionis fata describit, ejusdem historiam litterariam adjicit, inspersis passim eximiis documentis, que ex publico tabulario Memmingensi cum Cl. Autore communicata funt. Il segultur Appendix, fiftens quadam documenta ad superiorem commentationem pertinentia, caque omnia ex autographis descripta sunt, si excipias libellum fupplicem a legatis Argentin. Norimberg.Constant. Ulmens. &c. Czsari oblatum, qui littera G. infignitur. In his primum est, & littera A notatur Vibani Regii Consilium & Responsum de colloquio Memmingæ sub Magistratus auspiciis a D. Christ Schappelero A. 1525 cum Pontificiis habito. B. Ja. &eit ad Senatum Memmingensem Epistola, cum de Missa abroganda confilia agitaret. C. altera Eccii epistola ejusdem argumenti. D. Rationes, ob quas Jo. Kellerus, Memmingensis aliarumque civitatum ad fæderis Suevici conventum legatus, a confessu repudiatus fuit, ex iplo confæderatorum decreto descriptæ. E. Excerpta ex Apologia civitatis Memmingensis ad sæderis Suevici socios post repudiatum a consessu Kellerum missa. F. D. Martini Luthisi littera ad magistratum Memmingensem scripta, cum rumor ad eum perlatus fuisset, prorsus ibi locorum Eucharistic usum Sublatum esse. G. Libeltus supplex Casari in Comities Augustanis A. 1530 exhibitus a civitatum Protestantium legatis. H. Ulrici Zwinglii ad Senatum Memmingensen litterz. Hzc documenta III excipit Discipuli de Temporibus monitum de prejudicio Hermeneutico, accuratiorem Apocalypseos explicationem etiamnum impediente. IV Notitia rarissima versionis Germanica libri Psalmorum a D. Ottmaro Nactigallo five Luscinio confecta, exhibita a Jacobo Bruckero. V de ejusdem Luscinii Latina Psalterii Versie-

FAFTI Dight integlion, adding FAFTI Dight integlion, on EASP MEKKI Drates & bedate in-

Region Com-

Uantum per breve Orationis inauguralis spatium licult, hie Max. Rev. Autor lustratis animo literati orbis regionibus przcipua refert, que memoratu laudatuque digna ipfioccurrerunt. Hodiernam igitur Grzciz faciem miferatur, in Italia fervere literarum fludia jucunde observat, in Gallia literatas Academias perpetua scientiarum incrementa polliceri gaudet, in Hispania frigentes Musas vitam nuper recepisse in vicina Lustania, ipso Rege in earum salutem intento, commemorat: in Britannia beatissimam esse omnis generis disciplinarum sedem; in Belgio fummos literatores certatim augere commoda literatas reip. Nec Daniam Succiamque carere laude eruditionis, imo Russiam auspice Petro suo caput efferre copisse inter regiones literarum studiis claras: denique Germaniam nostramanimadvertie nulli Europæ parti cedere gloria ingeniorum omni literarum genere excultissimorum. Hæc postquam ornatissime edisseruit, oculis lectorum subjicit duas Dornavii dissertationes de erroribus seblarum trivialium: quarum, quippe jam olim editarum, argumenta paucis enarrabimus. Exponuntur scilicet hie non tam errores, quam cause corruptarum scholarum. Et Oratione quidem prima graviter reprehendit Dornavius magistratus cos, qui scholarum euram in postremis habent, iisque Caroli M. exemplum proponit, Principis Scholasticz rei curiosissimi. Hinc quod pietatis cultura in scholis vulgo negligitur, inter maximos earum nævos refert. Tumincongruum existimat, quod pueri tribus quatuorve continuis horis sedere cogantur in subselliis, furdetque, ut fingulis horis acroamaticis fuccedat hora otiofa ad prævertendum tædium. Nec illud non in vitio ponit, quod nobilium plebejorumque liberi iisdem instituuntur modis. Maxime in eo errari statuit, quod nec discentibus tribuantur pramia, nec fatis docti przficiantur scholis magistri, nec iis, si forte sint electi, digni honores tribuantur dignaque salaria. Hæc postquam fine ulla dissimulatione metuque offensionis ornate persecutus est, secunda Oratione vitia virtutesque docentium sigillatim describit, tantumque scholasticz sapientiz ostendit, ut laudandus fit Cl. Negellinus, qui hoc par Orationum reduxerit in lucem, dignarum profecto, que non perfunctorie legantur a fchoscholarum sive magistris sive curatoribus. Nec Hoffmanni Oratio, que ultimum locum tenet, nova suce indigna est: quanquam ejus recensione supersedemus brevitatis studio.

HISTORIA MANUSCRIPTA PRI MORU M quadraginta sex Patriarcharum Alexandrinorum, e lingua Coptica in Arabicam versa.

IT inter reliquas Ecclesias Orientales, cum ob antiquitatem. tum ob doctissimos, qui ei præfuerunt, Patres, Alexandrina caput maxime effert, ita historiam illius paulo accuratius nosse, permultum refert. Etiamsi enim variis jam monimentis tradita, virorumque & linguarum peritia, & omnis doctrinze cultu excellentium, Seldeni, Pocokii, Vanslebii, Renaudotii, opera, dudum explicata fuerit, attamen ad statum illius plene ac perfede cognoscendum, haud pauca supersunt. Quam ob rem, posteaquam Illustris Dominus ab Uffenbach, pro mirabili suo in literis juvandis provehendisque studio, Codicem Arabicum co pertinentem, ultro nobiscum communicavit, de co publice nonnulla disserere, operæ pretium est. Scilicet Codex ille, quem ex Bibliotheca Salomonis van Til, clarissimi apud Batavos olim Professoris, possessor celeberrimus emit, ut ex illius Catalogo p. 154 n. 16 patet, trecentis quinquaginta follis, in forma paulo mino re quarta, constans, simplici nec adeo eleganti charactere exaratus est, ductu literarum pingui & crasso, linearumque intersitio fatis amplo, at cum punchis diacriticis litera ubique fere car reant, lectorem acutum, attentum, ac linguæ Arabicæ valde gnarum ejusque notitia haud leviter tincfum requirit. Autor nec initio nec fine libri nominatur, sectam vero si stire velis, eum Momophysitam, seu ut Arabes historici appellant ماحب الطبيعة i. c. unius nature in Christo affertorem, fuisse videture gula Dioscorum, in Synodo Chalcedonensi, ob consensum cum Entyche, damnatum, fanctis in vita ejus accenset, aliter ac hiftoriz Ecclefiasticz Orientalis Scriptores facere solent, qui illum & Eutychem', ac Jacobum Baradæum hujus asseclam, non abnegantem كافر , fanctum, fed مخالف fanctum, fed قديس maledictum vocare consueverunt. Titulus autem in fronte Nn 3

NOVA LITTERARIA. Ui tot Scriptis historicis fide dignissimis jam dudum immortalem famam meritus est, Celeb. de Versot, novam nuper Historiam Equitum Melitenfium Gallice IV Voluminibus in 4 vulgavit. Quam cum relegisset, non parum miratus est. Typographos id fibi sumere ausos, ut aliqua deleverint, plura corruperint aut ad extollendos imprimis quorundam, qui meritis clarere non poterant, natales, addiderint. Is ergo a vili ista adulatione magnopere abhorrens, e re sua putavit, ut se minime suam agnoscere hanc editionem, in Diario Trevoltiensi Mense nupero Februario publice prositeretur. Enimvero cum Autores hujus Diarii, a Typographis, ut videtur, conducti, protestationem illam Vertoti e plerisque exemplis rursus postea exemerint, & superiore Mense Majo ejusdem Diarii palam testati fuerint, se nescire, quo pacto eadem in M. Februarium irrepserit, Autorem potius probare editionem & in fide Typographorum nihil desiderare, affeverantes; vel per nos mature innotescere Orbi erudito voluit Cl. Autor, se adhuc serio editionem illam detestari, & in eo esse, ut novam eamque genuinam propediem procudat. Ceterum doctissimus Camusat in Diodoro Siculo, quem cum variis MSSptis contulit, coque lacunas non unas supplevit, plura etiam subsidia ab eruditis aliis sibi promittens; & Abbas Capperonerius in Rhetoribus Latinia, tum

Duisburgi S. R. Daniel Gerdessur, S. Theol. D. & Ecclesiasses quondam Wageringanus, postquam anno superiori Prosessionis Theol. munus ibi Oratione de docta in Theologia ignorantia anspicatus est, nuper die X Martii de Particulari Judicio animarum a corpore separatarum edidit disputationem, publice sub ejus præsidio desensam, ubi & multa in genere de statu animarum a corpore separatarum adversus Socinianos aliosque Psychopannychitas traduntur, Patrumque sex priorum imprimis seculorum sententiæ inter se conseruntur, & Rev. Doctoris Angli, Guil. Sherlochi, de judicio particulari sententia propius ad examen revocatur, atque argumenta ipsius adversus

hot

hoc judicium excutiuntur & refutantur, variaque Scripturz loca, imprimis vero Ecclesiast. XII, 9 & Eccles. III, as explicantur. Ejusdem Gerdesti Tractatus, sub titulo Vesperarum Vadensium, sive diatribarum Theologico - Philologicarum DE HYPER-BOLIS EX SCRIPTURA SACRA ELIMINAN-DIS &c. propediem edetur Trajecti ad Rhenum. 4.

Apud nos Mauritius Georgius Weidmannus, qui nuper nobis Kehvenbülleri Annales Ferdinandeos Integros incredibili fumptu dedit, nuper Corpus Scriptorum de Augustissima Biblio. zbeca Vindobonensi, justu & auspiciis CAROLI VI Imp. edendum, prelo submisit, que es continebuntur, que Zellerus, Tengnagelius, Lambecius & Nesselius de hac Bibliothece edita dedere, immani hactenus pretio vendita. metur hoc Corpus V Tomis, subscriptionis lege, ab indigenis usque ad finem hujus anni, ab exteris vero ad finem Julii anni fequentis admittendæ. Constabit vero opus in charte ordinaria 24 Imperialibus, cujus summæ pars una tempore subscriptionis, altera editis tribus prioribus, tertia absoluto opere numerabitur: chartæ regiæ altero tanto, mediæ perte tertia majus erit pretium. Spem quoque facit idem Weidmannus, se opere absoluto ( absolvi vero posse sperat vergente Anno MDCCXXVIII) ea quæ plurimis Voluminibus operi adjecit nuperus Bibliothecarius, Jo. Bened. Gentilot ab Engelsbrunn, pariter typis commissurum.

Prostat Actor. Er. Supplem. Tomi IX Sectio VI, qua continentur sequentia: 1 Lud. Ant. Muratorii Rer. Ital. Scriptores, Tomus VII; 2 Leonh. Bohneri Institutiones Catechetica; Casp. Brantii vita Jac. Arminii, it. Ejusd. ed. altera, per J.L. Moshemium; 3 Sam. Frid. Lauterbach Historia Ariano - Socinismi in Polonia; 4 Jo. Bapt. Mazini Mechanices morborum Pars IV II; 5 Transactiones Philosophica, seu Recensio Partis II Vol. XXXI; 6 Jo. Bernoulli Continuatio materia de Trajectoriis pracipuis, imprimis de Pantogonia & c. 7 Petri Zornii Bibl. Antiquaria & axegetica in Script. S. Tomi I Pars IV - X. Nuntiamus quoque proxime & ante quam M. Julius prodire possit, comparituram Supplem. Sectionem VII.

·徐昭钟)(奈)(卡部岭

## ERUDITORUM,

publicata Lipsiæ
Calendis Julii Anno MDCCXXVII.:

DANUBIUS PANNONICO - MYSICUS, OBfervationibus Geographicis, Aftronomicis, Hydrographicis,
Historicis, Physicis, perlustratus, & in SEX TOMOS
digestus, ab ALOYSIO FERD. COM. MARSILI,
Socio Regiarum Societatum Parisiensis, Londinensis,
Monspeliensis.

Haga Com. apud P. Gosse, R. Chr. Alberts, P. de Hondt.

Amstelod. apud Herm. Vytwers & Franc. Changuion.

Ex Typographia & Iconographia Rutg. Christ. Alberts, 1726.

In forma maxima, const. 407 soliis & 288 tabb.

zneis majoribus.

Pus hoc loco exhibemus oppido magnificum atque excellens, cujus quidem Prodromum jam in Act. A. 1701 p. 84 recensuimus; & quamvis ab Illustrist. Autore, proper adversa fata, quibus jam diu constictatus & tantum non oppressus est, prorsus ex voto persici atque exposiri minime potuerit, tot tamen ac tam egregias res complectitur, ut universo orbi litterato rem sactam gratissimam esse nihil dubitemus, quod tandem eo se adduci passus est Vir summus, ut illud e pulvere ac tenebris, in quibus plusquam viginti annos jacuit, extractum publicz nunc luci exponeret. Cum jam alia singularis ejus ingenii & incredibilis solertiz monumenta, quz maximo cum applausu ab eruditis sunt excepta, in Actis nostris recensuerimus, longiori in przsentia procemio sacile supersedere, statimque nos accingere ad tradendam laudatissimi operis economiam licet. Distributum illud est in Temes sex; quorum primus tribus Parti-

bus absolvitur, Geographica, Astronomica, & Hydrographica. In parte Geographica primo quidem Tabulæ five Mappe viginti occurrunt; quarum una totum Danubium, cum fluviis, qui in eum se exonerant, complectitur : alia partem integran hujus amnis fistit, quæ inter montem Cætium sive Kalenberg, paullo supra Viennam, & inter Jantram suvium, infra Nicopolim in Bulgaria, interjacet (hane enim sibi potissimum illustrandam fumfit Excellentissimus Comes noster:) reliquæ eandem partem, in minores tractus divisam quam distinctissime exhibent, Succin-Cha deinde addita est totius Hungaria, ejusque originis, provinciarum, limitum, & regiminis descriptio, cum Topographia Danubii, in qua de Danubii etymo, de Cztio monte, de regionibis colocis cum infignioribus tum ctiam minus infignibus, circa partem hujus fluvii commemoratam sitis, de nationibus denique & infulis, in tractu isto reperiundis, accurate disseritur. In Parte Aftronomica observationes nonnuliz extent altitudinis sixarum & Solis meridianz, Satellitum Jovis, Mercurii solem transcuntis, & phasium lunarium. Quas cum in lucem proferre Comes illustrissimus identidem dubitasset, inter castrorum quippe strepitus & militaria incommoda peractas, celeberrimus tamen Cassinus Senior, a quo se habitum loco filii commemorat, ipsi constanter autor fuit, cas ut haudquaquam aboleret, sed, etiamsi Danubiale opus typis non committeretur, separatim ederet, cum, quod nunquam constet; habitas in Pannonia suisse hujusmodi observationes, tum, qued a milite, rebus omnibus ad earum perfectionem necessariis destituto, tantum expectari nequeat, quantum ab aliis majori commoditate gaudentibus. Rem non ingratam lectoribus nos facturos arbitramur, si ipsas observationes circa altitudines stellarum meridianas exhibeamus.

Et VIENNÆ quidem, die 17 April. A. 1696, cœlo sereno, observata est altitudo meridiana Lucidæ in dorso Leonis (Bayero d) 63 gr. 58 min. caudæ Leonis (Bayero d) 48, 4': die 20 ejusdem mensis, aere sereno sed statibus irrequieto, altitudo merid. Lucidæ in dorso & 63, 59', caudæ & 58', 4': eodem die altitudo merid. minima stellæ Polaris (Bayero æ) 45', 53': die 21, cœlo pu-

re, flante Zephyro, altitudo merid. Lucida in dorso Q 63,58'. cauda Q 58,6', Polaris 45',53'.

BUD Æ, die 27 Maji ejusdem anni, aere dispersis hinc inde nubeculis maculato, reperta altitudo merid. spica virginis (Bayero æ) 33, 2; Arcturi (Bayero Bootis æ) 36, 26; stellæ Polaris 45, 6. Ibidem, d. 27 Aug. anni commemorati, cœlo serenissimo, altitudo merid. ultima in cauda serpentis (Bayero Ø) suit 46, 29; Lucida in cauda Aquila (Bayero Ø) 56, 4; Lucida in scapulis Aquila (Bayero æ) 50, 43. Die 28 ejusdem mensis, cœlo iterum sereno, ult. in cauda serp. 46, 28; Lucida in cauda aquila 56, 5. Die 29, aere etiamnum sereno, ult. in cauda serp. 46, 29; Lucida in cauda ser

BAIÆ, die 2 Jun. cœlo admodum sereno, suit altitudo merid. Arcturi 64, 46; Lancis libra Austr. (Bayero a) 29, 9; Humeri Ursa min. (Bayero B) 60, 44. Die 6 ejusdem mensis, cœlo sereno, suit altitudo mer. Arcturi 64, 38; Lancis libra Austr. 29,6; Humeri Ursa min. 60,45.

Ad CONFLUENTES DANUBIUM ET DRA-VUM, d. 12 Jun. aere desecatissum, inventa suit alt. merid. Ar-Eluri 65°, 13'; Humeri Ursa min. 60°, 11'; manus sinistra Ophiuchi Bor. (Bayero Serpentarii d) 41°, 35'; Lucida in collo serpentii (Bayero a) 51°, 50°. Die 13 ejusdem mensis, aere ventoso & pluviosis nubibus inquinato, suit alt. merid. humeri Ursa min. 60°, 9; Lucid. in collo serp. 51°, 49. Die denique 14, cerlo nubibus maximam partem obvoluto, suit alt. mer. Arcturi 65°, 13°.

deprehensa suit altitudo merid. capitis Herculis (Bayero a) 58, 31; capitis Ophiuchi, (Bayero Serpentarii a) 56,36; cordis Scorpii (Bayero a) 18, 7. Die 4 Jul. cœlo itidem serenissimo, altitudo capitis Herc. 58, 26; capitis Ophiuchi 56,34. die 9 ejusdem mensis, cœlo sereno, flante Circio, altitudo cordis m 18, 9; capitis Hercul. 58, 31; cap. Ophiuchi 56, 38. Die 11, cœlo purissimo, flante Circio, cap. Herc. 58, 33; cap. Ophiuchi 56, 34. Die 12, cœlo purissimo, silentibus ventis, cap. Oph. 56, 36. Denique d. 13.

cœlo pulcherrimo, spirante leniter Nothapeliote, cap. Here. 58, 33; cap. Opb. 56, 35.

In Castris, prope TITUL, in angulo confluxus Danubī & Tibisci citeriori positis, d. 18 Jul. cœlo sereno, observataest altitudo merid. capitis Herc. 59°, 27′; capitis Ophiuchi 57°, 29. Die 20, aere ex hesterna pluvia impuritatis aliquid sovente, cap. Herc. 59°, 31′; cap. Oph. 57°, 32′; manus Ophiuchi Austr. (Bayero p.) 35°, 1′. Die 21, cœlo serenissimo, cap. Herc. 59°, 27′; cap. Oph. 57°, 31′; Serpentis cauda penult. (Bayero p.) 41°, 46.

SOLNOCI, d. 9 Aug. cœlo sereno, inventa suit alt. mer. Lucida in cauda aquila 56°, 19. Die 10, nubibus undique dispersis, alt. mer. ejusdem stellæ iterum suit 56°, 19'. Die 11, nubibus post imbrem largissimum relictis, altitudo ejusdem stellæde, nuo reperta suit 56°, 19'; Lucid in scap. Aquila 50°, 58'.

AGRIÆ sive Erlæ, d. 18 Aug. colo nubiloso, altitudo el simæ in cauda serp. definita suit 45°, 56'; Lucid. in cauda squitæ 55°, 28'; stellæin extremitate alæ aquilæ sinistræ (Bayero s) 44°, 39'. Die 19, aere nubibus non plane vacuo, slante valide zephyro, ult. in cauda serp. 46°, 53'; Lucid. in cauda aquilæ 56°, 30'. Die 20, aere puro, ult.in cauda serp. 46°, 53'; Lucid. in cauda aquilæ 56°, 28.

Ex collatione harum observationum, assumits fixarum declinationibus ex Hevelio, supputavit Ill. Auror latitudinem sive Elevationem Poli VIENNÆ 48°, 14′; BUDÆ 47°, 29′; BA-JÆ 46°, 10′; ad CONFL. DANUB. & DRAV. 45°, 36′; SEGEDINI 46°, 16′; in Castris 54°, 20′; SOLNOCI 47°, 9′; AGRIÆ 48°, 6.

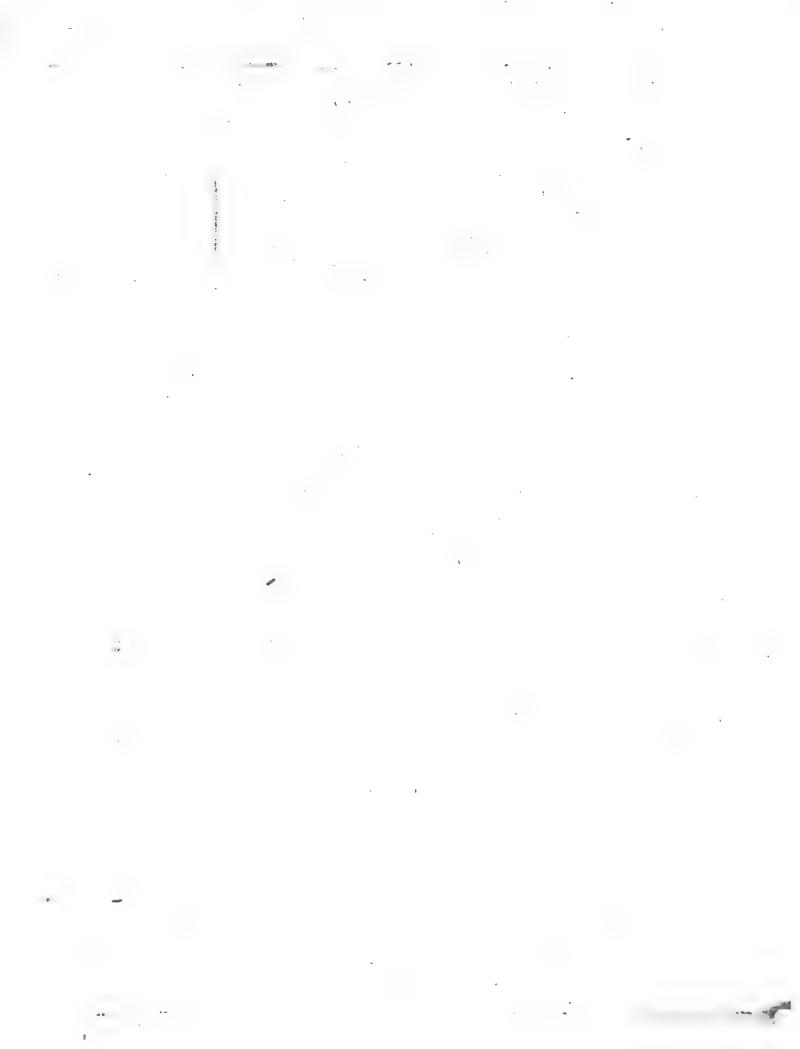





|                 |   |   | - |   | - |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| on the contract | - |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
| 1               |   | ٠ |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   | - |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
| . ,             |   |   |   |   |   |
| 1               |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   | - |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   | • |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
| -               |   |   | • |   |   |
|                 |   |   | ` |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |
|                 |   |   |   |   |   |

## Observatas altitudines merid. Solis sequens oftendit Tabula:

| Nomina-<br>locorum. | Menses &      |        |      | Nomina locorum. | Menses & dies. | Altmerid.<br>Gr. min. |    |
|---------------------|---------------|--------|------|-----------------|----------------|-----------------------|----|
| VIENNÆ              | 1696, Maji 10 | 59. 42 |      | SEGEDI-         | 1696, Jul. 4   | 66.                   | 23 |
|                     | 15            | 60.    | - 54 | NI.             | 5              | 66.                   | 27 |
|                     | 16            | 6r.    | 6    |                 | 13             | 65.                   | 27 |
|                     | 1697, Febr. 7 | 26.    | 46   | IN CA-          | 19             | 69.                   | 26 |
|                     | 23            | 32.    | 21   | STRIS.          | 2:             | 65.                   | 13 |
|                     | 28            | 34-    | 14   |                 | 21             | 65.                   | C  |
|                     | Martii I      | 34.    | 36   |                 | 22             | 64.                   | 47 |
| BALE.               | 1696, Jun. 3  | 66.    | 18   |                 | 25             | 64.                   | 10 |
| AD CON-<br>FLUX.    | . 13          | 67.    | 42   | 20115           | Aug. 10        | 58.                   | IC |
|                     | 14            | 67. 44 |      | SOLNO-          | 11             | 57.                   | 48 |
|                     | 23            | 67.    | ю    | CI.             | 12             | 57-                   | 31 |
| SEGEDI-<br>NI       | 24            | 67.    | 9    | AGREÆ.          | , 13           | 57-                   | 14 |
|                     | 25            | 67.    | 8    | ( .             | 20             | 54.                   | 1  |
|                     |               | 67.    | 4    |                 | 21             | 53.                   | 52 |
|                     |               | 67.    | 0    | BUDÆ.           | 28             | 52.                   | C  |
|                     | 29            | 6.6.   | 541  |                 | 29             | .51.                  | 39 |

Situm satellitum Jovis & distantias eorundem a Jove, quas diversis in locis iterum ac sepius observavit, & Schematismis etiam expressit Autor, itemque phases Lunares, quoad marginem potissimum, quo tunc crescebat vel decrescebat Luna, eleganter depictas, ne longi simus, prætereundas arbitramur. Ob-TAB. III. servatio vero Mercurii Solom transeuntis, quam Viennæ, 1697, die Fig. 1.3 Novemb. st. n. mane, cœlo sereno, habuit Illustr. Comes noster, quamque jam alibi in peculiari descriptione latius expositam brevi saltiun tabula hoc loco & schemate exhibet, omittenda non videtur. Ea est hujusmodi:

Oo a

Series

| Series<br>Obser-<br>vatio-<br>num. | tracta | udo<br>fub-<br>refra-<br>e juxta<br>olum. | Tempora ex altitudini- bus fuppu- tata. |          | Intervalla Temporum. | Distantia & a limbo G. in partibus, quarum radius est |         |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------|
|                                    | Gr.    | Min.                                      | Ho                                      | or. Min. | Sec.                 | Min, Sec.                                             |         |
| 1                                  | 8      | 49                                        | 8                                       | 12.      | 24                   | 8-36                                                  | 3970;   |
| 2                                  | 9      | 58                                        | 8                                       | 21,      | . 0                  |                                                       | 2625    |
| 3                                  | 11     | . [1]                                     | 8                                       | 30.      | 8                    | 9-8                                                   | 2300    |
| 4                                  | 12     | 23                                        | 8                                       | 39.      | 28                   | 9-20                                                  | 1850    |
| 5                                  | 13     | 11                                        | 8                                       | 46.      | 0                    | 5-20                                                  | 2550    |
| 6                                  | 13     | 50                                        | 8                                       | 51.      | 20                   |                                                       | 1350    |
| 7                                  | 14     | 26                                        | 8                                       | 56.      | 40                   | 5-20                                                  | nooli   |
| 8                                  | 15     | 22                                        | 9                                       | 4.       | 20                   | 7-49                                                  | 700     |
| 9                                  | 15     | 39                                        | 9                                       | 6.       | 40                   | 12-16                                                 | 55037   |
| 10                                 | 17     | O.                                        | 9                                       | 18.      | 56                   |                                                       | Exitus. |

## Igitur

## ex consequentia tabula:

| 4 Mercurius superatis vaporibus notanter<br>in oculos incurrens in Sole moraba- | Hor. Min. Sec. |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| mr,                                                                             | T. 6. 230      |
| acto autem calculo ab ortu Solis, -                                             | - 2. 8. mis    |
| Tota in disco solari mora erat -                                                | 4 44 26        |
| 3 Egressus vero totalis contingebat                                             | 9. 18. 56      |
| Et quidem                                                                       | 1 - 1 1 1      |

4 Circa gradum peripheriz 77, numerando a Nadir.

Memi-

Meminicquidem Ill. Autor, in przfatione huie Parti prz, miffa, tabulæ declinationum quatuor diversarum acuum magne, tienrum, in diversis locis observatarum, quam addere in fine huins ipfius Partis voluisse videtur; sed ea deest. Neque etiam fatis nobis constat, an inter observationes hactenus commemoratas illæ omnes comprehendantur, quas flatim post jacturam Belgradi, A. 1690, se aggredi constituisse asserit, misso ea re exercitato in his studiis Juvene, Jo. Mullero, cum Quadrante Astronomico orichalceo (cujus radius erat 21 ped. Noric.) in loca varia inligniora, ut ibi fixarum altitudines ineridianas dimetiretur. Sed nunc quidem ad Partem tertiam, five Hydrographicam, no-

his progrediendum eft.

Hie primum locum occupat Mappa Potamographica, in qua fluvii ac fluvioli nominatiores fere omnes, qui in Monarchia Hungarize ad Danubium, five immediate five mediate, confluent, lacus item ac paludes, idea generali repræsentantur. In hac mappa, quatuor lineis rectis, a montibus australibus ad septentrionales removersim ductis, totidem respondent in sequenti tabula sechiones five Profila integrarum regionum, quibus offenditur, quanta depressione Danubius sliique insigniores quidam sluvii, respectu unius linez horizontalis terrarumque & montium circumjacentium, alveo suo decurrant. Addita etiam est tabula synoptica fluviorum, qui a monte Cætio ad Jantram fl. in Danubium illabumtur, cum provinciis & locis oftiorum atque originum, itemque magnitudine corundem. Sequitur de alveo Danubii, de diversis ejus solis ac ripis, nec non de variis secundum latitudinem hujus & aliorum majorum fluminum sectionibus; porro de diversis horizontibus in superficie aquarum Danubii, de constitotione paludum Danubialium, harumque cum paludibus Tibisei subterranea communicatione; denique de variis motibus, incrementis, decrementis, vorticibus, qualitatibus & misturis aquarum Danubii, de sontibus ad metallisodinas, & iis qua sulphureovenenatz creduntur, deque aquis thermalibus & balneorum cir-.ca Budam. Exempli gratia hoc loco tabulam exhibemus, varias TAB. III. declivitates superficiei Danubii, inter oppidum Columbaz & Banul Inf. repræsentantem, ac duabus potissimum constantem par-

ibus;

tibus; quarum altera, sive superior, ostendit, quomodo aqua e tribus cataractis sustentata & de iisdem przeipitata, in majorem semper, respectu linez horizontalis A A, declivitatem delabatur; altera, sive inserior, ipsum Danubium, cum slexibus ejus naturalibus, & claudentes ac coarctantes eum montes; linez vero BBB, cataractarum in Danubio loca demonstrant. Ubi notardum, hanc nostram tabulam ex pluribus tabulis Illustr. Autoris contractam esse, scilicet ut uno obtutu aspici possint, que circa hac Danubii loca imprimis notatu digna videntur.

TAR. III. Fig. 2. Exprimendam etiam curavimus, in adjecta figura fecunda, fectionem aliquam Danubii, tempore depressionis aquarum, ut constitutio paludum intelligi exinde queat. In hac figura litterarum adjectarum sequens est explicatio:

A. Horizon Danubii in magna excrefcentia.

B. Elovatio ambarum riparum, nempe unius penes visum decursus fluminis, alterius habentis paludem que cam separat a Danubio.

C. Altitudo aquarum Danubii, tempore ipsarum depressionii.

D. Arundines palustres in solo, quod primum exficeature

E. Foramina cancrorum. F. Terra nigra fætida

G. Terra cretacea mollis, per quam transeunt aque ad Danubium, per lacrimationes &

H. Canales, dictos Foch.

I. Notandum est pari modo eas lacrimationes ficri per plantities, ad replendas paludes in iis existentes.

L. Terra cœrulea humida, per quam transit alter

M. Canalis major, qui defluit a lacu N.

Si aqua Danubii decresceret plus quam sit altitudo C, denuo alter canalis Foch sieret, & sic usque ad sinem profunditatis lacus, magnaque copia piscium periret, cum universali aeris insectione. Ceterum hujusmodi paludes, quippe satis amplæ, profundæ & frequentes, in causa sunt, tum ut illuvies Danubii in provinciis inserioribus non statim persentisci queant, (replendæ enim antea sunt paludes;) tum ut annis iste non adeo subitum aquarum decrementum patiatur, desicientibus nivibus ac pluviis; restituunt enim, quod abstulerant aquarum, paludes,

Jana

Jam quod attinet ad velocitatem Danubii, ea variis locis, in superficie, in medio, & prope sundum, examinata est, idque ope quadrantis, in extremitate navis collocati & aqua imminentis, ex cujus centro sunem cum bolide demissum a vario undarum impetu varie propelli atque inclinari necesse suit. Deprehensum autem est hac ratione, tam quoad prosunditatem, undas, quo viciniores sint sundo, eo agi velocius, quam quoad diversas stationes (quibus, eadem sluminis latitudine, exdem observationes repetita sunt) aquas, quo litoribus sint propiores, eo tardiori motu, citatissimo autem in media sluminis latitudine, dessuere: id quod clarius patet ex ipsis tabulis harum observationum, qua in Tomo sexto reperiuntur.

Ex iis, quæ circa incrementum & decrementum Danubii experiri licuit, concludit Autor, fontes ordinarium quoddam alimentum, sive per circulationes Oceani, sive aliunde per vias
subterraneas, de grandi illa massa elementi aqua babere, illasque reservationes nivium ac pluviarum, qua per occultos meatus inter saxa montium decurrant, alimentum illud augere po-

tiu: quam dare.

Et hactenus de primo Tomo magni hujus operis. Altero de Antiquitatibus Komanorum, in Pannonia, Dacia, Milia, & imprimis ad ripas Danubii, satis frequentibus copiose atque eruditissime tractatur. Harum Antiquitatum pleræque, judicio Illustr. Autoris nostri, de Romanorum olim prudentia, tam in debellandis hostibus, & imperii sui limitibus proferendis, quam his ipsis, circumspecta admodum & sollicita muniminum dispositione, contra illos defendendis, clarissime testantur. Is, inquit, cui militia artibus instructo de bis judicium ferre fas est, baud sieri potest quin bac videns demiretur summopere. Nec afferere refugiam, Cafareos exercitus in iis habere quod addiscant, quod imitentur. Nec enim in bac parte Antiquitatem ita rudem ac simplicem existimemus, quin utplurimum non modo ad eum, ad quem seculi nostri prudentia extollitur, apicem pervenerit, sed etiam frequenter altius assurrexerit, & buic quodammodo facem pratulerit. Propria id nos docuit experientia, quandoquidem baudraro evenit, ut cura nostra faciendum aliquid extruendumque commissum fuerit, quod idem a Romanis olim suifse prastitum, sidem vestigia faciebant. Hæc Noster; qui deinceps, ut anquitates illas recte a se Romanis adscribi doceat, id partim ex adjunctis inscriptionibus, partim ex conditis in illis locis numifinatibus Romanis, ex ipfo etiam ordine & constructione operum, aliisque argumentis demonstrat. Divisus autem est hie Tomus in Partes duas; quarum altera Antiquitates militares, altera miscellaneas complectitur. In priori Fortalitia, Valla, Aggeres, Castrametationes, & alia quæ huc referri possunt; in posteriori Inscriptiones, monumenta, ornamenta, lateres hiero glyphicis inscriptos, Metas, Scapos columnarum, & horum similia, reperire licet. Priorem partem ita rurfus divifit Illustr. Auton ut primo, ad modum itinerarii, ea commemoret, quæ ad utramque ripam Danubii existunt, ipsique proxime adjacent; deinde mediterranea, que in continenti longius distant, tum cis Danibium tum etiam ultra. Inter hæc primas merentur, agger ille altissimus longissimusque, qui a Danubio ad Tibiscum ultra sex milliaria integra excurrens, angulum ab utriusque fluminisconfluxu factum includit, die Ramer - Schantz a militibus Cafarcis vulgo appellatus; & celeberrimæ Trajani pontis ruinæ, quæ lecundum omnes circumstantias depictæ, & luculenta descriptione illustratz exhibentur; nec non vestigia pontis lignei, z Constantino, multa milliaria infra pontem Trajani, constructi. Ultimum inter has antiquitates locum occupant diversa genera virum, per descriptas provincias olim stratarum; de quibus, tum quod ad formam, tum etiam quod ad materiam pertinet, erudite ab Illustr. Autore disseritur.

Pergimus ad Tomum tertium Mineralogicum, qui octo Partes habet. In prima de arenis, maxime Danubialibus, que partim pro limatura lapidum, partim etiam pro petrificationis quibusdam inchoamentis habentur, de variis earum generibus, de magnitudine cum naturali tum per microscopium visa, de figura, colore, sapore, & proportione ad commixtum lutum; deinde de ipsis quoque lapidibus, tam nobilioribus & quasi pretiosis, quam minus nobilibus atque arenosis, in hoc stuvio & prope illum obviis, deque eorum forma, duritie, & anatomia, exponi-



imposita, post aliquot momenta plures elevatæ fuerunt flamma, equantes longitudine digitum & crepitantes ad instar pulveris projecti in accensos carbones: post 4 aut 5 alias vibrationes evanuerunt & paullo post in conspectum rediere. In minori recei ptaculo experimentum promtius & facilius fuit, dum fax aquz admota, atque etiam palmo uno cum dimidio distans, in causa fuit, ut surgerent descriptæ flammæ, quæ spatio 60 pulsus vibrationum perstiterunt, & admota rursus face pariter assurexe runt. Experimenta hæc molitus fuit Autor mense Januario, magno frigore & multa nive rigente; qui cum tractaret facempa lez, decideretque forte in terram modica palea accenfa, continuo flamma surrexit & elevata suit ultra digitum unum cum dimidio, perstititque 120 vibrationibus. Quo loco, remota diligenter nive, novum perexiguum in solo receptaculum detectum est. Quod cum ad latitudinem duarum unciarum per quadratum esset productum, ita ut aqua cum impetu ebulliens atque essue appareret, tum igne rursus admoto, flamma quidem exorta, sed non diutius quam 40 vibrationibus perstitit. Quo experimento intellectum est, latitudinem receptaculi contrariam esse vi fammæ. Ceterum aqua, tempore descriptarum flammarum, necaugetur nec imminuitur, nec mutat naturalem frigoris gradum, nec colorem; nisi quod interdum spuma prope essuxum obser vata fuit, præfertim in majori receptaculo, cum ignis admoveretur. Flamma in aqua coloris est similis colori palez, & natur rz confistentis, quandoquidem & ipsa accendit alia corpora, que et admoventur. Denique aqua extracta e suo receptaculo confestim ardendi virtute destituitur. Descriptionem sontis non disfimilis, in Polonia reperti, vide in Actis nostris A. 1634 Mens. Jul. p. 326. Sectio altera Partis hujus quarta de corporibus agit petrefactis, atque imprimis de radicibus arborum prope ripas fluminis Unna in Croatia; quas radices crusta lapidea, ex grariulis constante nonnihil mollibus, albis ac friabilibus, obductas serme omnes, quin & ipsas arbores penitus aridas, fractisque earum nonnullis, substantiam ligneam absumtam notavit Autor, re'icto duntaxat pulvere in tubulis petrificatis: id quod ex eo feri arbitratur, quod undæ hujus fluminis, quantumvis aspectu limpi-



limpidæ, multas minutiores arenulas, a faxis mollioribus, per qua fluant, abrasas, ad arbores illas earumque radices & poros continuo deferre consueverint. Omissa sectione tertia de vitriolo, ad quintam hujus Tomi Partem progredimur, quæ rursus in Sectiones quatuor divisa est. In prima tractatur de lapidibus minus pretiosis majoribus mollibusque, Gypso, Amiantho, Talco; in altera de minoribus ac duris, Magnete, lapide Lazuli, Aetite, Saponario; in tertia de lapide pretioso majoré, Crystallo, qui nihil esse aliud docetur, quam ramificatio seu propagatio durissimi siheis Quartz, cujus puriores ac tenuiores partes, ubi interius in iplo filice aliquid vacui sortitz fint, ibi tanquam in proprio nido concrescere, atque adeo in angulosas illas & acuminatas crystallos sese explicare soleant, sicut in adjecto schemate ostensum est, TAB. III. ubi AAA exteriorem rudioremque filicis corticem designat, Fig. 3. BBB interiorem ac magis candicantem, intra quem dum vacuum, five spatium aliquod CCC nanciscitur silex, ibi vegetat crystallus, in angulosos apices DDD desinens, quam comitantur nonnunquam & ambiunt, tanquam tenerioris musci filamenta, fil bre purioris argenti E E E. In quarta denique sectione de lapidibus pretiofis minoribus, five gemmis, de Granato, Hyacintho, Turcoide, Opalo, differit Illustr. Autor; quos quidem lapides, perinde ut crystallos, ex silice Quartz oriri, atque inde aquarum alluvionibus, vel etiam aliter divelli, coloribus autem diversis ab halitibus cinnabaris, vitrioli, & forfan auripigmenti, imbui exiflimat. Pars sexta sectiones habet duas : quarum altera est de metallis veris atque perfectis, auro & argento; altera de imperfedis, zre five cupro & ferro. Aurum non modo in fodinis, fed & extre eas in fluminibus inter arenas, & annulorum specie circa arbufta & culmos triticeos, imo in acinis uvarum aliquando reperitur. De cupro notabile est, quod ferrum in illud transmutari videtur, ope aquæ, a magistris fodinarum Ciment nuncupatæ. Scaturit hæc aqua a certis fontibus, originem & cursum per cuprisodinas Gerrn-Grund vel Neusol habentibus. Purum inest vitriolum, ex quo alias notum, totam fere fuam fubstantiam trahere cuprum. Colligi in fodinis aqua illa magno studio in receptacula quædam asservatoria solet, non alio fine, nisi ut laminæ fer-

Pp 3

rez ipsis immersz haud quidem patiantur ridendam illam vulgo creditam transmutationem unius metalli in alterum, puta ferriin cuprum, sed ut ferri saltim auxilio (quod est cupri veluti magnes) habeatur segregatio particularum cuprearum, una cum aquis defluentium, & quæ facile ibi cum ferro societatem ineunt ipsique affiguntur. Porro in hac natur a operatione sequentia observavit Illustr. Autor: laminæ ferreæ rubra aut lutea pellicula operiuntur, quæ 3, 4, vel etiam plurium hebdomadum spatio consolidatur, constans granulis subrotundis, & figuram illius ferri quod investit assumens; idcirco solent identidem artifices ferrum se guratum illi aquæ immergere ad curioforum oblectamentum. Perfecta dicti corticis consolidatio non sit, donec ferrum sucrit penitus confumtum; etenim aqua ista, instar aquæ regiæ, permeat ferri fibras, & ferrum penitus solvit : qua fermentatione seu folutione durante, incassum solida coagulatio expectatur: durante vero ea longius vel brevius, juxta majorem minoremve leni dissolvendi crassitiem; nec lamina crassitiem unius digiti aquans minus quam 6 vel 8 hebdomadas requirit. Porro observatumell, tacta illa cuticula, cum adhuc ferrum cum aquis istis fermentesceret, eam statim dissiluisse, instar pulveris dispersam, totumque opus perturbatum fuisse. Affuso fluido alcalico suborta fermentatio in aqua; qua durante, quædam frustula concreverunt, & se ad fundum præcipitarunt: verum aqua ipsa, post demissum sedimentum, alba evasit, cujus etiam moles plus aut minus intumescebat, prout plus vel minus aciditatis sortiebatur. Denique nec artificialem hujus humoris compositionem pertentare intermisit Illustr. Comes. Aquam quippe simplicem in vase vitreo cum ferro sociavit, & cum vitriolo e fodinis extracto, ubi aqua cimenti defiuit: quo facto observavit, sloccos seu metallicam lanuginem ferro adhæsisse, quoad analogiam atque essetus omnes antea expressos sunilem. Aquarum hujusce generis copia suit etiam intra viscera fodinarum Deselmnitz, in Sepusiensi Comitatu, quæ ferro asfusæsimiliter particulas cupreas deponunt: imo ibi major aquarum ubertas, viribus tamen minus potentium: id quod Autor tribuit negligentiz tegendi locum illum, ubi estreceptaculum asservatorium pro serro immergendo quandoquidem

fpirituoliores Vitrioli particulæ aquis immistæ, uberius ac facilius evolant. Hinc quod in Newsoll tribus quatuorve hebdomadis, id hic loci non mis trimestri spatio perficitur. De cetero necistud prætermittendum, quod, ubi ferri aliqua pars non suerit aquis illis obtecta, tunc cortex puri vitrioli, albi coloris, eam superius involvere observatur, quia scilicet tenuissimi ac desæcatiores halitus vitriolici copiose per ambientem aerem eo loco disseminati, dum in partem serri aquis non obtectam impingunt, sa-

cile illi adhærent, & sunul in formam crustæ colliguntur.

Pars septima hujus Tomi de metallis agit improprie sic didis sive spuriis, de Bismuto seu Marchasita argentea, Antimonio, & Minio seu Cinnabari nativa; de Mercurio item & plumbo, quod quidem in Hungaria invenitur, sed propter minera paupertatemnon effoditur. Parte denique postrema de seminio ac generatione metallorum ad hunc fere modum philosophatur Excellentissimus Comes Marsili : Halitus, inquit, seu metallici spiritus, in montibus non tam facile perviis irretiti sistuntur, in metallum progressu temporis coagulandi; quod fit auxiliante humore, argillosæ terræ infito, & magna ex parte communicato a pluviis, nec non ab aere vaporofo, poros terræ Klufft jugiter fubcente : quo sane humore, ope hujusmodi terræ aliquatenus præparato, indeque in lapides montium, retinentes metallicum spiritum, se infinuante, tandem halitus ac spiritus illi ita digeruntur atque coagulantur, ut metallum ipfum resultet. Et paullo post; quod vero halitus, inquit, seu metallicus spiritus in metallum denique digeratur, hoc valde comprobat aurum, metallorum omnium purissimum; siquidem hoc vel in puncta seu granula, vel in firata, ibi folum ordinaria naturæ lege coagulari cernimus, ubi durissimus fiabitat lapis, metallorum fossoribus Quarz appellatus; quoniam infignis volatilitas partium tenuishmarum, ad compagen auri necessariarum, satis retineri ac densari non potuisset, nist denfissimo hujusmodi silice terram istam, Kluffe dictam, circumambiente, & ita spiritui metallico apta vincula injiciente. Confirmationem dictis suggerit mons Juniperinus, prope eivitatem Alt - Sol, ubi aurum non intra montem, sed supra terram, circa triticeos culmos atque arbufta interdum congulatur in eraffinfeula fila filamenta fipiralis aut parum abfimilis figuræ; idque ob defectum, (ut Autor judicat) duriorum lapidum montem ipfum componentium, cum mons tantummodo lapidibus conster arenose maximeque porosis, quemadmodum discere licuit ex sodina ab incolis aperta, spe inveniendi ingentes auri thesauros, qui radix essent aureorum corpusculorum supra terram se elevantium; veruntamen spe inseliciter frustrati non nisi purum vitriolum cum serri frustulis ac talco invenerunt. Ceterum verisimile putat Vir illustrissimus, in ipso aere, superficiem hujus montis ambiente, licet nullum ibi sit Quarz, spiritus metallicos sistems, latere tamen aliquid, quod idem essicere valeat. Id autem qualess,

aliis inquirendum relinquit.

Nunc ad quartum & quintum Tomum hujus operis progrediendum esset, ubi pisces atque aves, in aquis Danubii, & cir ca eas, viventes fistuntur. Sed ne longi fimus, lectores qui his rebus delectantur, ad ipsum incomparabilem Autorem ablegare, statimque ad postremum Tomum accedere constituimus. Comprehenduntur eo observationes miscellanez, que partim circa priora magis illustranda, partim etiam circa res plane novas vefantur; quarum fingulas fi fusius tractasset Excellentissimus Comes noster, quod ipse quidem tot curis negotiisque vetantibus facere non potuit, compluribus adhuc Tomis augendum opus fuisset. Et primo quidem loco de veris Danubii fontibus disquirit, quos perperam vulgo in Doneschinga arce, paullo infra Villingen, assignari docet; quippe multo altius, prope Brukelrein, in lummitate montis Abnoba, nunc Schwartz - Wald dicti, a fe ipso repertos. Ceterum præter tabulas, quibus hanc rem luculenter ante oculos ponit, etiam aliam adjecit mappam, qua Ami fluminis origo, fimul cum duplici illa Danubii origine (falsa scilicet seu Doneschingiana, & vera) exhibetur, ut ex utriusque comparatione cuilibet proclive sit judicare, annon forte Enus, qui fatis longum decursus sui spatium emensus, tandem Danubio, aquau circiter cum boc aquarum copia auctus, miscetur, sontes vero multo altiores habet (nempe in excelso illo Helvetiæ monte Septimo) jure magis naturali pro ipso Danubio reputari possi; ut adeo summitas montium totius Europæ maxima, omnes etiam maxi-

maximos Europæ fluvios emitteret. Sequentur Observationes quædam Anatomicz, in Aquila potissimum, Onocrotalo, Husone & Lutra facta, tabulisque ancis accurate atque elegantissime expresiz. Porro experimenta afferuntur, quibus velocitas Danubii ad pontem Petrowaradini, itemque velocitas Tibisci ad pagum Sabbia atque ad pontem Berz, ope Quadrantis, de quo supra dichum, explorata fuit. In majori profunditate Danubii, quæ loco commemorato 7 orgyas zquavit, deprehensa est velocitas superior 12, media 26, inferior 30 graduum; unde colligitur, tanti fluminis velocitatem paullo minus triplo majorem esse in inferiori quam superiori parte. In Tibisco, ad pontem Betz, ubi major profunditas fex orgyas zquavit, velocitas inferior fuperiorem fexies superare inventa est. Posthæc de varietate aquarum fluentium, stagnantium, putealium, mineralium, glacialium, pluvialium, thermalium, que multoties Danubio immiscentur, ea ratione agit Illustr. Autor noster, ut primo quidem experimenta ipsa compluribus tabulis exhibeat, ac deinde annotationes quasdam & conclusiones subnectat. In tabulis experimentorum, præter loca & tempora habitarum observationum, colores, sapores, odores, fermentationes, mutationesque post decoctionem, evaporationem ac destillationem, itemque pondera istarum aquarum quam curiosissime definit. Ex observationibus circa aquas fluviatiles sactas colligit:

Nullam effe pejorem aqua Tibifci circa Segedinum, in ripa Septentrionali, utpote quæ odorem valde terreum reddebat, & faporem virosum, obscurique erat coloris: contra nullam meliorem esse aqua fluminis Marusii, circa Makort, in ripa quoque Septentrionali, utpote coloris clari columbini, nullius odoris, ia-

poris optimi:

2. Advertit, aquas ripæ Septentrionalis (excepta illa Marufii circa Makort) esse impuriores ac deteriores meridionalibus. Meridionales autem & septentrionales nuncupantur aque fluviorum,

respectu Danubii,

3. Annotat, nullas aquarum illarum, tam ripæ meridionalis quam Borealis fermentationem fecisse, affuso ipsis vel Alkali Tartari vel Acido Vitrioli, exceptis solum aquis ipsius Danubii circa Vien-

Q9

Viennam & Briam; quarum illa, saporis pinguiter amari, cun acido vitrioli visa est excitare parvulos globulos, hac, saporis itidem pinguiter amari & terrei, cum Alkali Tartari excitati quid simile albida nubi.

4. Observat, nullum dictarum aquarum sedimentum, evaporato humore, passum esse accensionem, ob inopiam fortasse particularum sulphurearum, vel quia hænimis a terrestribus obruta.

Ex præmissis circa aquas puteales experimentis concludit:

1. Eas, utpote omnes coloris clari, nullius odoris, saporis vero dulcis, longe meliores esse ac desecatiores, quam vel aquas suvinti-

les vel stagnantes ad ripas Danubii.

2. Observat, nullam istarum aquarum, affuso acido vitrios, passam suisse fermentationem sensibilem, at vero omnes, affuso Alkali Tartari, excitasse nubeculas albas, ad sundum descendente, quod indicare videtur, particulas salium acidorum teneriores, sa

spirituum hujus generis, delitescentes in ipsis.

3. Annotat, sedimentum hujusmodi aquarum, post evapontionem, nullam sensibilem slammam concipere, at sumare tumes, stridere, & pinguedinem ex se præbere. Quoad saporem vero, timets aqua putei ad Atborem viridem Budæ sit dulcissima, & dulcis etiam ad molendinum Bajæ, nihilominus prioris sedimentum saporem habet valde nitrosum, posterioris autem sapor quoque nitrosus est, sed non adeo intensus.

Ex observationibus circa aquam nivalem, ad ripas Dahubii

habitis, colligit:

1. Eam habere saporem acrem, linguam mordicantem (sedimento erat sapor cinerum) sorsan a particulis nitro-salinis excita-

tum, que prius congulationem nivis genuerunt,

2. Tam ipsam aquam, quam ejus sedimentum odorem nullum præbere; quod resundi possit in particularum sulphurearum desectum; quamvis sedimentum susciperet accensionem sine sumo, sorsan quia non nisi particulas salino-nitrosas suggerebat.

3. Aquam illam, affuso sive Alkali Tartari, sive Acido Vitrioli, nullam excitasse fermentationem.

Circa aquam glacialem Danubii observati cam in muhis qui-

dem

dem convenire cum aqua nivali, ceterum diferepare tum fapore, qui imaqua glaciali terreus Alkalicus vel amaricans fuit, tum quo- ad fedimentum, quod tentata accentione fumum ex se statim dedit, odoremque vini habuit. Porre ut aqua nivalis levior aqua plus

via, fie glacialis levior aquis omnibus reperta eft.

Post observationes hactenus commemoratas sequitur cataloque fatis copiosus plantarum, que circa Danubium, in nemoribus, infulis, collibus, aliisque finitimis locis sponte proveniunt, quasque, pro temporum ac graviorum munerum conditione, observarepotnit Illustr. noster Marsilius. Hunc catalogum excipit brevis tractatio de Quadrupedibus ad ripas Danubii. Proxima funt observationes habitz cum Barometris & Thermometris. Ubi primo quidem tabulæ exhibentur, quæ qualitatum aeris variationes, a mense Decembr. 1696 ad Augustum 1697, quam luculentissime representant: ac deinde annotationes guædam subjiciuntur, minime profecto negligendz: exempli causa, quod Mercurius in barometro meridionali, tota hyeme, & magna veris parte, nompe a mense Decemb. ad d. 8 Maji, semper altior, contra sub finem veris, & zstatis progressu, semper depressior suit, quamin barometro septentrionali; quod non quidem semper, at sepius tamen accidit, ut Mercurius in uno atque eodem barometro plures attingeret gradus ante, quam post meridiem; quod identidem evenit, ut, crescentibus ante meridiem, & decrescentibus post meridiem graduum particulis, in barometro meridionali, eodem die in barometro septentrionali, plane contrario modo, particulæistæ ante meridiem decrescerent, & erescerent post meridiem; quod barometrum fingulis diebus, licet inter se aeris conditione similibus, hoc est, quibus singulis Sol splendebat, vel cœlum erat nubidum, vel ningebat &c. quod, inquam, barometrum, diebus illis fimilibus, fimilem altitudinem graduum minime fervavit ; quod interdum ecolo sereno altitudo barometri major fuit quam nubilo, & cadente nive, interdum plane contra; quod cum frigore intenfissimo ac remisso non semper conjuncta fuit diversa altitudo Mercurii in barometro; quod in Thermometro orientali altitudo graduum semper major suit quam in occidentali, habita in utroque eadem hora observatione; quod in thermometro meridio-Qq 2

ridionali, a die 23 Jan. ad diem 23 Martii, constanter altitudo graduum major observata suit quam in septentrionali, cum poster contrarium usu veniret, atque altitudo illa major reperiretur in thermometro septentrionali quam meridionali; quod frigusintensissimum nec pendere a peculiari vento, nec absolute ab ullo vento compertum est, quanquam flante Africo sere semper in aere aut nullum frigus aut exiguum suit; quod neque serenitus aut nubes, nec calor ipse in aere ambiente connexionem servavit cum particulari vento, imo nec absolute cum vento; ut alias hujus generis annotationes nunc prætereamus.

Sed & judicium nonnunquam fuum interponit Excellentisfimus Autor noster, de causis observationum commemoratarum. Verbi gratia, de contraria excessium altitudinis permutatione in Barometro meridionali ac septentrionali, ad hunc modum sententiam suam exponit : Cuinam causa, inquit, sit tribuenda illa mutatio, mihi non videtur tam promtum statuere, nisi forsan ristioni ortus Solis, in diurnis circumlationibus, quæ scilicet hye me & post veris initia fiunt propius plagam meridionalem; unde hac magis forsan a Sole alteratur, tuncque major est altitudo in Barometro meridionali, respectu septentrionalis; at vero appropinquante veris fine, & succedente æstivo tempore, tunc Solis exortus, diurna circulatione, fiunt magis prope plagam Borealem; unde hæc magis forsan a Sole alteratur, tuncque major evadit altitudo in septentrionali Barometro, respectu Meridionalis. Veruntamen admodum hæsitanter sint dicha; oportet enim animid vertere, an cetera bene confentiant.

Postremus in egregio hoc opere locus tributus est insectis; quorum alia sunt terrestria, quæ ad ripas Danubii & Tibisci reperiuntur, alia circa aquas vagantia, alia denique in ipsis aquis degentia. Horum omnium variæ species oculis exhibentur; nonnulla etiam, prout per microscopia apparuerunt, sunt delineata. Atque ex his universis satis superque constare arbitramur, quanta industria, eruditione, atque ingenio, quanto etiam ad posteritatem fructu, Illustriss. Autor res propositas pertractaverit.

Schaw

Schau-Plas der Brucken und Brucken-Baueste.

hoc eff,

THEATRUM PONTIFICIALE, AUTORE JACOBO LEUPOLDO, Mathematico & Mechanico, Confiliario Pot. Regis Poloniar. & Elector. Saxon.
diversarum Societatum Regiarum
Membro.

Lipsiæ, sumtibus Autoris, 1726, sol.
Alph. 1 pl. 21 Tabb. 2n. 57.

Utor industrius & ingeniosus, qui initio hujus anni diem su-A premum obiit, antequam opus cœptum absolvere potuit, in przenti Tomo Theatri machinarum, quem Theatri pentificiadis nomine infignivit, consueta industria collegit, quicquid de pontibus corumque structura reperire licuit. Postquam igitur institutum suum aperuit & pontes in sua genera divisit, hæc vero denuo in suas species subdivisit; varios exponit modos flumina trajiciendi. Occurrunt hic inter alia Francisci Kæsleri hydraspis una cum cingulo & caligis aquaticis; campana urinatoria, cujus ex *Lorini* Architectura militari figuram duplicem, ex *Georgii* Sinclari autem Arte magna & nova gravitatis & levitatis figuram emendatam describit, non neglecto Sturmit experimento in ipfius Collegio curioso, factaque mentione corum, quæ Nicolaus Wiften in opere Belgico de Architectura navali & celeberrimus Hallejus in peculiari tractatu Anglico de arte fub aquis vivendi camin rem moliti funt; duo genera cingulorum, lorica, ocrez, lectus & alia machinamenta in eandem usum excogitata. Describit quoque Autor inventum Borelli, de quo diximus in his Actis A.1683 p. 75, & quæ in iisdem p. 553 Jacobus Bernoulli eis demopposuit, fideliter recenset; modum, quo utuntur piscatos res in Brafilia ad flumen trajiciendum, ex Frezierii Itinerario; inventum recentissimum, quod potentissimo Regi nostro obtulit artifex quidam, facto apud nos A. 1724 d. 28 Jan. experimento. cui ipse Autor intersuit, atque Wagenseilii hydraspidem ex Actia A. 1691 p. 40 & feq. Digreditur inde ad Arucharam pontium &

C. I.

C. 2.

C. 4.

gene-

C. 4. generalia quædam præmittit Architecto observanda: & moxspecialiora tradit, veluti de distantia pilarum & altitudine arcuum in pontibus lapideis, de distantia palorum in ligneis atque de anteri-

C. 5. dibus. Exponitartificia ad eludendum impetum aquarum excogitata, ubi, ut & in sequentibus, duce utitur Gautierio in opere

C. 6. Gallico de pontibus. Eidem accepta referenda funt, que de aquis ex feqq. ex flumine alior fum deducendis, ubi pons condi debet, de ligno-

rum usu, qualitatibus, mensuris; & de aliis in struendis pontibus necessariis in medium profert, quamvis hinc inde quædam interfpergat aliunde hausta. Generalibus absolutis, ad singula ponti-

C.13 & seqq. um genera pergit, nec hie Ducem suum deserit. Primo igitur loco sistit pontes ligneos, ubi pensiles quoque delineat, ombiun sane artissiciosissumas. Pontium ligneorum pensilium genera ii ginti duo deseribit passim vel extruota, vel apud autores obvis

C. 17 & sqq. Similiter postquam regulas quasdam architectonicas de structura pontium lapideorum proposuit, eorum octodecim genera deli-

C. 19. neat, five iplo opere extructa, five apud Autores, qui de Archite chura civili argumenta particularia attingunt, obvia. Accidit fapillime, ut pontes ab aquis, imprimis autem a glacie damnum pritiantur: quamobrem Noster ex Gautierio atque Furtenbachio docet, quomodo reparatio fieri in isto casu debeat, sive pontes li-

C.20 & sqq. gnei fuerint, sive lapidei. Accedit ab hisce ad pontes sublicios; quales communiter portisurbium præstrui solent, & his ductarios

jungit una cum iis, qui navibus imponuntur, & quorum in bello usus esse solet, ubi plurima inventa describuntur. Agmen denique claudunt inventa quædam de pontibus singularia, quæ aliis locis commode inserere non licuit. Comparet hie Gereneri, nupæ quoque rebus humanis exemti, pons pensilis ad 400 pedum intervallum extendendus, una cum aliis nonnullis ejusdem artificis in ventis agnatis. Et ex Fischeri opere augusto architectonico, de quo diximus in Δctis A. 1723 p. 826, repetitur pons Sinarum ex catenis structus.

DAVIDIS GREGORII M.D. ASTRONOMIÆ Professoris Saviliani Oxoniæ & Regalis Societatis Londimensis sodalis, Astronomiæ Physicæ & Geometricæ Elementa.

Secun-

Secunda editio revisa & correcta. Accesserunt presatio Editoris; Cometographia Hallejana in modum Appendicis; brevis ad calcem Horologiorum Sciotericorum tractatus, & duplex Index, primus Sectionum & Propositionum, alter rerum & verborum copiosus.

## Tomi II.

Genevz, apud Marc. Mich. Bousquet & Socios, 1726, 4, chart.maj.

Alph, 5 pl. 16 Tabb. an. 47.

Um opus præclarum primam lucem in Anglia adspexisset, de eo fuse diximus in Actis A. 1703 p. 452 & seqq. Rarissimum cum esset, extra Britanniam præsertim, Bousquetus, bibliopola Genevenfis, de rerum Astronomicarum cultoribus bene meriturus cum Sociis, novam ejus dedit editionem. Inscripsit eam Serenissimo Principi Ludovico Anrelianensium Duci, cujus imago zri nitide incifa operi præfigitur, & in Dedic. fatetur, quod eam Germanis imprimis destinaverit, apud quos studia Matheleos acrius vigeant, quam ubicunque terrarum. Cl. Editor, cujus opera ulus Bousquetus, nomen suum post præfationem profitetur: est nimirum C. Huartur, qui Mathefin & Philosophiam colit. Secutas is esteditionem Oxoniensem A1702, quam in his Actis loc. cis.commendavimus; correxit errata, qua in cam irrepferant & schemata, quæ ligno erant incifa, textuique inserta, in Tabulas retulit atque ut ea zri eleganter inciderentur, autor fuit editoribus. Promiferat annotationes aliquot in totum opus distribuendas, sed cum per typographorum in adornanda hac editione, ut ait, diligentiam stare non posset, ne suas cum auro Gregorii quisquilias misceret, aliqua tantum in prolixa przesatione adjecit tyronibus ad intelligendas Gregorii propositiones utilia & ad corrigendas afsertiones nonnullas, in quibus Gregorium a vero aberrasse censet Noster. Gregorius opus cum Sole & Luna duraturum daturus a numeris abstinuit, quos continuata per secula secutura observatou rum industria immutare solet. Quamobrem ut tyrenes demon-Strationes iplius geometricas & physicas cum Astronomorum recenrecentium observationibus & rationibus arithmeticis comparare possent; hunc defectum Cl. Huartus supplevit. Brevem igitur totius mundani systematis conspectum exhibet, numeris ex optimis autoribus, Commentariis scilicet Academiz Regiz scientiarum Parifina, Keplero, Philippo de la Hire, Cassino, Nevotono. Hugenio & Keillio in theoriis planetarum, corumque revolutionibus, distantiis item atque magnitudinibus veris definiendis transcriptis. Subjungit conspectum totius operis Gregoriani, qui Introductionis loco infervire potest tyronibus, tum illis etiam satisfacit, qui historicam operis profundi notitiam anhelant, immo historicam Astronomiz notitiam expetunt. Explicat denique anomalias planetarum non minus in hypotheli circulari, quam elliptica in corum gratiam, qui calculi Astronomici ideam quandam animo concipere gestiunt. Astronomia Cometica synopsis Astronomi celeberrimi Halleji, quæ in Appendice primo loco comparet, defumta est ex Transactionibus Anglicanis A. 1705 Num. 207. & legitur in Actis A. 1707 p. 218 & feqq. Brevem horologionum sciathericorum tractatum, qui alteram appendicis partem absolvit, Editor composuit; quatuor ejus sunt capita, quorum primo faciliora quædam Gnomonices problemata continentur; secundo modus horologia regularia in plano delineandi declaratur; tertio modus describendi horologia declinantia, inclinata & mixta exponitur; quarto denique horologia folaria per angulorum calculum describi docentur. Praxi contentus Autor demonstrationes prætermittit,

## THE NATURAL HISTORY OF THE EARTH, illustrated &c.

i. e.

JO. WOODWARDI HISTORIA NATURAlis Telluris, illustrata, aucta, defensa; atque nunc ex Latino in Anglicanum sermonem conversa, addita demonstratione Physica existentia & providentia divina, aliisque schedis WoodWoodwardianis antea nunquam impressis, a BEN J. HOLLOWAY, L.L.B. & Societatis Regia Sodali.

Londini, apud Thom. Edlin, 1726, 8.

Redecim jam præterlapfi anni funt, ex quo Historiam Nas turalem Telluris illustratam & auctam in lucem edidit celeberginus Weedvuardur: in quo libro, lingua latina conferipto, id potissimum egit, ut doctrinz, in elaboratissimo suo Tentamine propolite, precipua quedam capita & Inculentius explicaret, & ab objectionibus Cl. Elia Camerarii desenderet. Hoc scriptum in fermonent Anglicanum nunc convertere, introductionemque premittene satis amplam, opere pretium judicavieVir Nobilistimus Bonj Holloway . Nec dubitare licet, quin rem gratifimam feerit iis omnibus, qui Philosophiam Naturalem vite colunt, & quid in en illustranda præstiterit Cl. Woodvvardur, non ignorant. Agifautem in laudata Introductione cum de hocipse, tum A de aliis, partim jam editis, partim nondum editis operibus Wesdovardianis. Imprimis ex opere illo majore, de Historia Naturali Telluris, quod jam diu ab eruditis defideratum etiamnum premit celeberrimus Woodvoardus, przelara quzdam loca, ipfine Autoris verbis. & bona cum ejus venia, transferipfit. Unus dorum locorum demonstrationem physicam complectitur exi-Mentiz & providentiz divinz, exmutata ac renovata rerum naturepost diluvium, itemque ex gravitate corporum naturalium, hoc altexnifu corum ad certum centrum, atque ex ipla denique animalium admirabili fabrica desumtam: ubi imprimis de generatione differit doctiffimus Autor, hypothefinque Lecuvvenbakiamam de vermiculis seminis masculini coarguit, atque prima fuduri fortus flaming in fyfiemate vaforum fanguineorum, cum corde, consistere docet, ita ut universe relique partes pedetentim, & primo quidem cerebrum, oculos, medallam fpinalem, novistime mulculos atque integumenta formari contendat. Alius locus inarrationem de Diluvio Mosaicam, justam, finceram, non ab imaaginatione, non a traditione, non ab observatione nature, sed a Rr diff.

fola revelatione ortam evincit. Tertio de anathemate, quod telluri, post lapsum primi hominis, dictum suit divinitus, deque vestigiis hujus anathematis in universo mundo vegetabili obviis, de carduis & tribulis, itemque de iride, tanquam figno foederis cum Noacho icti; ac tandem quarto de dogmate Mosis, quod vita animalium in sanguine corum consistat, disputatur. Post de tribus aliis tractatibus Woodwardianis, sua opera in lucem producendis, cum jam per annos plusculos apud optimum Autorem, nimiis negotiis impeditum, latuerint, mentionem facit doctifis mus Holloway. Uno Annotationes continentur in caput primum Geneseos, de creatione mundi; alter est de origine gentiann Americanarum; & tertius de sapientia Ægyptiorum. Po-Aremo etiam quatuor Epistolz additz funt, quas ad Dom. Robersum Southweell scripfit Cl. Woodwardus. Harum duabus prioribus agitur de mutationibus Barometri, & de ascensu ac descenfu hydrargyri propter immutatam tempestatem: quam quiden rem ita explicat, ut halitus illos e tellure idemtidem, ac pracipue ante ortum pluviarum, infigni copia & vi furfum ejectos, aeremque pari directione impellentes, hujus pressionem atque gravitatem notabiliter imminuere existimet. Tertia Epistola de aconomia ingentis abyssi, in visceribus terræ latentis, deque perpesua communicatione atmosphæram inter & abyssum; ac quarta denique de dissolutione & vastatione telluris, tempore diluvii, disquiritur. Atque ut aliquid speciminis loco asseramus, ex haciple postrema epistola nonnulla hic excerpere placet. Negat in ca Cl. Autor, se in absurda illa opinione versari, quasi totus terrarun globus vel folis aquis diluvii, vel nescio quo menstruo dissolutus suisset, atque adeo de iis magnopere conqueritur, qui ejusmodi fibi sententiam affingere haud dubitaverint. Deinde cum multi concipere non potuissent, quomodo lapides, metalla, & durissima quæque corpora fossilia, tempore diluvii, omnino dissoluta fuerint, salvis animalium vegetabiliumque partibus etiam fatis teneris, primo quidem ita respondet, ut, cum sufficienter demonstraverit, remipsam non aliter se habere, tum quidem demonstrationem modi, quo istud factum sit, a se jure postulari posse neget. Deindenec illum ipsum dissolutionis modum adeo

diffi-

difficilem arque incomprehensibilem judicat, ut plerisque videtur. Jam olim, inquit, indigitavi rationem, qua partes fossilium coberent, oppido distare a cobesione partium in animalibus ac negetabilibus. Hac tota fibris constant, mirifice implicatis atque inter se contextis. Illa non misi particulis contiguis componuntur, quas aer, ather, atque ambiens atmosphera, pressione & gravitate sua continct. Ergo ad dissolutionem corporum fosfilium nibil aliud requirebatur, quam ut caufa faliditatis corum, boc est, gravitas, divina voluntate, cessaret. Quo facto universa illa corpora sponte & absque auxilio menstrui autvis externa, in partes minimas dilabi necesse erat. Non item vegetabilia atque animalia; quorum implicata fibra, quamvis causa gravitatis cessaret, ipsa a dissolutione facile prastare potuerunt secura. Hæc Vir præstantissimus: in cujus explications perquam ingeniosa illam unicam superesse difficultatem arbitramur, an non fibrarum, quamvis hæ ex minoribus fibris, atque hz iterum ex minoribus componantur, tamen postremas ac minutiflimas partes, perinde ut partes corporum fossilium, sola presfione atque gravitate subtilissimi sluidi circumfusi contineri slamendum fit. Sed hac difficultas fortailis tanta non est, quin expeditam responsionem doctissimus Autor habeat in promtu,

AUGUSTINI LEYSERI, IN MAGNÆ BRItanniæ Regis & Brunsvicensium Ducis Aulis Consiliarii,
in Tribunali Guelphico Assessoris, & in Academia Julia
JCti, Meditationes ad Pandeclas, quibus præcipua Juris
tapita ex antiquitate explicantur, cum Iuribus recentioribus conferuntur, atque variis celebrium Collegiorum Responsis & rebus judicatis

illustrantur.

Volumina III & IV.

Lipliz & Guelpherbyti, apud Joh. Christoph. Meisnerum, 1725, 4.
Alphab. 7, pl. 14.

Volumina V & VI,

all the s

Rr 2

fbidem,

Ibidem papud edndeni, 1727, 4.

E Consultissimi Autoris instituto methodoque dictum, dum Volumina duo priora in Actio nostrio A. 1723 Ment Octobri pag. 444 landabamus. Prodiere inde, Volumen tertium, quod a Lib. XIII Pand. Tit. II, ad Lib. XIX Tit. II pertingit, & Volumen quartum, quod in Tit. V Lib. XXII finit, annexa differtatione de iniquitate & rocto usu exspectantiaruni. Nuper vernaliba mindinis accepinus Volumen quintum & fextum, quorum poflerius meditationes ad Librum XXXIX integrim clauduit. Ar que fex Voluminibus destinaverat Noster orimem harum commentationum laborem absolvere, ut in Dedicatione ad Illustriff. Bernsdorffium Voluminibus IV & V præfixa fpem fecit. Sel fami currente rota, amplius exit opus, unique adhuc & alteri faid materia superest. Nihil vero mutavit Autor de veteri libere, aund fentit, profitendi more, atque opinationibus vulgo receptis, seque vel magnorum nominum autoritate, vel doctrina & affen fo communi ruentibus, alia ominia opponendi studio. Equiden fualerunt mibl nomualli, iple inquit, ut viris eruditis & illeferibia, qui paffinicontra me feripferunt, atque aliquot ex pris ribus medeentionibus mois refueavine, accuratius responderen, sententiamque meam tuerer. At ego mibi hoc persuaderi non Full paffur, net pattar impofterum. Nos etiam more, outes fle diefi famus, nonnihil recentium Noftri meditationam Ariant indipabimus. Volumine IV , specimine 1414 de jurejuratido suppletorio, docet contra Mevii opinionem, illud ob præfamtiones quaslibet, non lolum jutis, verum & hominis decerni posse; impughat vulgarem DD. regulain: incaufis arduis, & ex quibus ingent all actorem perventurum est lucrum, jusjurandum juppletorium decernendum non effe, sed purgatorium: & ostendit, personarum causaque expendendas esse qualitates, secundum har statuendum fore Afferit ibidem porro usum jurisjurandi suppletorii in causis matrimonialibus, etsi plus quam semiplene pro-Batturn non lit, confutata vulgari e. 34 X, de juref. applicatione: asserit quoque jurisjurandi suppletorii de credulitate usum in omnibus negotiis contre Brunnemum, Stryhium & Lauterbachium. LLidein.

shimm. Specimine sequenti, de jurejarando purgatorio, desendit, inquisito de perjurio suspecto loco purgatorii egressum e civitate recte imperari; posseenim civem noxium, etfi delicti nullius convictum, a magistratu municipali expelli; quam in rem memorabilem JCtorum Helmstadiensium sententiam subjicit. Specimine 144, de morte vim jurisjurandi habente, tria constituit ad boe, ut jusjurandum a judice impositum propter mortem pro præflito habeatur, integritatem vitæ, feriam oblationem, & imaditionem adversarii: ibidem casum proponit, quo jusjurandum ab mortem ejus, cui impositum suit, pro deserto habetur, scilicet, sun senex morbidus callide moras nexuit, & in lucrum heredum, expectatione mortis, elusit præstationem jurisjurandi, quibus pursit artibus. Specimine 147, de condictione ob turpem caufam, contra fententiam Ill. Thomasii probat, Condictioni Inic in debitis pecuniariis esse locum, per L.g.f.t.ff.de condict.ob turpem item condictioni eidem exceptionem transactionis non obliare. Eodem specimine, enarrato facto, quod D. Augustinus lib. I de fermone Domini in monte, cap. 16 refert, Noster defendit, turpe non esse uxori, consentiente marito, pro servanda ejus vito cum alio concumbere. Specimine 148 inter alia afferit, quamvis debitori, ufuras indebitas folventi, condictio recte denegetur per 1. 26 pr. ff. de condict. indeb. creditores tamen usuras a debitore obserato indebite solutas repetere, per L. 6 6. 1 ff. qua in foundem exeditor.j. 1.10 & v7 de condict. indeb. & L. 10 f. 12, ma in fraud, credit. Volumine IV, specimine 216, adstruit, conductorem przdii, cui jurisdictio adnexa est, jurisdictionem, est de en nihil in contractu dictum, confequi; conductorem, qui jurisdictionem simul conduxit, ei jurisdictioni, cui reliqui incola ejus provincia subsunt, subjici ; conductorem vero, qui jurisdictionem fimul non conduxit, locatori extra causas locatio. nemeoncementes subjectum fore. Specimine 235, de creditore in ulienationem pignoris confentiente, contra JCtorum Vitembergenfium sententiam evictum it, Magistratum, qui aliena. tionem rei fibi oppignoratz confirmat, jus pignoris remittere. Specim. 255, de probatione negativa, contra Cercejum veritatem regulæ, qued regantis per rerum naturam milla probatio sit, afferit, Rr 3

afferit, nec probare negativam illum, qui in ea se fundat, teneri, nec probationem negativz, etfi aliquando possibilis sit, imponi debere. Ceterum notabile est specimen 283, de arbitrio judicis, unico doctrinz de testibus fundamento, conspicuis exemplis il-Instratum. Accedimus ad recentiora duo Volumina V & VI. Specimine 289, de ignorantia & errore, improbato discrimine inter ignorantiam juris & facti, mavult potius in decidendis causis sequi discrimen inter ignorantiam vincibilem & invincibilem. Specim. 290, de consensu sponsalitio, contra JCtos Halenfes disputat, consensum sumpliciter declaratum, das Ja- Bort, perfecte obligare, etsi non accesserint sponsalia solennia. Specim. 292, de sponsalibus inter consanguineos, memorabile responsum affert & confirmat, quo statuitur, Equitem Imperiimmediatum, cumque Principis ministrum, cognatam suam, vel affinem uxorem ducere sine dispensatione posse. Specim. 293. de Actione ex sponsu, novum nomen bujus Actionis ex sponsilibus descendentis profert e Gellii Noctib. Attic. lib. IV cap. 4. ubide hoc nomine testatur Servius Sulpicius, idque Noster præalio nomine, quo Actio matrimonalis dicitur, commendat. Ibidem proponit, quibus cafibus ex sponsalibus non ad confummationem matrimonii, sed ad interesse agatur, & quibus judex, etsi in libello confummatio matrimonii petita, possit tamen in sententia ab eo recedere, atque reum in pecuniam condemnare. Specim. 302, de discrimine bonorum uxoriorum, ostendit, discrimen inter bona dotalia, paraphernalia & receptitia nee in jure Romano, nec in prisco Germanico fundari, sed deberi moribus hodiernis: indeque jura singulorum bonorum distincte exponit. Specim. 308, de pactorum dotalium per modum contra-Aus & ultimæ voluntatis discrimine, commonstrat, doctrinam de pactis dotalibus in vim ultimæ voluntatis conditis liberaque corum revocatione, nec juri Romano, nec Germanico convenire: pacta dotalia in dubio per modum contractus inita censeri. in iisque voces bereditas, successio, item legitima adhiberi posse vocem erblich contractum magis indicare, quam ultimam voluntatem; claufulam codicillarem adjectam nil operari ad mutandam pactorum dotalium inter vivos naturam, nec solam quin-

que

que testium adhibitionem, nec dispositionem de omnibus omnino bonis, nec mortis mentionem, & verba auf den Zodes-Fall; denique pacta dotalia inter vivos, etsi nullus testis adhibeatur, valere. Sed satis erit hæc hactenus degustasse.

ELOGIOS DOS REYS DE PORTGAL COM OS mais verdadeyros Retratos.

h. e.

ELOGIA REGUM LUSITANIÆ, CUM VErissimis eorum, que inveniri potuerunt, imaginibus, in ordinem disposita a FRANCISCO BERNHARDO
DE BRITO, Historico Generali & Monacho Ordinis S.
Bernhardi, novis supplementis aucta a JOSEPHO
BARBOSA, Clerico Regulari & Historico Serenissima
domus Bragantinæ; oblata Serenissimo Principi Lusitaniæ,
D.JOSEPHO, a DIOCO DE MENDONZA, Secretario Status Regio.

Ulyssipone Orient. ex officina Ferreyniana, 1726, 4.

Alph. 1 pl. 71 Icon. Tab. 25.

Inter eos, qui Icones Regum Lusitaniæ dedere, maxime se ommibus hactenus probavit Antonius Vasconcellius, qui Anacephalæosin suam Regum Lusitan.non modo elegantibus, verum & genuinis Regum iconibus exornasse sertur. Nec multum ab sis abludunt in hoc opere repræsentatæ imagines, quanvis paulo rudiori Minerva exprimantur, ultimis tantum, Alphonso VI, Petro II & moderno Rege Johanne V exceptis, quos Belgas artisices habuisse proclive est. In hoc libro vitæ Regum Lusitanicorum ab Benrico Comite Lusitaniæ usque ad Johannem V succincte per modum elogiorum enarrantur, quas breviter percurremus. Elogio primo Henricus, patria Bisantinus, &, cum ejus natales controversi sint, secundum meliorem sententiam, filius Comitis Varnonensis & Johannæ, filiæ Geroldi Ducis Burgundiæ, saisse dicitur. Matrimonio junctus Theresiæ, Alphonsi VI Regis Castellæ siliæ, Lusitaniam sub Comitatus nomine accepit.

p. I.

2.

Ad facrum bollum icrito per Imperatoris Alexii Comneni fraudes molimine cum Hugone Comite Lufignano, affine suo, & alie p. 11. Principibus Borealibus profectus eft. Il Elog. Alphonfus I. pe 14. dibus distortis natus, miraculose per preces, quas Egas Monisme Pzdagogus ad zdem Mariz de Carquere, ut appellant, miserat, Sanatus eft. Scutum, quo Roges Lutitania utuntur, Christus in prælio Orichiensi contra Mauros ipsi ostendit ac ut titulum Regis assumat, jubet, Olissiponem Mauris eripit. III Elog. Sanctius I cum Saracenis undique irruentibus ac cum divexantibus inducias per quinquennium facit, quas inufitata Solis defectio cum horrendis terre motibus crebroque imbrium defluxu fecum fuit. 24. IV Elog. Alphousuill, Lusitanico O gardo dictus, i.e. obesiu, cum fratribus & fororibus ingens diffidium habuit. Pontificis open (fopitum, Mauros ex Salacia seu Alcacer Do Sal ejecit, V. Elog. 29,30. Sanctius H Capello, hoceft, Cueullus dictus eft, quod more Cano-31. nicorum Regularium S. Augustini in Comobio Sancta Crucis voto Matris, ob valetudinem eius concepto, adstrictus, usque al XII ztatis annum linteatus cucullatusque incederet. 35. consulto matrimonio afflictis Regni rebus, Alphonsus frater in ejus locum sussectus est, acipse interim Toleti exulavit. VI Elog. Alphonfus III Turdetaniam a Rege Castellano sub certis conditionibus accepit, ac Lusitaniz ac Turdetaniz Regem se scripsi, hinc Regii infignis oræ bracteata ex auro castella con vetera 46. Algarbiæ infignia addidit, ac Mauros ex ca omnes expulit. VII 49. Elog. Dionysii I mira in litteras humaniores ac Poesin propen-50. fio laudatur. Matrem ad regni societatem admittere noluit, dicens: viro ignominio sum esse, si ab undecimo anno alienamo-51. deratione egeret. Cum Sanctio Castella Rege ob fidem violatem in his, de quibus in liberorum nuptiis inter eos convenerat bellum 52. gessit. Regis Castellani & Arragonii lites composuit. Summa 56. ejus liberalitas prædicatur, ac tanta felicitas, ut in proverbium abierit, El Rey Diniz fez tado que quiz, hoc est, Rex Dionysus omnia, quæ voluit, fecit. Uxor ejus Elisabetha sancta & miraculis clara fuit, cujus vita ex Vasconcellio supplenda. Ordo Templariorum ejus tempore sublatus & novus Equitum Christi constitutus fuit. IIX Elog. Alphensus IV, O.brave i e. foreis dichus.

dichis, venationi maxime deditus, libero Confiliariorum monito shea destitit. Contra Regem Marrocanum Haliboazem & Gramiensem Hispanias invadentem Castellano auxilium eventu selicitulit, que celebris pugna de Salado a flumine prope quod gefla est, vocatur. IX Elog. Petrus I, rigidus justitiz satelles & liberalitatis amans adeo fuit, ut laxius se vestiri juberet, quo liberius brachia ad donandum extendere posset, ac neminem Regem appellari posse dixit, nisi eo die quo benesicia contulisset. Mortous jam, S. Bartholomzi precibus, quem maxime colnerat, in vium revocatus est, ut peccatum aliquod, quod vivo memoria exci-X Elog. Ferdinandus, Castella Regnum haderat, confiteretur. reditario jure ad se pertinere przetendens, bellum contra Henrieum Regem Castellanum temere suscepit. Quod Pontificis opera compositum, postea recruduit, Anglis etiam in auxilium advocuis. Henrico mortuo, Johanni ejus filio ad pacem firmandam Beatricem in matrimonium dedit. Olissipponem & Eboram mu-XI Elog. Johannes I, bonx memorix ( de boa memoria) quod nomini ejus ob infignes virtutes adjectum est, cum Rege Castellano, Lusitaniam subigere parante, cruentum bellum gessit & prœlio ad Albigarrotam (Aliubarrota) Castellanorum Cannas, illum superavit ac in ejus victoriz memoriam singulare Monasterium, de Batasba i.e. prælii, dictum, exstruxit, cuins rudera hodienum supersunt. Septam quoque Mauris eripuit. Leges utiles fanxit & Codicem Justiniani in linguam vulgarem transferendam curavit. XII Elog. Eduardus I Judæi cujusdam Astrologi prædictiones in auspiciis inaugurationis contemnit. Tingitana expeditio male ei cessit, & Ferdinandus frater Mauris obses datus inter eos obiit. Philosophiam moralem & civilem maxime excoluit & varios libros politicos conscripsit. XIII Elog. Alphonfus V. urbem maritimam munitishimam Alcacer Seguor in Africa expuguavit, quam recuperaturus Fessa: Rex frustra obsedit, ac postea Arzillam nobilem & antiquam Africz urbem ac Tingin cepit. Cum Johanna Henrici Regis Castellani filia dotis loco jura in Castella & Legionis regna accepit, magno Lusitaniz incommodo: ipse ea tueri conatus, prælio memorabili apud Taurum victus eft, & ad Regem Galliz Ludovicum

р. бі.

68

\$

69.

74.

76.

83-

86.

91.

93.

103.

intravit. Monetam in Sabaudiz Ducis nuptias memorabilem cudi justit. XXV Elog. Johannes V Academiam Historia Endesiasticz & Civilis A. 1720 die 8 Decembr. instituit.

SYNOPSIS TO MI QVINTI DE ACTIS sanctorum Julii, collectis, digestis & illustratis a JOAN.
BAPT.SOLLERIO, JOAN.PINIO, GUIL.CUPE.
RO, PETRO BOSCHIO, Societatis Jesu
Presbyteris.

Antwerpiz, prostatapud Jacobum du Moulin, 1727,4, pl.

Rigefimus hic ordine est accrescentis indies operis tomus? L Sanctos centum & undeoctoginta nominatim referens, anonymos centum sex & viginti, præter manipulos alios, quorum numerus non exprimitur. Dies quinque, ut bini præcedentes, continet, a vigefima ad vigefimam quartam. Sancti porro, de quibus agitur, in solitas hic classes distribuuntur; viri primum juxta triplicem Ecclesiæ statum, Ecclesiasticum, Monasticum & Secularom, servato regionum ordine; feminæ autem, cujuscunque status aut conditionis fint, quartam & postremam classem constituunt. Antiqui sæderis Sancti Elias & Daniel extra hunc ordinem positi, non minori tamen quam ceteri gloria in Ecclesia Catholica illufires sunt: & Sanctus quidem ille, arisque sacris admotus, tameth in vita, nescitur quo modo, superstes; cujus cultus apud Grzcos zque ac Latinos receptus, templa & oratoria ei dicata, nec non miracula recenfentur, totaque vitz ex sacro textu series accurate deducitur, ad raptum usque, de quo palliique ejus reliquis satis suse disceptatur. Neque ipso minus celebris est Demiel, Propheta in paucis mirabilis, de cujus captivitate, fanctitate, virtutibus, sapientia, auctoritate apud reges ethnicos, deque visionibus, somniorum interpretationibus, prophetiis, sepulcro, epitaphio, statuis, cultu facro, reliquiis & facris ædibus nil prætormillum eft.

EX STATU ECCLESIASTICO.

Etate & spectata sanctitate przeipuo Josepho, alias Barsaba,
S s 2 utpo-

locus; is vero cum Barnaba confundendus non est, nec cum Jose, aut Justo Hierosolymitano Episcopo. De gestis pauca memorize tradita sunt. Neque de Cyrillo patriarcha Antiocheno multo plura dici potuere, quam que in ipsa serie Patriarcharum dedimus, ut cujus Acta scripta non videntur; ipse vero in sacris Fastis vix notus, neque a Baronio in Actis Claudii, Nicostrati & sociorum satis apte repertus. Breviora longe sunt, que de Zotto, Comanz in Armenia Episcopo, ex Eusebio eduxit Romanum

Martyrologium.

Paulo ampliorem materiam præbuit Apollinaris, Ravenna Proto - episcopus, S. Petri Apostoli discipulus; non quod mitanda ejus Acta fincera censuerimus, sed quod longe illustrior sit gloria ejus posthuma per dilatatum solennissime cultum & miracula, per historiam inventionis corporis seculo. XII factam, & per ejus possessionem Classensi monasterio pluribus argumentis assertam, unde acceptas oportet sacras reliquias, alibi veneratio ni expositas, de quarum translationibus satis operose dissertur. Temporibus nostris vicinior est Joannes, a loco natali Taufinianenfis dictus, ex Jesuatorum Ordine Ferrariensis Episcopus, non fine miraculo electus; stupenda in pauperes misericordia aliisque prodigiis inclytus, ad cujus cultum probandum, aliaque monumenta procuranda, quibus gesta ejus illustrarentur, non parvo labore, nec minori diligentia opus fuit. Hieronymus Episcopus ad Papienses pertinet, Lucanus in eadem dignitate prasuit Sabionenfibus, Severus Cassini depositus est.

Liborius, Cenomanentis Episcopus, translatione Paderbornensi atque innumeris signis quam rebus gestis illustrior, singularissimus est adversus calculum patronus, non Wessellis solummodo sed & Italia alsisque gentibus mire propitius, en quò sacre ejus exuvie, bello Suecico a surioso Halberstadensi Lutherano Episcopo surrepte, sed postmodum restitute, in alias orbis partes & in Belgium nostrum transsuse sunt, ubique, etiam Rome, in summa veneratione. Pavacii, Cenomanonsis stidem Episcopi, sacra pignora, non in sede episcopali, sed alibi quoque miraculis clara sunt, presertim in Vastinensi Castro Rainardi,

quoquando aut quomodo pervenerint, satis incertum est; Hugonotorum surori seliciter subtracta, tota ea vicinaque regione
presens morbis variis medela censentur. De Ursicino Senonensi & Valerio seu Valeriano Niciensi pauca, quie dici possent,
subministrata sunt.

Arbogastum, Argentinensem Episcopum, Franciz an Germaniz adscribas, parum interest: sub Francis Regibus sloruiste, imperante in Austrasia Dagoberto II, cujus silium Sigebertum vitz restituit, atque ab eo possessiones multas ecclesiz suz aliisque impetrasse, compertum est. De patria certant Hiberni & Scoti, quorum rixas composueris, si Aquitanum suisse, melius asseras; Episcopatus tempera, annus obitus & controversa alia recte explicantur. Bernardi Hildesiensis Prasulis cultus extra dubium positus est. Acta & varia ejus miracula illustrata. Dictinus Austricensis Episc. selici casu locum inter Sanctos obtinuit. Declaram Ardinoriz in Hibernia supenda gessit, si Actis sides habert possit. Veriora sunt, que de Paulo Cordubensi diacono inclyto-quemartyre retulit S. Eulogius.

EX STATU MONASTICO.

Classom hane ducit Joannes anachoreta in Palæstina, & propriis virtutibus & eo nomine laudatus, quod famofissimi Symeonis Sali focius fuerit, ut ejus gesta in alterius Actis I Julii quarenda fint. Antonius ex Ordine Eremitarum S. Augustini Aquiliam in Vestinis non parum illustravit. Frustra questre est ejus Vita Latina, fuitque adeo ex verbosiori Italica Latine vertenda & contrahenda, cum longiori multorum miraculorum ferie. In Gallia Abbates celeberrimos exhibet hic tomus, Ioannem Caffiamm imprimis, scriptis suis & peregrinationibus per Orientis Ægyptique asceteria, tum vero præclaris virtutibus & exemplis Messiliz arque in finitimis regionibus zstimatissimum, ibique a feculis ecclesiastico cultu donatum. Vita, hactenus nunquam scripta, ex libris ejus operose colligi debuit: ab erroribus autem, quos nonnulli perperam ipsi impegerunt, ex aliorum apologiis probe vindicatus est, quemadmodum & patria, huc usque satis dubia. Wandregifilum, Fontanellensis in Normannia comobil conditorem, cujus pretiolis reliquiis ditatum olim fuit Blandinienie Ss 3 -

ense apud Gandavum comobium, satis ferme est nominasse; usque adeo vulgata sunt przelara ejus gesta & merita, ex duobus scriptoribus a nobis recensita, cum copiosis signis & translationis historia. Neque de Ansegiso, in codem comobio postmodum Abbate, multa hic memoranda sunt: notissimus & ipse est zque ac Vulmarus in Picardia, Meneleus apud Menatenses in Arvernia, atque etiam Euspicius monachus in monasterio Miciacensi: sic nec recentior Francisci Solami ex Ord. Minorum, nuperrime Sanctis adscripti, memoria hic przedicanda: sussisia, dixisse, Americz ipsum & Peruani przeipue regai apostolum & thaumaturgum suisse.

EX STATU SECULARI.

Plate Ancyranus M. apud Grzcos potistimum celebrit, multisque ornetus elogiis, ædes facras plures fibi dicatas habet, in numeris clarus miraculis, ut ejus sepulcrum miserorum perfugium appelletur. Fidel etlam infigne testimonium dedit Theobilus, dictus junior, ordinis senatorii & dux strenuus, qui ab Arebibus captus, sanguinem fundere quam eorum promissis acquie scere maluit. Sebastenos MM. S. Athenogenis discipulos, non recte distinctos ostendimus. Non adeo noti sunt Hymeneus & Capiton; Cyrillus & socii Antiocheni; Trophimus item, A pollonius, Miniscus cum suis: tum Melitinentes, Chalcedonen fes, Bulgari, Corinthii atque Ægyptii. In Africa clariores MM. Maxulitani, deinde & Victor cum variis fociis. Romani precipue ornat Vincentius M. nisi forte Tiburtinis debeatur; A. miternum Victorinus: adde MM. Cafenates & Siculos, & confessorem Fantinum in Calabria haud sane ignobilem. Inter Galliæ martyres illustrissimus est Victor Massiliensis cum sociis; de quorum reliquiis, gestis & miraculis susius agitur. Arnelfut Mosomensis a synonymis distinguitur, vix aliunde quam ex signis notus. Rasiphus M. non unus, sed Ravenni socius, cum ipso Normannis honoratur; Wulfadus & Ruffinus in Anglia. Gratiz miraculum fuit Josephus comes, ex Judzo confessor egregius, cujus conversionem & adversus Arianos constantiam S. Epiphanio acceptam referimus. In Italia habes Gualterium Laude Pompeja; Oddinum Barottum Fossani in Pedemontia: in Gallia Serenedum apud Cenomanos. EX

## EX-SEXU FEMINEO.

Syntyche Philippensis præclariori elogio ornari non potuit, quam quod, telle Apostolo, cum ipso laboraverit in Evangelio. Margarita diffusilimo in Ecclesia cultu longe nobilior quam rebus gestis, saltem quæ ad nos sincere scriptæ pervenerint. Nietta & Aquilina ex S. Christophori Actis desumpte sunt; Anna apudiolos Gracos nota. Praxedes V. Roma, cum forore Pudentis, nominatiffima eft. Christina V. M. Margaritæ hand multum abfimilis, utpote cultu ubique & miraculis celebratiffima, verum comes Acta aut varias Passiones frustra expurgare comatus est, qui magno volumine id nuper tentavit. De Primitiva V. M. paucis agi potuit; Romulam, Redemptam arque Hirundinem laudavit magmis Gregorius. Maria Magdalena, Provinciz allerta, in fignum polita videtur, cui a feculis contradicitur: nos eam & Lazari sororem, & peccatricem, & a septem damoniis liberatam cum Ecclesia Catholica agnosciunus. Julia V. M. cum nes scio quo Claudio imperatore & li s MM. Trecensibus debetur; Segulena vidua Albigenfibus: Mera V. Lectora colitur; Severa apud Trevires. Wilgeforter sen Liberata cujas fuerit, quando vixerit, quid egerit, ignoratur: hoofcitur, ut a multis malis liberatricen pullin invocari. Columba apud Lulitanos innotnit. Christina V. Belgica mirabilis nomen mesito consecuta est; co mirabilior, quo supendissima Acta solidiori auctoritate nituntur. Levvinna M. Angla apud Bergenses in Flandria miraculis elaruit: Vaftrada vidua, Sanctorum mater, Suftereni ad Mosam, Kingam len Cunegundem virginem maritatam, ex Polonia duce fanctimonialem, admirabili fanctitate vitæ ac miraculis vere regni istius prodigium dixeris.

Arque hi sunt przeipui Sancti quorum Acta aut breviora etiam elogia hoc tomo illustrantur: quo autem die quibusve paginis quzrenda sint singula, docet index alphabeticus eorundom, toti volumini przesizus; ziaiem porro chronologicus; cetera in

Inbjunctis aliis indicibus querenda funt.

Erunt fortæsse, qui a nobis apologiam enspectent adversus se que non ita pridem vulgavit Odoacer quidam Ilbachius, in Actis Sanctorum discernendis aut vindicandis ut minimum

summe peregrinus. Odiosas is controversias, ab annis fere triginta exstinctissimas, lavo prorsus sidere renovavit: ipsum nos, dum longe utilioribus occupamur, ad tunc abunde dicta probataque remittimus. Que si sufficere non existimet; adeat, obseero, Librum apologeticum ab Eminentissimo Card. Baronio, sub Antonii Gallonii nomine, A. M.D.C.IV Rome editum & Clementi P.P.VIII inscriptum, ad Constantinum Cajetanum, EX BRE-VIARIOS. Gregorii monachatum Benedictinum adstruentem: ubi quid de Breviario, & consequenter de S. Catharina contra-Etis in eo Actis censendum, nist volens cacutiat, apertissime perspiciet.

D. JOACHIMI LANGII, S. THEOL. PROF. ORD. in Acad. Fridericiana, Causa Dei ac religionis revelate, & quidem Christianæ adversus Judæos, nec non Evangelica adversus Socinianos & Pontificios, methodo demonstrativa asserta.

> Halz, impensis Orphanotrophii, 1727, 8. Alph. 3.

Ertius hie est & ultimus Tomus Cause Dei, quam Ven. Lan-I gius Tomo I adversus atheismum & deismum pseudophilofophorum, Tom. II adversus naturalismum vindicaverat, quamque hoc III Tomo adversus Judzos, Socinianos ac Pontiscios defendit. Tomum primum, qui nunc auctior luculentiorque prodit, in Actis nostris A. 1723 p. 454; Tomum fecundum A. 1726 p. 412 recensuimus; nunc tertii quoque Tomi argumentum eo libentius exhibendum putamus, quo digniorem judicamus librum, qui ab omnibus rerum sacrarum cupidis cum cura legatur.

Tractationi pramittitur protheoria, qua continet 1) pofulata XX, de digna inquisitione in veritaiem religionis Christianæ, scholiis illustrata, a theoremata III, de libris sacris novi fæderis, eorumque ætate, auctoribus & auctoritate canonica, integritate, collectione & receptione in canonem.

Protheoriam excipit tractatio, cujus Liber I, isque dogma-

ticus.

ticus, in veritate historiz resum Christianarum asserenda versatur, uti Tomi secundi initium in historiz Mosaicz ac Judaicz veritate extra dubium ponenda occupatum suerat. Huic deinde superstruitur demonstratio przstantiz ac divinitatis, qua religio Christiana radiat, & adversus Judzorum exceptiones trium-

phat.

11. . . . R

Libri I pars prior bistorica tribus capitibus constat. Caput I agit de veritate historia Christiana, qua 1) per duodecim ar- p.20-25. gumenta insita & propria asseritur, 2) per Judzorum testimonia 45-78. ipfasque calumnias confirmatur, 3) per hominum paganorum, 78-115. imprimis philosophorum, testimonia ac obtrestationes corro-Caput II agit de prastantia religionis Christiana, 12 characteribus evicta, ubi propositio i, tractat de religionis chri- 117: 118. flianzantiquitate & veritate historica; prop. 2, de eo, quod re. 120-122. ligio Christiana religionem naturalem continet, & defectus ejus supplet; prop. 3, de ejusdem universalitate & ritum simplici- 122-126. tate, universo generi humano accommodata; prop. 4, de scri- 126-129. ptorum facrorum a fromisia & de fermonis dignitate; prop. 5. 129-132. de doctrinis fislei & vitz, & de utrarumque harmonia, perfectione ac sublimitate; prop. 6, de interna conscientiz libertate, 134-164. & de externæ disciplinæ æquitate, Caput III denique agit de 164-170. divinitate religionis Christiana, in 12 characteribus aliis, per fex propositiones deductis. Prop. 1, de veritate & eventu tum 170-174. prophetiarum de persona, officiis & duplici statu Messiz, tum typorum; prop. 2, de religionis propagatione ac conservatione; 174-184. prop. 3, de infigni rel. Christ. habitu ad vitam præsentem & fir 184-197. turam; prop. 4, de religionis Chr. capitibus duobus præcipuis, lege & Evangelio, mere divinis; prop.5, de confessione marty- 184-197. rum cruenta, & de viva quorumvis aliorum Christianorum experientia; prop. 6, de prophetiarum, ipsi religioni Christianz 197-203. in libris N. T. propriarum, eventu; nec non de Christi & ejui Apostolorum miraculis, ubi 1) de eventu prophetiarum, 2) 203-246; de Savuarueyia Christi & Apostolorum sex propositionibus agitur.

Libri I pars posterior dogmatica precipua sistit religionis. Christianz capita, corumque harmoniam cum doctrinis V. T.

Tt lucu-

686.

Inculentissime ob oculos ponit. Sectio I, agit de mysterio S. Trimitatis ac simul de persona Christina quidem cap. I, de myste-248-254. rio Trinitatis generatim, ubi propra, de locis XXV, primariis; 254-274. prop. 2, de locis XXV, subordinatis aliis, cui vindicize aliquot 274-278. locorum anti-Sociniana subjiciuntur; prop. 3, de locis quam plurimis, quæ de divinitate Christi & spiritus sancti agunt. Cap. Il, agit de divinitate Jesu Christi per leriem decem propositionum. Prop. t, de illis L. & amplius oraculis, cap. I citatis que 379. in N. T. de mysterio S. Trinitatis, atque ita fimul de divinitate filii Dei, agunt; prop. 2, de illis locis, in quibus Christus 279-282. promifisse & missile dicitur spiritum sanctum prop. 3. de VII 283-343. locis, in quibus Christo nomen Deus expresse tribuitur, cum vindiciis Anti-Socinianis; prop. 4, de illis séripturz locis circiter 343-348. De in quibus nomen Kúgios de Christo adhibetur; propes de 349 - 354. CVII locis, in quibus Christus vocatur Dei filius; prop. 6, de il-355-362. lis locis, quæ ipsius divinitatis descriptionem habent prop. 7, de 362, 363. locis, in quibus Christo attributa mero divina adscribuntura prop. & de locis, in quibus Christo opera mere divina assignanturs 363-366. 366-369. prop. 9, de locis, in quibus Christo cultus mere divinus tribuinur; prop. 10, de locis V. Ti e quibus divinitas Christi jam To-369. 370. 372-376. mo II, demonstrata oft. Cap. III, probat divinitatem spiritus fancti, ubi VII locorum & argumentorum classes exhibentur, 377-3811 tandeunque demonstratio de vera spiritus sancti personalitate fublicitur.

Sectio II partis posterioris tractat reliquas relig. Chr. dochrinas, præcipue ad Christologiam pertinentes : ubi cap. I, agit de officio Christi sacerdotali, & in eo de salutis nostræ funda-382-483. mento & acquisitione; cujus membrum 1, agit de satissactione 484-533. forenfi, XXXIV propositionibus tractata, membr. 2, de justificatione, tanquam satisfactionis applicatione. Cap.II, de officio Christi prophetico, & in eo de partæ salutis promulgatione, & sic 536-549. de salutis ordine, ubi membr. 1, de regeneratione, 2 de side, que 549-628. justificat. 3 De fide quaterns justificat. Cap. III, de officio 628-686. Christi regio, & in eo de applicatæ salutis possessione, amplificatione & confimmatione; ubi membr. i, de juribus ac beneficiis, quibus Christi cives in regno gratice ac falutis fruuntur, referenferendis partim ad Deum patrem, ut sunt adoptio, cura Dei pa-690-696. terna, curatorum hereditas æterna; partim ad Dei filium, ut sunt 696 – 711. justitia, pax & libertas spiritualis; partim ad Spiritum sanctum, 711 – 729. ut sunt illuminatio, lætitia & rectio Spiritus sancti: quibus sub-729-742. junguntur alia charismata & benesicia, ad Deum trinunum reservinda, ut sunt unio cum Deo, robur spirituale & certitudo salutis, quorum omnium complexus est in unctione, & inde oriente dignitate sacerdotii spiritualis & regalis. Membrum 2 agit de os-242. seisis civium in regno Christi, ubi seposita ipsa officiorum tra-748-784. catione, agitur de criteriis, quibus opera gratiz ab operibus nature sunt distinguenda, tum V generalibus, tum VH specialibus.

Liber II est argumenti elenobtici, ejusque Pars I Anti-Judaica, ubi cap. I exhibet Isagogen generaliorem in elenchum An- 767-783. ti - Judaicum & indialylin objectionum Judaicarum, cap. 2 dialy- 783 - 798. fin specialem objectionum adversus Christi Genealogiam. Pars Il Anti-Sociniana, ubi cap. I agit 1) de mysterio S. Trinitatis, 804-845. 2) de divinitate Filii, 3) de divinitate Spiritus S. disjectis ubique Socinianorum objectionibus, Cap. II de statu Christi duplici; 846-856. Cap. III de officio Christi triplici; Cap. IV de aliis circa falutis 856-912. ordinem Socinianorum erroribus. Pars III, Anti-Pontificia, ubi 912 - 987. errores Pontificiorum disponuntur secundum officium Christi triplex, adeoque agitur de erroribus, 1) qui officio sacerdotali 987-1027. repugnant, ut de satisfactione Christi, de sacrificio Misse ineruento, de purgatorio, de invocatione Sanctorum, de cultu reliquiarum & imaginum religioso, de potestate indulgentias dispenfandi, de re monastica, de pænitentia, fide, justificatione & bonis operibus; 2) qui officio Christi Prophetico repugnant; ut de 1028-1060. Scriptura facra, de statu integritatis ac imagine Dei, de peccato, de libero arbitrio, de facramentis, de ministerio ecclesiastico; 3) qui officio Christi regio repugnant, ut de vicario ecclesiz ca- 1061-1075. pite & notis ecclesiz.

Ven. Autor tanta brevitate complecti potuerit, ita tamen, ut ilforum omnium, quæ alias in integris voluminibus diffuse trachantur, nervos omnes, cum in confirmanda thesi, tum in refel-

len-

lendis dissentium argumentis & objectionibus, przmisso controversiæ cujusvis statu, exhibeat. Statuerat secum, elenchum Anti - Muhammedanum adjicere, sed indignos judicavit absurdos errores, qui operose resutarentur. Tractationem vero controversiarum, que nobis cum ecclesia Reformata intercedunt, quo minus adjecerit, tomi mensuram, quæ plura non ceperir, impedivisse, in præfatione profitetur. Demonstrationis, quam singuli caufæ Dei Tomi conjunctim exhibent, summam his quinque pofitionibus Ven. Autor includit. 1) Datur religio naturalis. 2) Et bac nos deducit ad revelatam, traditam in Scriptura sacra. 3) Scriptura sacra, & doctrina in eacontenta, est divina. 4) Systema doctrina evangelica est Scriptura sacra conforme, ideoque verum. 5) Systema Theologia Judaica bodierna, nec non Sociniana ac Pontificia, Scriptura sacra repugnat, ideoque falfum est. Sub finem præfationis Autor indicat, se, hoc labore absoluto, ad labores exegeticos reverti, coeptasque commentationes in fingulas N. T. epiftolas Apoftolicas, una cum Ifagoge in lectionem & anacryfin Apocalypseos, uno volumine majori edendas, fedulo pertexere; ad quod opus feliciter absolvendum largam divinz gratiz mensuram ipsi apprecamur.

## J. C. S. EXPLANATIO INSCRIPTIONIS cujusdam veteris.

NOta est Inscriptio illa Bononiensis:

D. M.

ÆLIA LÆLIA CRISPIS

NEC VIR, NEC MULIER;

NEC ANDROGYNA,

NEC PUELLA, NEC IUVENIS;

NEC ANUS,

NEC CASTA, NEC MERETRIX,

NEC PUDICA,

SED OMNIA,

SUBLATA

NEQUE FAME, NEQUE FERRO;

NEQUE

NEQUE VENENO,
SED OMNIBUS.
NEC COELO, NEC TERRIS,
NEC AQUIS,
SED UBIQUE IACET.
LUCIUS AGATHO PRISCIUS,
NEC MARITUS, NEC AMATOR,
NEC NECESSARIUS,
NEQUE MOERENS, NEQUE GAUDENS,
NEQUE FLENS,

HANC

NEC MOLEM, NEC PYRAMIDEM, NEC SEPULCHRUM, SED OMNIA.

SCIT, ET NESCIT, CUI POSUERIT! Il Satis celebres funt interpretationes Richardi Witii, Joannis Turrii, Francisci Scoti, Nicolai Barnaldi, Andrez Nesmondii, Joannis Casperii Gevartii, Octavii Boldonii, Marci Zoerii Bockshornii, Fortunii Liceti, Ovidii Montalbani, Aldrovandi, Achillis Voltz, Zachariz Pontini, Caroli Czfaris Malvafiz, Heumanni, Francisci Mastrii, & multorum aliorum. Sed nihilo minus novz conjecturz erit locus. III Nos quidem nihil addubitamus, quin Ælia Lalia Crispis sit Ecclesia, qualis fere his in terris esse solet. Nam cœtus Christi, qui uno capite a Deo est ornatus & corporis Christi nomine honestatur, de sententia ipsius Pauli nec vir eft, nec mulier, Galat. III, 28, sed ex viris tamen & mulieribus & puellis & juvenibus conjunctus. IV Autor inscriptionis fæminæ nomen dedit ecclesiæ, quia sponsa Christi est Ecclesia. Casta tamen non est, nec pudica hæc sponsa, si veterem ejus conditionem spectes, & eam identidem propter imbecillitatem humanam a sponso desciscere memineris. Meretrix tamen non est, quia sponso reconciliata per ejus exuperantiam castitatis & honestatis condecoratur, ut ipsa quoque castissima esse videatur. V Cœtus hujus membra alia aliis suppliciis excruciata occiderunt, & post mortem alia alibi suum sortita sunt locum. Nullum quidem mortis genus est, quod non alios Christianos alibi Tt 3 iustufustulerit. Eorum autem corpora cum misere suerint dilacerata & dispersa : ubique jacere vere dicuntur. VI Lucius Agatho Priscius Autor hujus inscriptionis existimandus est, sive verum hoc ejus nomen fuit, five commentitium. Dicitur autem nec maritus esse, nec amater. Maritum quidem ecclesiz nemo sedi. xerit sanus. Neque magis amatorem se quisquam appellaverit. Cum enim ecclesia his in terris degentis membra multa sape fint peccatis contaminata, peccatis autem nemo non recte sit offensus & infestus: amatorem talium personarum nemo se temere profi-VII Idem Priscius nec mærere nec gaudere nec stere dicitur. Cum enim singula cœtus Christiani membra vitæ rationibus mirifice discrepent: profecto nec amoris nec gaudii nec mœroris materia queunt esse promiscue. VIII Monumentum autem quod ecetui illi Christiano posuerat autor, moles suit pyramidis speciem quoquo modo imitata, que sepeliendi, item ut pyramides Ægyptiz, locum daret. Magnifica quidem moles illa non fuit, & artem spectares: magnifica tamen satis, si situm ac naturam loci. Moles autem de operibus artis potiore quodam jure vulgo dici putatur. Multa quidem loca & opera ex alio atque alio loco considerata vel moles vel pyramides videantur, que ipsa tamen per se & aliis rursus e locis spectata nihil molis nec pyramidis habere videntur. IX Et quia monumentum idem, cum hac inscriptio confingebatur, nondum cadavera hominum sepulta continebat, & aliis item usibus sacratum erat, uti templa nostra fere sacrata sunt: fidenter sepulcrum esse negatur, quamvis etiam sepulcrum esset, & esse deberet. X Sed Priscius cum nesciret, qui randem forent ii , qui huc inferrentur aut mole illa uterentur, quanquam hominum usum sacile prævidere poterat & eum ipse spectaverat : belle ait se & scire & nescire, cui monumentum istud posuerit. Scienter quidem loquitur tam inscienter, uti inscienter fecerat monumentum illud & scienter. XI Neque vero quenquam offendi velim literis D. M. quæ gentilium monumenta tam orebro infigniunt. Certum est enim ex libris Fabretti, Gruteri & aliorum qui inscriptiones collegerunt, easdem a monumentis Christianorum non magis abesse solere. Et quoniam illæ Deum Magnum signare possunt, saltem in Christianorum monumentis

cum unum signare debent, propterea quod religio illorum præter unum Deum nihil augusti nec summo honore digniagnoscit: non poterunt eæ hic certe in aliam sententiam detorqueri. XII Nam quod caput cause nostræ est, inscriptio hæc a Christianis profecta est, & eo quidem tempore proponi cæpit, cum jam dudum orbis teræ & præsertim etiam Italia religioni sibi duxisset, religionis non esse Christianæ. Insculpta est quoque templo, cui convenientissima erat & jure suo debita. Et quia ecclessa nomen jam eo tempore ad templa quoque adhæserat: Autori Inscriptionis utraque vocabuli hujus vis ante oculos obversata videtur. XIII Ita igitur consilium quoque scriptoris perspectum nobis est & exploratum, Quando ergo nihil est totius inscriptionis, ad quod non quadret nostra interpretatio: eruditi judicent, satisne secerimus operæ pretium.

## NOVA LITTERARIA.

Um nuper in manus nostras inciderit scheda Typographi Veronensis, qua liber novus nuntiatur, eam hoc loco describere non gravabimur: est vero hæc: Officii mei esse duxi, ego Albertus Tumermannus, Typographus Veronensis, ut omnibus significarem, intra proximum Januarii mensem proditurum e typis meis Marchionis Scipionis Masseji Opus, cui titulus: Ars Crisica Diplomatica, seu ejus specimen duobus libris prioribus comprehensum, in quibus Historia continetur documentorum cujuscunque generis. Ex iis satis apparebit, quam erroris plena bactenus fuerit corum opinio, qui rembanc operibus in lucem praterito seculo editis exhaustam omnino & absolutam putant. Etenim qua serme omnia duobus bisce libris continentur, nova sunt, quaque nemo alius animadverterit, etsi ab iis reliqua omnia tanquam a radice sua oriantur. Veruntamen, cum & libro primo pateat, instrumentorum usum vel apud Etruscos invaluisse, addita est de primis antiquissimis Italis Dissertatio, qua Autor idem ignotam adbuc Efruscorum originem pandit, Etruscaque lingua vestigia ostendit, qua Bochartum, Scaligerum ceterosque omnes bactenus latuere. In cadem

eadem Dissertatione oftenditur, quenam prima fuerit Latine lingua, ac lingua ejusdem monumenta a nemine bactenus agnita oftenduntur. Cum autem eodem in opere monumentorum series utilissima promittatur, ideirco & specimen quoddam bujus rei bic exhibetur, ex duobus ineditis Historicis, itemque instrumentis tribus seculi sexti, quorum authentica servantur in philyra. Cum vero liber Sardinia Regi inscriptus sit, in calce nuncupatoria Epistola icon Arcus collocatur, qui Secufia est, cum sculptili ejus opere universo, cumque ejus integra plenaque inscriptione, in qua complura ignotarum gentium nomina insunt, veteri Geographia nondum comperta, aliaque sciru dignissima. Eam inscriptionem complures cruditi, qui ad invisendam se contulerunt, bactenus frustra exseribere conati funt. In libri fine placuit opusculum aliud addere Autoris ejusdem, quod ferme ineditum dici potest, adeo pauca ejusdem exemplaria excufa fuere: qua de re, ab iis qui ultra mon-, tes degunt, quotidie efflagitatur : id est Epistola S. Jo. Chrysostomi ad Cafarium, prout in codice Florentine visitur, cum fragmentis duobus ex Graco originali novițer repertis, & animadversionibus tam celebrem questionem demum enodantibus. Verone Kal. Dec. A. 1726.

Prodit cum hoc Mense Supplem. Tomi IX Sectio VII, qua exhibentur: 1 Eustachii Mansredi Mercurii Solis congressus observatus, Bonon. 1724, 4; 2 Jo. Rizzetti Dist. de Lunz desecu; 3 Ejusd. Ludorum Scientiz Continuatio; 4 Frid. Sim. Lasteri Specimen Exegeseos sacrz in explanatione parabolz de Patresamilias & operariis in vinea. Lips. 1726, 4. 5 Maximil. Wietrovsky Historia de magno Schismate Occidentis. Vetero Pragz 1724, sol. 6 Jac. Paul. a Gundling Atlas Brandenburgicus, Potsdami 1724, 8; 7 Ejusd. Atlas Pomeranicus, ib. 1724, 8; 8 Jo. Gottlieb Heineccii Elementa Juris Civilis &c. Amstel, 1725, 8. it. eadem Elementa cum Animadv. Jo. Georgii Estor, Giessz 1727, 8. 9 Morelli de Mautour Observatio de Ara

Apollinis Colmariæ nuper reperta &c.

108801 )(O)( 108805

## · ACTA ERUDITORUM,

publicata Lipfiæ

Calendis Augusti Anno MDCCXXVII.

HISTORIÆ COELESTIS BRITANNICÆ Volumina tria; Autore JOANNE FLAMSTE-DIO, Astronomo Regio.

Londini, apud Henr. Meere, 1725, fol. maj.

Alph. 13.

Oannes Flamstedius, hujus libri Autor, natus Derbia A.1646 d. 19 Aug. & defunctus Grenovici A. 1719 d. 31 Dec. primum in patria sua, deinde ab A.1676 Grenovici, prope Londinum, observationibus Astronomicis, annis sere 50, auspiciis & sumtibus regiis vacavit. Cujus quanto majora sunt in astrorum scientiam merita, tanto etiam hic, qui nunc prodit, collectarum tam longe tempore observationum thesaurus magis a rerum peritis zstimabitur. Opus integrum Flamstedius ipse quidem absolvit, sed cum magna ejus dem pars typis jam exscripta esset, eidem immortuus est.

Volumen primum continet stellarum fixarum & planetarum omnium observationes, sextante & micrometro peractas, subjunctis locis, quæ ex observationibus deducta sunt. Partibus constat septem. Pars I observationes Derbienses, P. II Grenovicenses habet, quæ quidem spectant ad stellarum sixarum distantiam. Pars III refert observationes cometarum & planetarum primariorum. Narrat ibidem de cometa A. 1677, quod capus ejus, diametri unius minuti, telescopio consideratum, non rotundum sed asperum apparuerit, caudamque traxerit, latam & diam. lunaris, & 6 gradus longam. Parte IV appulsus Lunz ad sixas, P. Vsatellitum Jovialium, P. VI macularum Solarium, P. VII al-

titudinum & distantiarum Solis a vertice, itemque distantiarum Veneris a Sole, observationes, ab A. 1676 ad A. 1689 factas, com-

prehendit

Volumen secundum complectitur fixarum stellarum & planetarum omnium transitus per planum arcus meridionalis, & distantias corum a vertice, nec non Solis, Lunz & satellitum Jovis observationes arcu meridionali habitas, & loca planetarum

In Volumine tertio occurrunt amplissima prolegomena,

inde derivata, ab A.1689 ad A.1720.

catalogo stellarum przmissa. In iis uberius disserit Autordelii storia Astronomiz. Putat igitur, ex historia Mosaica apparere, quod Patriarchæ annos solares, ab exordio mundi computatos,& præterea meuses lunares habuerint, quos absque aliqua motuum solarium & lunarium notitia definire haud potuerint, &inde colligit eos Astronomiam coluisse. A Patriarchis, secundum Flamstedii sententiam, pervenit hoc studii genus ad Israelita, a quibus, cum inter Babylonios captivi tenerentur, Chaldzi candem scientiam didicerunt. Eodem sere tempore Pythagoramin Babyloniam venisse, & a Judzis principia Astronomiz accepiste, 16. arbitratur. Ptolemzi Catalogum esse Hipparcheum, traductum ad initium regni Antonini, addendo Hipparchi longitudinibus 2 gr. 4 min. sed errasse Ptolemzum, quia annis 265 motus fixirum antrorfum eft 3 gr. 41 min. Dearmillis Eratosthenis ex Pro-19. cli hypotypos. Astron. C. II colligit, diametrum earum 3 pedum, 20. Egradus in 5 minuta divisos fuisse. Arabes tales non solum armillas habuisse, sed eas ampliores fecisse, & quadrantes quoque 34. & sextantes esse fabricatos. Regem Alphonsum, cum novas sus tabulas componeret, id tantum propositum habuisse, ut eas conformaret Ptolemaicis, & observationibus notatu dignioribus suis-36. se destitutum. Observationes recentiorum, Joannis Regiomontani, Bern. Walteri, & Nicolai Copernici, vel proterea meliores esse censendas, quia regulis parallacticis, que armillis multum præstant, sactæ sunt. Agit etiam copiosius de Tychonicis in-Arumentis, & totam fere Astronomiz instauratz mechanicam 1 Tychone editam, infertam prolegomenis suis, repetit, nec veretur Tychonicis instrumentis suum sextantem & quadrantem, in-

339

siructum duabus cochleis perennibus, & duobus semicirculis dentatis, præferre. Hinc exponit de suis observationibus. Anno nimirum 1676 ingressus est observatorium regium Grenovicense, adhibuitque cœli spectaculis sextantem, cujus limbus erat cochleatus, & duo pendula, hisque primum fixarum distantiam, inde etiam planetas mensurare est auspicatus. Sextantem & quadrantem meridionalem, muralem, postea paratum, uberius describit. Tandem de catalogo suo fixarum, & harum figuris speciatim disserit, & monet, se debuisse recedere a Bayeri mappis, in Uranometria exhibitis, tum, quoniam figuras ex Catalogo Tychonico desumsit, quasdametiam visu tantum æstimatas addidit, tum etiam quia omnes formas humanas, præter Bootem, Andromedam & Virginem, depinxit, partibus posterioribus ad nos conversis, qua ratione astra, quæ veteres Astronomi collocarunt in partibus dextris, cadunt fecundum eum in finistras. Putat autem, Bayerum deceptum esse lexicographorum interpretatione vocum èv νώτω, in dorso, & èv μεταφεένω, in interscalpilio. que apud Ptolemæum leguntur. Flamstedius vorov costas, us-Triperror spatium inter lumbos & scapulas interpretatur, & quidem non folum a posteriore, sed etiam abanteriore parte.

Prolegomenis hisce pars prima voluminis absolvitur. Pars secunda continet pracipuos Catalogos fixarum ante se editos: Ptalemaicum ex MS. correctum, Ulugbeighii, Tychonis, Guilielmi Hassae Landgravii, & Hevelii, nec non Abr. Sharpii indicem fixarum australium, in nostro hemisphario haud conspicuarum. Parte tertia sequitur Catalogus Británnicus, ad A. C. 1689, a Flamstedio elaboratus. Et subjunguntur eidem separatim longitudines & latitudines stellarum fixarum, quas Luna & planeta tegere possunt. Additur etiam appendicula tabularum

astronomicarum a Sharpio constructarum.

200

## THE RELIGION OF NATURE DELINEATED.

## RELIGIO NATURALIS DELINEATA.

Londini, apud B. Lintot, W. & J.Innys & rel. 1726, 4.

Uu 2

Occa-

p.102 fq.

107 fq.

154 fq.

156.

Ccasio hoc scriptum elaborandi Cl. Autori, Wilbelmo Wollafron, qui nomen in titulo omittens, adscripsit tamen in fine operis, suppeditata fuit, cum Vir quidam illustris ab eo quæreret, an detur religio naturalis? & si talis existat, quidnam sit? ac quibus mediis homo aptus fieri queat, ut de variis religionibus recham ferre sententiam, quidve de controversis dogmatibus sit judicandum, solide cognoscere & hoc modo vera animi tranquillitate frui possit, ita ut neque aliis sit molestus, neque ab aliis suam sibi tranquillitatem eripi patiatur? Ut ad hasce quastiones Autor accurate responderet, totum Systema suum certis sectionibus ac propositionibus inclusit, quas in textu subjuncto fuse explicat; sub singulis autem paginis notz conspiciuntar, testimonia ex Philosophis Grzeis, Romanis & Hebrzis continentes, ita-tamen ut neque in sermonem vernaculum transferantur, neque loca, ex quibus depromta sunt, indicentur. Prima Sectio agit de bono & malo morali. Nam fundamentum religionis Autor collocat in discrimine inter actiones vel moraliter bonas vel malas vel indifferentes intercedente, & ad talemacionem requiri ait, ut ab agente intellectus ac liberæ voluntatis compote suscipiatur. Ubi imprimis ceu certum axioma ponit: hominem æque factis ac verbis veritati contradicere ac negareposse, quod res sint id, quod tamen revera sunt; nullam veroactionem hominis rationalis, cui bonum vel malum morale imputari potest, pro bona haberi posse, quæ veritati contradicat, aut neget, rem esse id, quod reapse est. Que cum ita fint circa actiones cum veritate pugnantes, exinde manifestum est, idem dicendum fore de quacunque omissione, qua res homini rationali agenda negligitur: nimirum per hujusmodi omissionem veritas itidem læditur, nam tum homo ita se gerit, ac si falsum esset, rationem ac legem naturalem tale quid przeipere, quod tamen revera przeipit, & tum tales omissiones ex codem fundamento paulo ante allegato sunt moraliter inala & injusta, siquidem bonum & malum morale cum justo & injusto sint unum idemque. Hinc actiones cum veritate pugnantes esse vitandas ceu moraliter malas, & e contrario actiones veritati convenientes esse suscipiendas ceu moraliter bonas. Ex hisce principiis fule

ritatem evertere satagentes disputat, & vanishmos corum constus elle oftendit. Etenim a falsis ratiocinationibus hominum, facultatibus a Deo concessis propter negligentiam vel pravos affectus male abutentium, inepte concludi, nullam dari reclam rationem. Hinc Propos. X Autor observat, quod recta rationi-convenienter agere, & secundum veritatem actiones humanas informare, reaple fint unumidemque. Quicunque igitur sequitur recham rationem, cujus est verum a falso discernere, illenecessario est affecla veritatis, eidemque convenienter agit. Hæcautem est ler generalis, quam Autor naturæ omnibus creaturis, quarum excellentissima facultas est ratio, præscripsit, ut sedulo ausculture rationem, eidemque obedire debeant, utpote cujus decisiones in cafibus particularibus fint leges particulares, que ipsas obligent. Unde iterum manifesto elucescat, dari omnino religionem, qui sit naturalis. Nam obedire legibus autoris naturz suz rationalis. est fine dubio quædam religio: ac obedire legi, quæ exinde nobis innotescit, quod facultatibus naturalibus recte utamur nil aliud est, quam habere religionem naturalem, adeoque verinti addichum esse, viam veræ felicitatis ingredi, eaque facere querationi conveniunt, sunt revera unum idemque. Hincreligionaturalis fundatur in triplici eodemque arclissimo nexu veritatio, felicitatis ac rationis. Que funt res ad eundem finem tendentes eademque methodo utentes ad debitam perfectionem natura humanz conciliandam. Ac proinde religio naturalis appellari potest inquisitio felicitatis beneficio rationis ac veritatis. Quam ob causam Autor quoque agit de criterio veritatis, id elt certa cognitionis nostræ nota, quæ nos plene convincit, quod hæc vel alia doctrina sit vera, ubi omnia redeunt ad evidentiam idearum internam earundemque nexum, uti & confequentiarum exinde deductarum. Ceterum in hac doctrina de certitudine quoque sensuum, nec non probabilitate, quatenus hominum actiones dirigere pollunt, Autor agit Propos. XIII & sq. Cum vero dubium moveri possit, an homo sufficientibus sit instructus viribus secundum veritatem actiones suas instituendi, quamvis concessum suerit, eum veritatem satis & abunde cognoscere: hinc Autor Sect. IV agit de obligatione Entium impersectorum

dorum ratione virium agendi, quibus funt instructa, ubi Autor. utialias sæpe, rem altissime repetit & talia haud raro affert, quæ instituto parum inservire posse videbantur. Quo pertinet sine dubio prima propositio in hac Sectione, qua Autor pronunciat, Non- Ens haud esse capax ullius obligationis, addita hac ratione: nam obligare Non-Ensidem est ac non obligare. Sic etiam frustraneum videtur, peculiari propositione indicare, obligationem in Entia vita ac sensu destituta cadere non posse. Quod autem ad Entia intellectu prædita attinet, illa tenentur facere, quantum vires permittunt, ea, que rationi conveniunt, ita ut neque verbis neque factis veritatem lædant. Ubi non necessarium esse putat de libertate hominis multa disputare, cum ipsa experientia homines, si serio agere, neque studio nugas agere velint, fatis convincat, voluntatem ipforum neutiquam absolute esfe determinatam ad faciendum illud, quod faciunt, neque hao inparte prædestinationem esse, neque fatalem necessitatem, sed pleraque ad agendi rationem spectantia hominis arbitrio esse omnino relicta. Postquam igitur Autor hactenus ostenderat, in que natura boni & mali moralis consistat, nimirum in convenientia vel pugna cum veritate, ac rebus eodem pertinentibus, ratione scilicet ac felicitate, item quomodo veritas ab hominibus acquiratur, nimirum vel per rationem, vel per sensus, vel per utrumque fimul: jam de illis veritatibus speciatim agit, quæ in vita humana funt maximi momenti, ac respiciunt potissimum vel Deum, vel nosmet ipsos, vel alios. De prioribus igitur agit Sectione V, in quem finem ante omnia demonstrat existentiam Dei, ejusque providentiam, & fummam persectionem. Existentiam Dei probat argumento notissimo, jam ab Aristotele in hoc negotio quam optime adhibito, & a subordinatione causarum delumto. Unde hanc primam format propositionem: ubi est subordinatio causarum & effectuum, ibi necessario est prima caufa, prior reliquis omnibus, nullamque aliam caufam agnoscens; vel hoc modo: ubi est series, in qua existentia unius rei dependet ab alia, hujusque existentia iterum ab alia, & sic porro, ascendendo demum deveniendum est ad causam primam independentem, a qua omnes relique cause dependent. Hee pro-

bat ac deducit Autor methodo Algebraica, & confirmat locis variis non Aristotelis solum & Simplicii, verum etiam Philosophorum Judzorum, & ad dubia, quæ opponi possent, itidem respondet. Ex qua prima propositione jam prono alveo sequitur altera, ut nimirum causa, quæ non habet causam superiorem in natura, sit per consequens independens ac per se existens, i. e. existentia ipsi essentialis sit necesse est, vel natura ejus ita comparata est, ut non possit non existere: nam omne Ens existit vel per se, vel non existit per se. Omne quod non existit per se, originem trahit ab alio, & ab eo per consequens dependet. Hinc tertio fequitur, necessario esse Ens, quod omnibus reliquis Entibus existentiam dederit; nam nisi tale Ens existeret, nullum Ens unquam existere potuisset. Etenim nulla res neque hoc universum neque ulla ejusdem pars semet ipsam producere potuit, nam hoc idem foret, ac si quis diceret, rem extitisse, antequam extiterit, vel rem vi agendi præditam fuisse prius, quam extiterit, id quod manifestam involvit contradictionem & absur-Hanc esse rationem Autor dicit, cur Deus Moss nomen fuum ab eo quærenti responderit אשר אהיה אשר אהיה פיס qui ero, vel uno verbo אהיה, quod in ore alterius, qui de Deo loquitur in tertia persona, est יהיה vel יהוה, neque aliud quid fignificasse nobilem illam templi Delphici inscriptionem Es Tw es, quam hoc ipsum Dei nomen, quo in secunda persona compellatur, unde Plutarcho dicitur autotehns 18 @18 neora gienσις καν προσφώνησις. Tale Ens, prout hactenus descriptum suit, quarto non solum necessario esse zternum, sed etiam infinitum, adeoque etiam quinto esse supra omnia Entia, que sub nostrain cadunt cognitionem, & persectissimum & unicum, nam si Deus persectus est, non potest esse nisi unus, id quod VII propositione deducitur. Hoc Ens unicum, supremum, perfectusimum esse Autorem naturz, a quo existentia & proprietates reliquorum Entium originaliter dependeant, ac uno verbo, mimirum nomine Dei exprimi, quod propositione VIII, IX, X proba-De Deo porro probat, eum neque esse corporeum, vel materiam infinitam, quod in materia talia fiut, que nature divinæ penitus repuguent, neque spatium infinitum, Propos XI, XII, firaneas aut irritas reddit. Nam Deus hoc quoque pravidit, fore nt homines pænitentes ac fideles in tempore precibus fuis devotis gratiam ac mifericordiam fuam ita fibi conciliaturi fint, ut bona spiritualia ac temporalia ipsis clementissime impertiturus, varia itidem mala averruncaturus sit. Hanc providentiam Dei Antor quoque a valde communi objectione vindicat, quod nimitum boni sæpe in hac vita cum magnis conflictentur calamitatibus, mali e contrario hand raro infigni floreant felicitate. Autor inprimis oftendit, haud facile esse justam ferre sententiam de virtute ac vitiis, nec non felicitate ac infelicitate hominum. Multi videntur & non funt, multi funt, & non videntur. Ceterum Autori, circa providentiam Dei, qua omnia gubernat, illuda verofimilitudine abhorrere non videtur, multas res in hoc mundo geri per secretas ac subitas inspirationes mentibus hominum a Deo suggestas. Saltem Ethnicos huic sententiz suisse addictos. quemadmodum Homerus Deos fuos hoc ipfum facientes fapifime introducat:

Τω δάρ ἐπὶ Φρεσὶ θηκε Θεὰ γλαυκώπις 'Αθήνη. Quem & alios hujusmodi locos quamplurimos Poetz Plutarchus ita explicat, ut Poetam fignificare velle dicat, quod Deus bomines in rebus magnis gerendis adjuvet: The work to mourate και προαιρετικόν αρχαις τισι, και Φαντασίαις και επινοίαις, τρο corres, à Tevarrier anoscéporres, noi isarres. Id quod Cice ro his sere verbis confirmat : Fuit profecte quibusdam summit Viris ad res magnas bene gerendas divinitus adjuncta fortuma. Sic etiam fieri posse & valde probabile esse etiam secundum · lumen rationis, Autor existimat, quod existant substantiz invisiles & spirituales nostra natura longe superiores & excellentiores, quas alias Spiritus vel Angelos appellamus, quorum opera ac ministerio providentia Dei in gubernatione hujus orbis terrarum, & singulorum quoque hominum sepissime utatur. Nam effirmare, tales omnino dari substantias, nullam prorsus implicare contradictionem vel absurditatem: e contrario maximam adelle rationem credendi, dari creaturas rationales nobis longe exceldentiores ac perfectiores, cum de nostra imbecillitate ac imperfectione abunde convicti simus, & quamvis substantiz spirituales sub nostram imaginationem cadere non possint uti corporeze nihilo secius tamen superiori ac rationali parti mentis humanas ideam substantiz spiritualis, zque ac corporeze, claram & perspicuam esse, illosque, teste Platone, esse Philosophos admodum inseptos, omnisque verz sapientiz expertes, qui nihil existere putant, nisi quod manibus contrectare, vel oculis usurpare queant.

Existentia igitur ac providentia summi Dei certo demonstrats, necessario sequitur, ut homines Creatorem ac gubernatorem from rite calere teneantur. Hic cultus autem veritati ac ipfius Dei naturz debet esse conveniens. Hoc Propos, XIX ab Autore tradatur. Ergo non debemus Deum sub ulla imagine vel figura pidurave, que cunque demum sit, nobis representare, nam hoc iplo negaremus naturam ejus incorpoream ac incomprehenfibilem. Ergo etiam de Deo ejusdemque attributis divinis cogitare de loqui debemus cum maxima reverentia ac modo, quoad ejus fieri potest, Deum decente, ita ut quando de Deo talia di cimus, que hominibus quoque competunt, in sensu longe sublimiori ac excellentissimo hæc intelligamus, certo persuasi, Deun onnes nostros conceptus de eo longissime superare. Quando laus honor & gloria Deo tribuitur, vel ipse dicitur propter manifestationem gloriz suz omnia secisse, item quando nostras actiones ad Dei gloriam promovendam ceu ultimum finem dirigimus, hac non eo sensu accipi debent, quo accipiuntur inter homines, ubi de gloria, honore & applausu loquuntur, que a multis tanto molimine affectantur. Que tamen glorie fitis, fi nimirum ab homine queratur tantum propter se ipsum, ambitionom & vanitatem spirat, ac reapse est somnium & phantasia, id good pluribus Autor probat. Adeoque ubi Deus dicitur omnia fecisse propter gloriam suam, sententia eo redit : quod summa nature divine excellentia ejusque sapientia ac potentia infinita abunde elucescat ex forma hujus mundi omniumque rerum gubernatione, item ubi gloriam omnium, quecunque a nobis facta funt, Deo adscribimus, hoc ipso significare volumus, nobis nullam deberi gloriam, qui nulla potentia instructi fimus, sed toti ex Deo pendeamus, & si quid boni in nobis suerit, hoc Deo ut vero autori penitus in acceptis referendum esse. Neque tamen Deum BIE, 7 Xx 2

Deum quisque solum pro se intra privatos parietes, verum chim publice colere vi religionis naturalis tenetur. In Sect. VI. VII & VIII Autor agit de veritatibus sive officiis, quibus homines inter se obligantur in statu naturali prius, quam leges humanæ in sam civili condita fuerunt. Item de veritatibus, qua tum ad primas generis humani focietates vulgo simplices dichas, nimirum conjugum, parentum & liberorum, Dominorum ac servorum, tum ad societates compositas & maximas civitates nimirum pertinent. Sectione tandem IX ex veritates proponuntur, que alias officia hominis erga se ipsum dici solent, que singula Autor methodo hactenus observata pertractat, imprimis etiam Propol. VII & VIII immaterialitatem & immortalitatem anime rationalis demonstrat, ita ut multa omnino egregia hic occurrant, quæ tamen specialius recensere velle, nimis longum & abinstituto alienum foret. Quam ob causam eadem ipsis lectoribus talium cupidis perlustranda relinquimus. Ceterum notamus, librum hunc jam antea, A.1722, fed in gratiam fere amici A. F. ad quem scripsit, paucissimis exemplis editum, & jam demum publici juris factum tanto omnium plaufu exceptum esse, ut & Ill. Fridericus Christianus Weberus, M. Brit. Regis Confil ac Cel. Ja Laur. Mosbeim, Theol. Prof. Helmstad. Germanicam ejus versionem cum notis uberrimis moliantur, & nova ejus versio Galhica A. 1726 Hagæ Comitum 4 prodierit satis elegans, sub tit. Ebauche de la Religion naturelle, par Mr. Wollaston, avec un Supplement & autres Additions considerables, in qua nihil omist Interpres, quod ad ornandum illustrandumque opus pertineret Nam & a Cl. Viro de la Faye, Linguar. Orient. Hagæ Professore, loca Hebraica ad Græca omnia, paulo negligentius ab Autore citata, evolvi magna cura & accurate indicari curavit, verum & ipse novas notas passim subjecit, & sub finem addidit Supple menta, ubi 1) de Systematis hic propositi genuina ratione exponit, & cur ipse in Notis nomullis ab Autore dissentiat, indicat, 2) quid Critici in hoc opere desideraverint, enarrat, & 3) de actione Dei in creaturas & de præmonitionibus physicis ingeniole disquirit. Ex codem ctiam interprete didicimus, Autorem paulo post editum librum e vivis excessisse, dolendumque adeo, hune Interpres, perficere non potuisse. Quanquam inventus sit in Any glia, qui librum non inelegantem The Religion of Jesus delineseted, Londini 1726, 4 eadem methodo edidit, de quo proxime in Actis nostris dicemus.

AN INQUIRY INTO THE ORIGINAL OF OUR Ideas of Beauty and Virtue &c.

hoc eft,

pus de pulchritudine & virtute babemus, in duos Tractatus divisa, quorum prior de pulchritudine, ordine, barmonia & consilio, posterior de bono & malo morali agit. Editio secunda, correctior &

Londini, apud J. Darby, A. Bettesworth, F. Fayram &c. 1726, 8, chart, aug.

Plag, 22.

A Utor duplicis hujus Tractatus est Franciscus Hutcheson, His La bernus, qui sub finem dedicationis nomen suum profiteture In notionem pulchritudinis, inquisiturus definitiones quasdam Tract. I. & observationes pramittit, qua perceptiones nostras concer-Sect. I. nunt, sensationum nomine, venientes & actiones mentis inde consequentes. Per sensationes intelligit ideas, que oriuntur in mente præsentibus objectis, in organa sensoria corporis externa agentibus. Observat, menti competere facultatem ideas separatim receptas componendi & in complexis involutas sigillatim perpendendi. Nos non alias habere substantiarum ideas, quam compositus ex variis simplicibus una menti impressis, dum eidem ipsæ substantiæ præsentes fistuntur. Quodsi instructio educatio vel præjudicium quoddam excitare debeat desiderium vel aversionem objecti, opus esse opinione de perfectione vel desectu illarum qualitatum, quas in eo percipimus. Sensationes quasdam immediate animum voluptate perfundere, vel tædio affi-

X x 3

cere. Ideas simplices ab codem objecto in diversis subjectis ortas probabiliter differre, immo differre in codem subjecto diverso

tempore, pro diversa imaginationis dispositione. Voluptatem vulgo queri nonnili in ideis funplicibus, fed majorem offerri in complexis objectorum, que pulchra, regularia, harmonica appellantur. Sumit autem vocem pulchritudinis pro idea in mente exorta, harmoniam pro ideis, que placent, ortis ex compositione fonorum. Pulchritudinem enim ad visum, harmoniam ad auditum refert. Facultatem percipiendi illas ideas sensum internum appellat, propterea quod etiam pulchritudinem deprehendamus in objectis sensui non obviis, veluti in theorematis & causis generalibus. Sensum appellat, quia ex confusa oritur voluptas idez pulchritudinis adhærens, non ex distincta cognitione. Ideas vero pulchritudinis & harmoniz cum voluptate necessario esse conjunctas, quæ differat a gaudio ex utilitate, quam ab objectis speramus, percepto. Dividit pulchritudinem in originariam five ab-Solutam & comparativam five relativam. Illa oritur absque comparatione objecti percepti cum re aliqua externa, quam referre supponitur; hæc vero, dum objecta quædam tanquam aliorum Sect. II. imitamina seu imagines consideramus. Inquirit deinde in qualitates objectorum, quæ vel excitent, vel fint occasio pulchritudinis & harmoniz idearum. Primo loco hic producit figuras regulares, quæ placeant ob uniformitatem varietati admixtam, ut major sit pulchritudo, si major varietas cum æquali uniformitate vel major uniformitas eum æquali varietate occurrat. Digreditur inde ad naturz opera, ubi itidem ex varietati infinitz admixta uniformitate pulchritudinem origi probat. Ad pulchritudinem originariam, dequa hic agit, refert quoque harmoniam feu foni pulchritudinem, quam etiam ex uniformitate varietati admixta derivat. Theorematum seu veritatum universalium demonstratarum pulchritudinem deducitab unitate infinitatis objectorum in lisinclusa, qua infinite varia ad canonem generalem reducuntur. Axiomata minus pulchra haberi, propterea quod unitas pæne non advertatur ob vagam determinationem corum, que ad cam reducintur. Propositiones obvias & faciles minus placere a cognitione nostra magis remotis. Et theoremata imprimis placere, que in-

Ш.

gentem corollariorum numerum suppeditant. Pulchritudinem phantasticam appellat, quam Cartefius ex principio, cogito ergo fum, Scholastici ex principio contradictionis, Leibnitius ex principio rationis sufficientis, Pufendorffius ex principio juris natura, socialitate, percepere. Placere quoque theoremata, quæ distincte cognita vera deprehenduntur, cum confuse agnita viderentur fala. Exempli loco affert asymptotas curvis continuo appropinquantes, nunquam tamen ipfis occurrentes. Pulchritudinem operumartis abuniformitate seu unitate derivat, que a ratione partium inter se & ad totum pendeat. Pulchritudinem comparati- Sect. IV. vama conformitate seu unitatis quadam specie inter prototypon & ectypon arcessit, ut adeo in hoc casu nulla pulchritudo inesse possit prototypo. Exempli loco profert descriptiones poeticas, metaphoras, fimilitudines, intentiones artificum in operibus artis, ubi quoque pulchritudinem confiderat, quam intentioni Dei in operibus natura acceptam refert. Confiderat deinde nostra ratiocinia de fine & fapientia cause a pulchritudine & regularitateeffectuum petita. Stabilirenititur principium, quod, si in systematealiquo, ad alias formas indifferente, regularitas deprehendatur, caula destinato confilio egerit. Multus est ineo, ut ostendat, cafui regularitatem tribui non posse ex lege vel probabilitatio, quod irregulare ad regulare fit ut infinitus numerus ad unitatem. Concludit tandem, si effectus aliquis sepius recurrat, quam per legem casus determinari potest, przesumi confilium agentie, & combinationes, quæ per vim absque intentione agentem explican'non possunt, idem probare; probabilitatem vero esse tanto majorem, quanto magis multirudo casuum, in quibus contrarium contingere potest, superat omnes casus, in quibus aliquid fieri posse concipitur. Similitudinem quoque individuorum probabiliffime arguere caufam destinato consilio in mundo producendo agentem. Nec minus huc facere dissimilitudinem individuorum ejusdem speciei. Unde Hypothesin Epicuri atque Cartesii absurditatis redarguit, quod formam universi deducant a vi citra direchionem causa destinato consilio agentis materia infinita impressa. Etsi autem contendat, ex regularitate probari posse deshinatum confilium agentis, negat tamen ex irregularitate argui posle

posse ejus desectum. Inquirit tandem, quando sapientia & predentia per pulchritudinem operis probari possit. Intelligit autem per sapientiam prosecutionem finis optimi per media optima. Huc refert mechanismum, quo plures partes invicem complicate ad cundem finem tendant, quemadmodumCl, Wolfins in Metaphyficis demonstravit, mundum & corpora ideo fieri opus sapientiz divinz, quod fint machinz, Huc refert porro plurium effectium utilium seu pulchrorum dependentiam a causa generali, ut adeo generales leges motus & cause universales in natura rerum lo-Sect. VI. quantur fapientiam Numinis. Hunc fensum pulchritudinis omnibus hominibus competere oftendit, E contrario autem contendit, sensum doloris esse externum, non perinde ac sensum pulchritudinis internum, Universalitatem sensus pulchritudinis a posteriori probat,& dubia quædam removet, quæ fuboriri poterant Docet deinde, sensum pulchritudinis objecto inhærentis dati in hominibus ante omnem consuetudinem, educationem & exemplum. Et ultimo denique loco removet præjudicium nonnullo

VIII.

VII.

rum, qui sibi persuadent, inter steriles nugas referri debere senfun pulchritudinis internum. Omnium enim hominum molimina eo tendere, ut fenfui interno, qui voluptate nos perfundit, fatisfaciant. Hunc elle primarium finem, cur homines divitias appetant atque potentiam. Ceterum Autor fibi imaginatur, feafum istum pulchritudinis esse arbitrarium quid respectu Dei, ità ut Deus efficere potuisset, si libuisset, ut non placerent, que nune placent, aut ut prorfus displicerent. Acideo in causas finales hujus fensus inquirit,

Tract. II. Sect. I.

Progredimur ad Tractatum alterum, in quo Cl. Autor inquirit in originem idearum virtutis & boni moralis. Per bonum morale intelligit qualitatem actionum, ob quam eas approbamus & in eo laudamus, qui nullam inde utilitatem recipit; per malum vero morale actionum qualitatem contrariam, ob quam eas averfamur. Primum igitur probat, sensum quendam moralem competere homini, quo bonum & malum morale percipit, divertum prorfus ab eo, quo percipit bonum & malum naturale : id quod exinde probat, quod ex actionibus aliorum bonis percipiamus voluptatem, etiamfi nulla inde in nos redundet utilitas, quodque dete-

detestemus hominum ante plurima secula mortuorum actiones malas. Provocat quoque ad diversos mali physici atque moralis in animo hominia effectus. Refutat corum sententiam, qui actionum honestatem ex utilitate metiuntur. Sensum moralem non pendere a religione contendit, propterea quod honori, fidei, generoso animo, justitiz ingens pretium statuatur ab hominibus, qui vix ullam Dei notionem habeant, aut de præmio post hanc vitam obtinendo cogitant, & econtrario ab eo, quod est injustum, scelestum atque crudele, abhorreent, etiamsi pænam post hanc vitammetuant nullam. Imprimis urget, quod nullis præmiis pœnisque nullis adduci quis possir, ut aliorum faudet atque reprebendat actiones, que ipsum prorfus non tangunt. Oficudit denique, sensum moralem nec consuetudini, nec educationi, nec exemplis, nec studio tribui posse, consequenter Deum determinule mentem nostram, ut ex actionibus aliis voluptatem, ex aliis tzdium percipiamus, quamprimum eas observamus, antecedenter ad commodi vel detrimenti opinionem, quod inde in nos redundare valer, perinde ac figura regularis primo adípedu nobis in Geometria placet, etfi nullum inde in nos redundet, commodum. Præter hunc sensum moralem agnoscit quoque in bomine determinationem quandam naturæ ipfius ad promovendum bonum aliorum, antecedenter ad omnem rationem utilitatis inde expectands. Atque in ea immediatum actionum virtuo. farum motivum conflituit, rejectis aliis, quæ ab amore sui acutilitate ducuntur, locum habiturum, etiamfi non attendas ad statum futuri soculi. Principium itaque virtutis statuit benevolentiam seu studium selicitatis aliorum, ita ut omnes actiones judicentur moraliter bonz, quia benevolz erga alias, nequaquam autem aliis perniciofæ. Hine ipfam derivat religionein seu devotionem naturalem, cum non evidentius demonstrari possit benevolentia adversus benefactorem, quam fincera laude & gratitudine, sincero studio agendi, quicquid a nobis requirit, infucata inclinatione ad desideria ejusdem complenda & animo contento forte, quam nostram esse voluit. Monstrat porro, quomodo benevolentia sit principium virtutis socialis. E contrario summum vitii gradum esse desendit malitiam minime lucrosam, seu læti-Yy

Sect. II.

III:

lætitiam ex alterius infelicitate perceptam. Fontem vitiorum ordinariorum esse amorem præposterum sui ipsius, adeo violentum, ut benevolentiam superet. Amorem sui in sensu morali esfe indifferentem, ubi alios non respicit. Hominem fieri objechum benevolentiz propriz, quatenus se ipsum consideret traquam partem systematis rationalis, qua utilis esse potest totil Pulchritudinem moralem non alterari per morales qualitates: objecti, nisi quatenus benevolentia actionis vel bonum publicum ea intentum augetur : inde nimirum esle, quod amor inimicorum iniquissimorum inter summas virtutes numeretur. Ubi ex pluribus actionibus virtuofis una eligenda, hæc observari the oremata sensui morali conformia. 1) Si a pluribus actionibus idem felicitatis gradus expectandus, virtutem esse ut numerum personarum, ad quas sese felicitas extendit. 2) Si numerus his personarum fuerit idem, virtutem esse ut quantitatem felicitatis abactione procedentis. 3) Virtutemadeo in genere effe in ma tione composita quantitatis boni & numeri personarum, qua ejusdem participes fiunt. Quodsi bono sive felicitati substitua malum seu inselicitatem; habebis theoremata, quæ condit Autor pro æstimando vitii gradu. Quodfi actiones fuerint mixte, partim alus proficuz, partim noxiz; dignitatem personarum & gradum felicitatis vel miseriz compensare numerum personarum.Hinc concludit, electionem esse maxime virtuosam, que tendit ad maximam plurimorum agentium rationalium felicitatem. Ad dispositiones morales seu habilitates ad virtutem refert omnes animi dispositiones naturales atque habitus acquisitas, quibus homo redditur potens ad aliorum felicitatem promovendam. Et ad computandam moralitatem actionum sequentes canones com-1) Quantitatem boni publici ab agente productam M esse in ratione composita benevolentia B & habilitatum A, hoc est, M=B. A: 2) Momentum boni privati I esse in ratione composita amoris proprii S & habilitatum A, hoc est, 1=\$. A: 3) Habilitatibus igitur duorum agentium existentibus iisdem, esse M ut A: 4) Benevolentia existente cadem, esse M ut A: 5) Virtutem adeo agentium seu benevolentiam B esse ut M directe & ut A reciproce, seu B = M: A. Inde porro deducit Noster, este 6)

B=(M-I): A, quando amor proprius & benevolentia conspirant; sed 7) B = (M+I): A, quando actio bona cedit in detrimentum agentis. Porro 8) quoniam benevolentia seu virtus agentis est ut M: A, velut (M + I): A, nec agens potest agere Itra vires seu habilitates suas, perfectionem virtutis fore sumon, fi M=A, consequenter cum in hoc casu virtus sit ut unitas. el maxime A=00, qui casus in Deo obtinet; hinc patere ait ne tum Stoicorum, quod creatura innocens, tota vi, qua pollet, vir tem persecuta, sit virtute Deo zqualis. Non absimiles cano-nes ondit ad computandum maluin morale ac ex utrisque varia cor ria deducit. Sensum moralem, quem Noster virtutis prin- Sect. IV. esse statuit, universalem esse probat, quod omnis homo inter gatus, cur actionem aliquam laudet, perpetuo alleget utilitate publicam, in quam cedit, nunquam vero utilitatem privatan defenfurus autem actionem, hanc rationem reddat, quod in nen em sit injuria. Si quis ostendere velit, dari homines senfu moi carentes, is, Nostro judice, afferre debet exempla actionum cru. um & malitioserum, quas in aliis probamus, etsi nullum inde ex temus commodum, five verum, five apparens, aut exempla homi quibus perfidi, crudeles & ingrati in codem census sunt ac gene f. fidi, huma atque grati. Respondet de-inde ad unam alteran obiectio in, quæ contra universalitatem illius sensus in medium and rerat. Homini ideo rationem Deo datam esse agnoscit, ut a onum suarum tendentia ad publicum bonum judicare po , ne in eo, quod primum apparet, acquiescat. Ulterius con mature hominis implantatas esse dispositiones practicas quitem. Huc refert amorem parentum eros lib , neen amorem erga agnatos, quem universal meile affirmat, ni privata quædam utilitas obstet. Huc porre refert animum e tum erga benefactores, amorem honoris & dorem. Un rialem illam benevolentiam erga omnes at cum gravitate universali Nevotoniana, vi cujus omnia corpora versus se invicem tendunt. Multus quoque in eo est, ut ostendat, quantum momentum ad felicitatem præsentem afferat senius moralis & quomodo in negotia humana in-Huat. Provocat ad voluptatem, quam inde percipimus, ceteris volupta-Y y 2 -14 21 46

VI.

lætitiam ex alterius infelicitate perceptam. Fontem vitiorum ordinariorum esse amorem przposterum sui ipsius, adeo violentum, ut benevolentiam superet. Amorem sui in sensu morali effe indifferentem, ubi alios non respicit. Hominem fieri objechum benevolentiz propriz, quatenus se ipsum consideret tanquam partem systematis rationalis, que utilis esse potest toti. Pulchritudinem moralem non alterari per morales qualitates objecti, nisi quatenus benevolentia actionis vel bonum publicum ea intentum augetur : inde nimirum esse, quod amor inimicorum iniquissimorum inter summas virtutes numeretur. Ubi ex pluribus actionibus virtuofis una eligenda, hæc observarithe oremata sensui morali conformia. 1) Si a pluribus actionibus idem felicitatis gradus expectandus, virtutem esse ut numerum personarum, ad quas sese felicitas extendit. 2) Si numerus hic personarum fuerit idem, virtutem esse ut quantitatem felicitatis abactione procedentis. 3) Virtutemadeo in genere effe in ratione composita quantitatis boni & numeri personarum, qua ejusdem participes fiunt. Quodfi bono five felicitati substituas malum seu infelicitatem; habebis theoremata, quæ condit Autor pro æstimando vitii gradu. Quodfi actiones fuerint mixta, partim aliis proficuæ, partim noxiæ; dignitatem personarum & gradum felicitatis vel miseriz compensare numerum personarum.Hinc concludit, electionem esse maxime virtuosam, que tendit ad maximam plurimorum agentium rationalium felicitatem. Ad dispositiones morales seu habilitates ad virtutem refert omnes animi dispositiones naturales atque habitus acquisitas, quibushomo redditur potens ad aliorum felicitatem promovendam. Et ad computandam moralitatem actionum sequentes canones commendat. 1) Quantitatem boni publici ab agente productam M esse in ratione composita benevolentia B & habilitatum A, hoc est, M=B. A: 2) Momentum boni privati I esse in ratione composita amoris proprii S & habilitatum A, hoc est, I = S.A: 3) Habilitatibus igitur duorum agentium existentibus iisdem, esse M ut A: 4) Benevolentia existente cadem, este M ut A: 5) Virtutem adeo agentium seu benevolentiam B esse ut M directe & ut A reciproce, seu B = M: A. Inde porro deducit Noster, esse 6) B =

B=(M-I): A, quando amor proprius & benevolentia conspirant; sed 7) B = (M+1): A, quando actio bona cedit in detrimentum agentis. Porro 8) quoniam benevolentia seu virtus agentis est ut M: A, velut (M + I): A, nec agens potest agere ultra vires seu habilitates suas, perfectionem virtutis fore summam, fi M=A, consequenter cum in hoc casu virtus sit ut unitas. fivel maxime A=00, qui casus in Deo obtinet; hinc patere ait affertum Stoicorum, quod creatura innocens, tota vi, qua pollet, virtutem persecuta, sit virtute Deo æqualis. Non absimiles canones condit ad computandum malum morale ac ex utrisque varia corollaria deducit. Sensum moralem, quem Noster virtutis prin- Sect. IV. cipium esse statuit, universalem esse probat, quod omnis homo interrogatus, cur actionem aliquam laudet, perpetuo alleget utilitatem publicam, in quam cedit, nunquam vero utilitatem privatam; desensurus autem actionem, hanc rationem reddat, quod in neminem sit igjuria. Si quis oftendere velit, dari homines senfu morali carentes, is, Nostro judice, afferre debet exempla actionum crudelium & malitiolerum, quas in aliis probamus, etsi nullum inde expectemus commodum, five verum, five apparens, aut exempla hominum, quibus perfidi, crudeles & ingrati in codem censu sunt ac generosi, fidi, humani atque grati. Respondet deinde ad mam alteramve objectionem, que contra universalitatem illius sensus in medium afferri poterat. Homini ideo rationem a Deo datam esse agnoscit, ut de actionum suarum tendentia ad publicum bonum judicare possit, nec in co, quod primum apparet, acquiescat. Ulterius confirmat, nature hominis implantatas esse dispositiones practicas ad virtutem. Huc resert amorem parentum erga liberos, nec non amorem erga agnatos, quem universalem esse affirmat, nisi privata quædam utilitas obstet. Huc porro refert animum gratum erga benefactores, amorem honoris & pudorem. Universalem illam benevolentiam erga omnes hornines comparat cum gravitate universali Nevvtoniana, vi enjus omnia corpora versus se invicem tendunt. Mustus quoque in co est, ut ostendat, quantum momentum ad felicitatem præsentem afferat senius moralis & quomodo in negotia humana influat. Provocat ad voluptatem, quam inde percipigus, ceteris volupta-Yy 2 -14 Blat

VL

luptatibus omnibus longe anteferendam, & multis argumentis fla-Sect. VII. bilitam. Ultimo tandem loco notiones quasdam morales ex suo sensu morali derivat, veluti obligationis, juris cum persecti tum imperfecti &c. Facile vel divinare licet, Nostrum admittere obligationem naturalem antecedenter ad legem vel voluntatem alicujus superioris. Atque ideo urget, ad promovendum virtutis sudium incumbere philosopho, ut ostendat, quomodo benevolentia universalis tendat ad felicitatem benevolentis. Jur vocat façultatem aliquid faciendi, postulandi vel possedendi, quod ad bonum commune tendit, & gradus juris constitui per majorem minoremve tendentiam ad bonum publicum ex: stimat. Jus perfectum appellat, fine quo vita humana foret intolerabilis, admissa scilicet universali violatione: Jus impersectum ipfiest, quo universaliter violato, genus humanum non fit miferum.

> BIBLIOTHECA JURIS IMPERANTIUM, quadripartita, sive Commentatio de Scriptoribus Furium, quibus summi Imperantes utuntur, Natura & Gentium, publici universalis & Principum privati.

> > Norimbergæ, apud Petr. Conr. Monath, 1727, 4. Alphab. 2 pl. 2.

Elicitatem feculi Bibliotheca hac ultro jubet agnofeere. Ran L olim nantes in gurgite vasto. Jam tantus extat Autorum de juribus, quibus fummi Imperantes utuntur, proventus, ut Bibliothecam conficient. Vix ullum restat jurium illustrium, quod non scriptorem nactum fit, argumentum. Itaque fieri nunc potuit felici successu, ut ordine systematico & secundum methodum, que hodie fingula Jura, Publicum jus universale, jus Gentium & jur Principum privatum proponi tractarique solent, infigni cum apparatu Commentatores potnerint recenseri. Institutum est nobide, utilissimum & quavis laude digmum, cujus conscientia & publico plaufu fruatur, qui latere maluit, Autor doctissimus, ni conjectura fallit, librorum juvidicorum & historicorum cenfuris, per aliquot fasciculos editis, clarus, Quatuor illa, quibus hac com-

men-

mentatio absolvitur, capita, vel ut rubrum, quod supra adscripsimus, indigitat, fingulorum capitum methodum & argumenta fuccincte positiones constituunt, quas specialius exequuntur subjecti paragraphi, & sub his distinction recensiti singuli scriptores, ut omnia in oculos statim incurrant tædioque sublevent Lectorem. Imitatur liber bibliothecam bene instructam, que voluminibus per forulos, loculosque accurate dispositis, auget usum suum. Eruditorum suspensis iconibus & Elogiis additis docet simul & delectat. Nam & majorum gentium scriptores in hac Bibliotheca cum cura laudati, corum vitæ repræsentatæ, doctorum hominum deiplis judicia addita. Caput I complectitur scriptores Juris Naturalis generalisees, scilicet Historiæ & Bibliothecarum juris Naturz, de juris Nat. existentia, principio & certitudine, desideratis, fystematibus Mevii, Graningii, Thomasii. Recensetur opus Grotianum, præmissa Grotii vita, & enumeratis reliquis ejus scriptis, referentur de co judicia, indicantur ejus editiones, versiones, commentatores, epitomatores. Sequentur Pufendorfii vita, scripta, adversarii, commentatores & enucleatores, parique cura de Thomasio, Seldeno & Hobbesio dicitur. Demum promiscui scriptores juris Nat. ordine Alphabetico recensentur, itemque Dissertationes de Jure Nat. fingulares. Capite II comparent scriptores Juris Publici universalis, & quidem primo systematici, scriptores jurium Majestaticorum, ubi sigillatim enarratur Bodinus, foccedunt dissertationes de Majestate, subditis, Principibus, corumque sanctitate, officiis & juribus, regalibus. Sequuntur Machiavelliste, Monarchomachi, & singulorum resutatores. deinde scripta de origine Majestatis & modis constituendi cam, fuccessione, pactis successoriis, inauguratione & homagio, de limitibus Majestatis & potestate summorum Imperantium in Jus Divinum & Naturale, legibus fundamentalibus, de modis amittendi Majestatem, abdicatione & depositione, de Tyrannis, de emigratione, de juribus Principum personalibus, de Crimine læsæ Majestatis & de Principum delictis, de juribus circa sacra, ubi & fingulorum horum jurium & scriptorum Belgarum, Gallorum, Anglorum, Germanorum distincta ratio habita, de jure Pontificis Romani in Principes, ubi itidem de Pontificiis, profertim X y 3

tim Bellarmino, ejusque adversariis & desensoribus, Principum denique contra usurpationem Pontificis vindicibus. Hine exhibentur seriptores de potestate Legislatoria, jurisdictione, jure pu niendi, torquendi, multandi, privilegia concedendi, dispensandi, aggratiandi, asyla constituendi; seriptores de jure Majestatiscirca dignitates, de fama, nobilitate, hujus origine, speciebus, de jure civitatis & nundinarum, Academiarum, quarum alii catalogot, alii originem, alii jura & privilegia recensuemnt; scriptores de dominio eminenti extraordinario, de alienatione & oppignontione subditorum, de jure Regio Ebrzorum, de dominio eminente ordinario, in specie de jure tributorum, fisci & zrarii, dominiorum, venationum, metallifodinarum, monetarum, virum publicarum & postarum, residentiarum & Palationum, Archivorum. Diplomatum & figillorum. Caput III agit de Scriptoribus Furis Gentium, quorum extant labores de dominio maris & dele gibus nauticis, de commerciis, in specie maritimis & bellicis de pactis Gentium expressis & tacitis, v. c. moribus Gentium dere lictione, præscriptione, clientela, de legationibus & de his, que ad Legatorum jura vel officium spectant, de juribus belli fingulis, de duello, de pace, amnestia, induciis & obsidibus, arhitris, mediatoribus, de neutralitate & assecuratione, de jure ceremoniarum, de dignitatibus, de precedentia Ecclesiastica & seculari, de przeogativa Hispanorum, Gallorum, Anglorum aliorumque, Apanagiatorum, Legatorum, fæminarum, Capite IV colligum tur Scriptores Juris Principum privati, de jure illustrium perfo narum, in specie sæminarum, Ministrorum Principis, conjugis Principum, speciatim iis ad Morganaticam, de dote, dotalitio & viduitate illustri, de foro causarum matrimonialium, de patria potestate Principum, de liberis naturalibus, adoptione illustri, u nione prolium, emancipatione & tutela illustri, de Principiun dominio & hereditate, tum ab intestato, ubi de obligatione succesforis illustris, jure Senioratus, primogenitura, apanagii, tum ex testamento, vel pacto successorio, Confraternitatis, Ganerbinatus, de Principum pactis, stipulationibus, contractibus, delictis, denique de principum judiciis & foro, processibus, prætensionibus, de que jurium illustrium deductionibus. Ceterum cum nobilissimu

hæc

hær pars jurisprudentiæjus privatum Principum, adhue defideret idoneum interpretem, neque przter Generofum Dn. de Ponikau, qui ad mentem Præceptoris sui G. G. Titii primas lineas duxit in Dissertatione de conditione Statuum Imperit privata, quisquam ambitum hujus disciplinz, distincta a reliquo jure publico & privato, complexus fit, operæ erit pretium exhibuisse methodum jurisprudentiz privatz Principum, quam Autor hujus Bibliothecz in tabula repræsentat. Primumspectandum Jus Personarum Illustrium, que considerantur vel ratione sexus, ubi agitur de jure forminarum Fllustrium, vel ratione status & Societatis, in qua vivunt, herili, seu dominica, ubi de ministris Principum; conjugali, ubide matrimoniis Principum; paterna, ubi de liberis naturalibus, adoptione, unione prolium, modis solvendi patriam potestatem, v. elemancipatione, morte parentis, & tunc loco patriæ potestatis estutela, qua iterum solvitur venia atatis impetrata. Deinde expendendum Jus in re, quale est dominium, quod & acquiritur prescriptione, & donatione; hareditas, qua acquiritur ab intestato, ubi de successione, obligatione successoris illustris, Senioratu & Majoratu, jure Primogeniturz & Apanagio; ex testamento; per pacta fuccessoria, Confraternitatis, Ganerbinatus, dotalia & sendalia. Sequitur Jus Principum ad rem, quod est obligatio, que oritur vel ex pacto & contractu Principum, quales funt stipulatio, emitio, locatio, mandatum; vel ex delicto, v.c. duello. Denique agendum de actionibus & judiciis personarum Illustrium, ubi de earum foro, modoin eo procedendi & prætenfionibus illustribus.

JURISPRUDENTIA RESTITUTA, SIVE Index Chronologicus in totum Juris Justinianei corpus, ad modum JAC. LABITTI, ANT. AUGUSTINI & WOLFG. FREYMONII. Accesserunt opuscula IV & c. In usum Auditorum animadversiones passim adjecit ABRAHAM VVIRLING, J. U. D.& Pro-Rector

Amstelædam.

Amftelædami, apud Jansfonio - Waesbergios, 1727, 8, chart. maj. Alph. 2 pl. 22.

Gregie consuluit Cl. Editor masculæ & interioris jurisprus dentiz studiis, dum illos Triumvirorum aliosque in jurit Justinianei corpus Indices, quorum ope omnis jurisprudentia vetus in libris juris reliqua restitui novaque optime illustrari potest, methodo commodiore adornatos & multa luce circumfulos. reddidit in manus studiosorum, quibus illi, si Labitti indicem, paucis abbine annis in Germania recufum, excipias, antea frufin commendabantur, ob raritatem & pretium minime parabiles. Nihil in luculentissima hac editione prætermitsum, quodufum Dædalei illius inventi, Indicum inquam juris, vel commen datiorem, vel amoniorem, vel faciliorem, vel uberiorem denique juris cultoribus præstare possit. Ad commendationem faciunt & przfatio Dochiff. Wielingii, &, que przmiffa funt, Jacobi La bitti dedicatio Indicis sui ex editione prima Parisiensi 1557, profatio editionis Genevensis 158 , dedicatio & prafatio Guil. Schmuccii ex editione Lipsiensi 1616, porro, judicia virorumeuditiffunorum de ufu Indicis Legum Chronologici, Ludov. Rufferdi, Franc. Balduini, Franc. Duareni, Joan. Mercerii, Georg. Beyeri, Anton. Schultingii, Nic. Hier. Gundlingii, Jo. Salom. Brunquelli. Amænitatem conciliant non folum externus voluminis totius nitor & elegantia, sed potissimum doctz, qua Cl. Editor passim adspersit, notæ, ad jurisprudentiam bistoricam, enjusiple meditatur Systema, spectantes. Commoditatem in erolvendo affert facilior, que nunc adhibita, methodus : quippe indices & Pandectarum & Codicis, nunc Alphabetico, feeundum nomina Jurisconsultorum & Imperatorum, ordine sunt digesti, quorum olim alter sequebatur Indicis Florentini, alter temporum seriem. Uberiorem denique usum efficiunt cum Indices noviter inserti, quos infra singulos enumerabimus, tum præstantissima quatuor opuscula, que partem voluminis posteriorem conficiunt, numeris nunc primum distincta & summariis aucta, scilicet usu Indicis Pandectarum per Labittum, cum notis Wilb. Schmweeii, Henr. Habnii oratio, de usu Chronologia in Jure, Henr. Brencmanni dissertatio, de Legum Inscriptionibus, & Bern. Henr. Reinoldi oratio, de Inscriptionibus legum digestorum & Codicis; quibus singulis vel lucem, vel emendationem, vel spicilegium prz-Stant,

flant & notulæ cum asteriseo contextui subjectæ, & austaria atque pratermissa separatini in calce opusensorum adjecta. Sed indicandum est plenius, que priore & precipua voluminis parte contineantur. Partis hujus sectiones sunt duz. Prima Indices sistiz Pandectarum, puta 1) Indicem Florentinum, 2) Indicem veterum Jurisconfultorum Chronologicum, 3) Alphabeticum Librorum Veterum, ex quibus fragmenta Pandectarum decerpta funt, 4) Alphabeticum Jurisconsultorum, eorumque Librorum, etiam citatorum, cum notis, 5) Indicem Legum omnium Pandectarum. & Jurisconfultorum in iisdem laudatorum, secundum Alphabeticam inscriptionum seriem digestum, 6) Indicem Alphabeticum Autorum veterum, ex quorum libris nulla legum capita desumta funt, sed qui tantum nomine citantur, 7) Indicem Regum Romanorum, qui in digestis laudentur, Chronologicum, 8) similem Consulum, cum quibusdam notulis, 9) similem Imperatorum, 10) Alphabeticum legum veterum, quæ in digestis citantur, 11) similem Senatusconsultorum, 12) similem Actionum, 13) Cantionum, 14) Decretorum, 15) Edictorum, 16) Interdictorum, 17) Possessionum, 18) Regularum, 19) Stipulationum, 20) fimilem Autorum Grzcorum, 21) fimilem denique Autorum Latinorum in Digestis laudatorum. Sectione fecunda comparent Codicis, Novellarum, Edictorum & Institutionum Indices, 1) Index legum Codicts fecundum Alphabeticum Imperatorum ordinem, 2) Chronologicus quinquaginta Decisionum Justiniani, cum notulis 3) Alphabeticus Jurisconsultorum veterum, qui in Codice laudantur, 4) Index legum Codicis per Novellas Constitutiones mutatarum, 5) Index Alphabeticus Notarum, sive potius Siglarum, in inscriptionibus que & subscriptionibus legum Codicis conspiciuntur, 6) Chronologicus Imperatorum, quorum in Codice extant Constitutiones, 7) fimilis Novellarum, cum animadversionibus nonnullis, 8) Alphabeticus JCtorum veterum, qui in Novellis citantur, 9) Chronologicus Edictorum Justiniani, 10) Index Decisionum, quarum fit mentio in IV Institutionum Libris, 11) Constitutionum Græcarum Justiniani in iisdem libris laudatarum, cum aliquot annotationibus, 12) Constitutionum Latinarum Justiniani ibidem citatarum, adjectis quibusdam Lz

dam notulis, 19) Index Chronologicus Constitutionum aliotum Imperatorum, quæ in iisdem Institutionum libris referuntur, cum animadversionibus nonnullis, 14) Alphabeticus legum veterum, quarum ibidem fit mentio, 15) fimilis Senatusconfultorum, qua in iisdem libris memorantur, 16) similis JCtorum, cum notulis, 17) fimilis aliorum Autorum, ibidem laudatorum, 18) Index locorum fingularium, quibus fimiles in Jure alii, præterquam in libris Institutionum, non reperiuntur, 19) Index Novellarum, atque excerptarum inde Authenticarum, quibus nonnulla Inflitationum loca emendata funt. Sequentur Aucturia ad Indices Codieis, Novellarum & Institutionum, in quibus & prætermissa que dam notarum superioribus Indicibus adjectarum, & fingularis Index Consulum, quorum in Institutionum libris fit mentio, cum annotationibus, exhibentur. Claudit volumen Index Legum,qua in laudatis supra quatuor opusculis emendantur, vindicantur et que illustrantur.

CHRISTIANI ULRICI GRUPEN TRACTAsio de Uxore Romana, cum ea, que in manum convenit, farre, coemtione & uju, tum illa, que uxor tantummodo babebatur.

Hanoveræ, apud Nic. Færsterum & fil. 1727, 8.

Consulta Hanoverani, utramque Romanarum uxorum sorum formani, unde permultis veterum jurisque nostri locis egregia lux accenditur, nova diligentia repræsentandi studium, singulari hoc libello navatum. Enimvero dictum & tractatum erat hoc argumentum summis Viris, Pithwo, Revardo, Balduino, Hottemanno, Sigonio, Brissonio, sed ita, ut non spicilegio, verum integra tractationi, vel potius retractationi locus relictus videretur. Multis implicarunt Viros doctos erroribus commenta Servii Boethiique, adeo, ut a juris etiam ratione subinde in hac doctrina desecrint, amplexi parum solida, & que nec veterum stant autoritate. Vidit hoc Illustr. Thomassus, remque diligentia Jurisconsulto-

run

rum magis obsenratam & intricatam, quam in luce positam, in ordinem redigere tentavit, Dissertatione de usu practico circa Nuprice, qua de judicat Noster, quamvis in ea multa docte fint disputata ac plurima diligenter collecta, que alibi fruitra que siveris, non potuisse tamen sibicum Viro egregio convenire, aliter constitutis conventionis in manun modis, forma, vi atque potestate. Cl. Heineccius de uxore, quæ farre, coemtione in manum convenit, & de illa, que usucapta , docte disseruit in Syntagmate suo Antiquitatum Romanarum, Jurisprudentiam illustrantium. Verum neccum co in omnibus conspirat Noster, & quoniam nimis sero, jamque absoluta præsenti commentatione, illum inspexerat, notavit in præfatione capita illa, in quibus a Viro do Sissimo discedit, additis diligenter dissensus rationibus. Namque primum Heineccio visum, jam ante Romuli tempora molæ falsæ ufum in facrificiis in Latio suisse receptissimum, ducto argumento ab immolandi verbo ex loco Varronis apud Servium Ancid. Iv. 541. Noster quidem probat, confarreationem a Romulo institutam, sic tamen, ne sides Plinii damnetur, qui Lib. XIIX cap.2 Numam refert, instituisse mola salsa supplicare, atque far torrere Immolare est, farre molito hostiam aspergere, imo idem, quod facrificare, quippe Varro II de Re Ruftica, Græcos, qui integras nec molitas fruges libationibus affundebant, porcam immolasse dixit. Et fuerit licet ante Romuli tempora farris usus receptissimus, farris torrendi, atque molæ salse conficiende ratio haud dubie Numæ debetur. Nonmagis placet Nostro, quod Vir egregius dixit, in farreatis nuptiis tam necessariam suisse domum deductionem, ut, quia fixa fuerint Penatium facra & hæreditaria, nemo per consarreationem uxorem accipere potuerit, nisi cui ellet domus ac lararium, in quo uxor cum co communibus sacris uteretur. Noster enim deductionem quibusvis nuptiis communem docet, sic tamen, ut solo consensu sine deductione matrimonium constet. Eum effectum omnis conventionis in manum & generatim omnis patriæ potestatis suisse, ut quotque personæ unius parentis subjecta essent potestati, Deorumaras uno eodemque communi sacrificio honorarent, & in universum publice privatimque iisdem facris adstringerentur, quibus teneretur familiz prin-Zz 2

princeps. Nihil certe domum atque lararium five ad conventionem in manum perficiendam, five ad faciendas nuptias vulgatas potuisse attinere. Ducere domum esse ducere co, ubi maritus lasbitat, 1. 203. ff. de V. S. & deductionem factam in mariti domum, quasi in domicilium matrimonii, 1.5 ff. de R. N. Domicilium ut ubique constitui, ita Lares ad illud constituendum ubique collecari potuisse, 1.7 C. de incolis, inde habuisse quemvis domum, abi Larem matrimonio collocasset, l. 1 6. 2 ff. de agnose. & alend.lib. Difficile sane, fine domicilio esse quenquam, 1. 27 §. 2 ff. ad minicip. sed quod si is, qui est sine domicilio, puta qui domicilio relicto navigat, vel iter facit, quærens, quo se conferat, atque ubi constituat Lares, rerum & fortunarum summam, potnit has bere justam uxorem, & liberos ex eadem natos in potestate, quod nemo negaverit, quidni & ei, qui fine domicilio eft, conveniri in matrimonium & manum fimul, five potestatem potuisset! Ne que vero apud Romanos facra Penatium ædibus affixa, fed ex jure Pontificio iis personis adjuncta fuisse, ad quas morte patrisfamilias pecunia pervenisset. Denique & silio uxorem in manum convenisse, quamvis neque domum, neque Lararium sibi habuisfet, sed esset in domo atque sacris parentis. Que porro autum. vit Heineccius, sponsum coemtum æque este ac sponsam, Nontum XII, 50 & Cic. de Orator. 1,56 de coemtione uxorum fenfife, & in solennibus hujus coemtionis verbis mulieres Cajas vocatas, autore Cicerone pro Murana II, 12, procul dubio ad formulam: ubi tu Cajus, ibi Caja, respiciente; senes coemtionales in coemtione adhibitos fuisse testes, libripendem, & qui alias in muncipstionibus adesse folerent; coemtionem in confarreatione adhibitam, tanquam ritum accessorium, & postremis temporibus, ne gle lo primario confarreationis ritu, retentum solum accessorium i. e. coemtionem; usu denique omnino in manum uxores non convenisse: hæc etiam singula aliter proposuit Noster, do cuitque, in conventione in manum per coemtionem sponsum nunquam coemtum; loca Nonii & Ciceronis ad coemtionem noptialem prorsus non pertinere: Caji quoque & Caje appellationes minime fuisse proprias coemtionis soleunitati; senes coemtionales nihil omnino ad hanc coemtionem facere; conventio-

nem in manum usu, confarreationem & coeintionem distinctos mique conveniendi in manum modos esse semperque mansisse, neque hanc successifie illius in locum. In alia quoque omma abit Nostera Viro Celeberrimo, in coemtione fponsam juxta Nonium flatuente, primo affe, quem manu teneret, virum, fecundo, quem in pede haberet, & in foco Larium poneret, Lares & Deos Penates coemisse, tertium viro assem, quem in marsupio condidisset, tuin demum refignasse, cum in compito vicinali, (quod interpremur cum Ill. Gundling io maceriam in horto, Jin domum maris ti transiret & materfamilias efficeretur. Prorfus, cam explicatios nem Varroni aptam esle, dubitat. Nihil enim apud emndem dici de coemtis Laribus, eo affe, quem in pede haberet, & in foco Larium poneret; primum assem emendi causa dedisse sponsam, an emendi mariti causa? non expedire Varronem; secundum assem în foco Larium politifle, quem in finem, emendi, an fupplicandi caufa? non adjectum effe: deductam vero aliquando in quibus vis nuptiis in hortos fuisse sponsam, ibique separata diæta sive maceria egisse, antequam nuptiz fierent, & in domum ipsa des ducerctur, ex Terentie Adelph. & L. 66 §. 2, ff. de Donat. int. V: & Directe quidem colligi; sed candem deductionem in horton deductioni in domum pracestisse semper & debuisse pracederes, non inde evinci, neque fignificari uspiam, maceriam idem fuiffe, quod compitum vicinale. Compita quippe, monet Nofter, fuisse viarum concurfus, loca in quadriviis, quafi turres per omnes quatnor partes patentes, in urbe viisque publicis, ubi viæ competebant, in quibus facrificatum Laribus vialibus, ex instituto Servii Tullii, a vicinia, fingulis familiis liba conferentibus. Diztam, docet, effe habitationem, five manfionem in hortis, que dicatur dieta feparata; d. l. 66 §. 1, dieta amana, l. 13 §. 8 ff. de ufufr. dieta in uxoris bortis, quos in dotem acceperat, l. 43 5. 1 ff. de Leg. 1. Confer. Plin. II Epift. 17, de diztis in hortis villa Laurentinz, Anvon. Velferi epistola de Dieva, apud Solerium de Pileo, pag. 571. Noodt I de ufufr. 2. Maceriam autem, autore Vurrone, esse fat brile sepimentum, factum e lapide, aut lateribus coctilibus, vet crudis, aut ex terra & lapillis compositis. Maceriam positam du-Clamve 1. 17 ff. comm. prad. circa hortos, Liv. XXIII, 9, monn-Zz 3 men-

menta & sepulchra, 1. 73 §. 7 ff. de contr. emt. Sucton. in Neron. c. 33. Dirutam horti maceriam fuille, cum ex separata horti dirta virgo domum ducenda esset, ex verbis Demez, apud Terentium ad confequentias non producendum fuisse, fiquidem peculiaris diruenda maceria ratio ab codem addita: multo recliu est, inquit Demea, quamillam puerperam bue nune duci per viam agrotam. Igitur, cum assem tertium, quem in facciperio condiderat sponsa, in compito vicinali soleret resignare, i. e. deponere, magis intelligendum id fore de compitis a vicinia extrudis, in quibus Laribus sacrificabatur, & consueverant aliquando poni & alia, v. c. juga, a rusticis, finita agricultura, neque id fingendum esse de horti dizta aut maceria, sive sepimento. Hzcha-Chenus Noster, ut diximus, in præsatione. Ipse libellus septem conflat capitibus, quorum argumenta sigillatim indicabimus. Col, agit de uxore Romana, ejusque duplici forma, in quo he due uxorum forme probantur ex Cicerone, Quintiliano, Gellio, Livio, ex juris autoribus, ex Servio, Nonio, Boctbio; commonlis. tur deinde, invaluisse eas jam ætate Romuli; indicantur matrisfam. & matronæ variæ appellationes, item promiscua matrisfam. & matrona, pro nota autoritatis fæmina, nuncupatio; denique matremfam, esse suz potestatis fæminam. Caput Helt de conventione in manum generatim, & quibus modis fiebat. Dictum ibi, quid convenire in manum; patriz potestatis esse varias, & in uxorem easdem appellationes; conveniri in manum tribus modis, conferreatione, coemtione & ulu, qui posterior modus elle ritur contra opinionem Ill. Thomasti, Servii & Boothii commenta de conventione în manum, quafi ea fieret per folam coemtionem, tres vero illi modi non essent conventionis in manum; fed nuptiarum, refelluntur, oftensa utriusque obscuritate & inconstantia în hoc argumenta, varizque doctorum sententiz de conventione in manum recensentur. Cap. III explicat effection conventionis in manum, cum ufustum confarreatione, tum coemtione: effectum conventionis in manum non recte foli coemioni a quibusdam adscribi, conventione in manum veniri in potestatem, examinata Thomasii sententia, negantis, exores conferrestione patrio jure exiisse inque viri potesterm transiisse, excepta

Ipfa confarreationis forma non adeo perspecta esse potest, cum requisitailla, que memoravit Ulpianus, certa verba, decem testes præsentes & solemne sacrificium nusquam veterum-monumentis explicata reperiantur. Que in Servio Danielis ad confarreationis formam referentur, funt omnibus matrimoniis, etiam fine conventione contractis, plane communia, id quod per singulas solennitates cundo confirmat Noster, adjectis quoque illustra tionis causa duobus nummis Aurelii & Commodi, item parte monumenti sepulchralis inferiore, ex Boissardo, in quo maritus & uxor ad aram dextras jungere, virque manu finistra tabular te nere nuptiales visitur. Origine conventionis in manum ex secis LL. five per confarreationem, ad Romulum relata, sententiz de confarreatione Huberi, Thomasii, Bachovii, Nic. Abrami, Greg. .Tholofani, Ravardi & Mercerii, quibus plerumque confarrente & coemtio miscentur, confutantur. Singularis confarreationis effectus, nt Patrimi & Matrimi inde nascantur, ejus contrarium, diffarreatio, successio jurium apud Romanos circa divortia, & ratio divortiorum in conventione in manum diligenter illustrantur ac recensentur. Colophonem huic capiti imponunt observationes Laur. Begeri de nuptiis confarreatis, ex ejusdem contemplatione Gemmarum Dactyliotheca Gorlai, scriptz ad gemmem, in qua oblatio primitiarum, ut & ad Marmor Romanum, inquo solennitates nuptiales, a Jac. de Rubeis, Casp. Bartholino & Begero editum, adjectis Nostri animadversionibus, quibus non confarreatas, sed vulgatas nuptias utrobique repræsentari, docet; utrumque vero antiquitatis monumentum, & posterius quidem bifariam, zri incisa ob oculos ponuntur. Succedit Caput V. de conventione in manum coemtione. Rara hujus apud scriptores veteres & juris Autores mentio, nec sia Cicerone, Festo, Arnobio, Servio, Bostbio, Isidoro discesseris, apud alterum unum obviz. Nec ipse Cicero ejus mominit sepius, quam uno loco, pro Flacco cap. 34. Que vero a Servio eo referentur loca, & a Viris dodis eam in rem citari solent, ex Ciceronis de Oras. I c. 56, Orat, pre Murana cap. XII, ex Varrone apud Nonium, ex Gregorio Nazianzeno, Euripide, Stobao, Chrysostomo, ex inscriptione Pativina, & de Caji & Caje appellationibus in sacris nuptialibus usurpari

pari solitis ex Plutarabo, Plinio, Quintiliano, autore de nominibus apud Valer. Maximum lib. X atque Festo, aut ad coemtionem nibil videntur attimisse, aut certe dubia suspectaque debent haberi. Cavendumque fedulo, cum coemtionis & coemendi verbum, coemtoris nomen, mulieres atque fenes coemtionem fai cere leguntur, ne fize statim ad conventionem in manum con emtione referantur. Coemtio ipsa siebat per nuncupationemt unde de mancipationis forma, de nexu, de mancipationis ufe vario disserendi occasio sumta. Coemtionis ritus non magis in luce positus, quam superior confarreationis. Id constat coemtionem, five patre five tutoribus autoribus, expeditam fuiffe, nihil quidem habuisse nuncupationi sunile, sed solo consensa perfecham, licet ad ejus impletionem mancipatio, tanquam legitima traditio ad effectum consequendi dominii ex jure Quiritium adhibita fuerit, non fuille mutuas emtiones, intercellille vero rogationes. Ceterum nihil ad coemtionem donatio ante nuptias; nihil taxatio dotis, utut Isidorus & Servius aliter doceant, nihil quoque ad eam faciunt senes coemtionales, contra opinionem Ravardi, Manutii, Hottomanni, Alciati, Gronovii. Caput VI tractat de conventione in manum usu. Productishic iterum veterum autoritatibus, îple conveniendi în manum modus explicatur. Convenit enim uxor in manum usu, autore five patre, five tutore, cum matrimonii causa anno cum viro, licet sine legibus i. e. folennitate coemtionis vel confarreationis fuisset & fic annali usu capta in manu sive mancipio & potestate viri esse cœpit, nisi trinoctium, quod abesse a viro usurpandi causa ex XII tabb. deberet, ulurpatum illet, Gell. III, 2, Cicero pro Flacco, c. 34, Serv. I, Georg. ad v. Teque fibi generum. Ufus varize fignificationes; in conventione in manuin usus est possessio, varie tamen usus, quo uxores facta, intellectus doctis. Sed uxores, tanquam res mobiles mancipi, annuo ufu, five continuata anni possessione ex justa causa animoque dominii sive b. f. captæ atque mancipatæ. Possessio uxoris apiscenda erat corpore, puta matrimonii confuetudine & fimul animo fibi habendi. Quare traditio facta, autore patre vel tutoribus, marito, ut fibi haberet. Julia causa aderat, matrimonii causa; quara suggerit Mucius apud Aga

apud Gellium. Usucapionis effectus, acquisitio dominii pleni, le gitimi & Quiritarii, obtenta marito a patre, fi uxor in ejus mancipio, ab ipsa uxore, fi sui mancipii fuerit. Mire de usurpatione uxorum ad locum Gellianum discrepant eruditorum sententiz, Vera Conani, de uxore, interrumpenda usucapionis causa, per trinoctium usurpatum cunte, sive usucapionem interruptura: Annus in hac uxorum, ut in alia usucapione, computatur: Sunt que hoc capite fingula demonstrata, que Ill. Thomasus, usucapionem uxorum negans, a doctis sibi demonstrari postulavit Superest Caput VII de uxore tantum. Hæc vulgo confundi folet fæpe cum uxore, quæ confarreatione usu in manum convenit, fæpe cum uxore injusta, concubina, & pellice. Uxor tantum convenit in matrimonium, intercedente connubio, quo interveniente liberi patrem sequuntur. Hæ sunt nuptiæ vullgate, sive me ptia tantum, de quibus funt tituli in libris juris de ritu Nupile. rum, neque in his libris alia uxorum species, quam uxorum tentum occurrit, excepto conventionis vestigio, quod inadvertente Triboniano remansisse videtur in 1.195 ff. de V. S. Matrimonii verbo omnia matrimonia demonstrantur, l. 13 1. 1 ad L. Jul de adulter. cum ea, que jure Gentium, tum illa, que ex jure Quiritium fiunt, quæque funt proprie juris civilis, legitima, live jufa muptia, quas inter se cives Romani contrahunt connubii jure. Connubium est uxoris jure ducenda facultas, quod habent cives Romani cum civibus Romanis; cum Latinis autem & peregrinis ita, si concessum sit. Disserunt uxor tantum & que in manu est forma & effectu, quam differentiam vel ipla particula tantum ? Cicerone & Gellio notanter addita indigitat. Forma distant: nam illa fit folo confensu atque declaratione libererum procreandorum causa, sive expressa sive tacita, etiam sine solennitatibus nuptialibus: hzc vero fit non per nuptias tantum, sed requiritur folennitas confarreationis aut coemtionis, aut forma usurpationis. Distant effectu: illi nulla familiz jura, sed tantum jura connubiorum possunt accommodari, esque matrona: huic applicantur omnia familiæ jura, fupra indicata, estque materfamilias. Different quoad dotem & parapherna, jureque successionum. Hactenus utraque justarum uxorum forma plene descripta, jura-

que carun examinata: paucis jam dicitur de uxors injusta, concubine & pellice. Injusta uxor est, que contra Leger nupta, l. 24 f. ad L. Jul. de adult. 1. 27 ff. de Act. ver. amot. licet liberorum procreandorum causa habeatur. Contra Leges ducta est uxor, si estas nuptiis conveniens, aut parentum confenius, aut confenius contrahentium deficiat, aut cognatio, affinitas aliave causa, puta dignitas, tutela, curave, it. metus potentatus impedimento 🏔 Cellant ergo omnes effectus justarum nuptiarum. Concubina ab uxore solo dilectu separatur & sola animi destinatione zstimatur. Paul. II Sent. 20 l. 31 ff. de donat. l. 4 C. de concub. In uxore est destinazio liberorum procreandorum & consuetudo matrimonii causa: in concubina conjunctio solum consuctudinis causa: neque hac in muliere honeste vita & ingenua libere permissa, 1. 3 ff.de concub. Pellex est, quæ corpus miscet cum illo, qui uxorem five in manum, five fine in manum conventione habet, Gell. IV, 3, 1.44 ff. d. V. S. neque enim eodem tempore, quo uxorem quis haberet, concubina potuit haberi, Paul. II Sens. 20. Sed ohe! jamtotius libelli compendium dedimus.

Rube des jest lebenden Europa, dargestellet in Sammlung der neuesten Europaischen Friedens Schlussen.

h. e.

QUIES EUROPÆ MODERNÆ, SEU COLlectio Instrumentorum Pacis sæderumque sub Imperio Imp. CAROLI VI inde a Pace Ultrajectina usque ad A. 1726 compositorum, cum remissionibus, notis & indicibus.

## Pars I & II.

この物である

Gallica & Hispanica complectentes.

Coburgi, apud Paulum Guntherum Pfotenhauerum, 1726,4.
Alph. 5 pl. 20.

Pars III & IV,

fpectant; Autore JOHANNE JACOBO ZINCKE, Confil. Aulico Ducali Saxon.

Ibid, apud P. G. Pfotenhauerum & Fil. 1727, 4.

Alph. 5 pl. 14.

Onstat hoc maximæ utilitatis opus quatuor Partibus qua rum duz priores uno volumine A. 1726 absque autoris nomine prodierunt; posteriores autem, que hoc anno lucem aspere runt, secundumque volumen constituent, Autorem produnt Job Jacobum Zinchium, Confiliarium Saxonicum, Virum in com publicis admodum versatum. Et prioris quidem Voluminit prater collectionem, non omnem fibi adjudicat laborem, cum ob iter, quod Principum nomine inflituere debuit. & alia negotis, cura atque revisio horum magno labore multisque sumtibuscollectorum documentorum alii commilla fuerit. Ceterum prime operis pars fordera cum Gallis; altera cum Hispanis; tertia cum Porta Ottomannica, & quarta cum regnie, que circa Septentrio nem jacent, sancita, continet; quibus coronidis loco additum oft Supplementum, quod varios tractatus, foedera, constitutiones & documenta, præsentem imprimis statum concernentis, exhibet, quibus nemo paulo curiofior carere poterit, uti exemplo est fanctio illa pragmatica, qua successio domus Austriacz, deficiente sexu virili, definita, & Bruxellis 1724 publicata est; item privilegium illud, quod Imperator Societati, quæ Offendæ floret, A. 1722 dedit; tum amicitiæ fædus Imperatorem inter Rom. & Hi-Spaniarum Regem Viennæ 1725 conclusum, aliaque inter Angliz, Suecia, & Polonia Reges A. 1719 & 1720 conclusa, qua omnia maximam historiæ seculi nostri afferre lucem nemo dubitabit. Præmisit Nobiliss. Editor cuique Volumini, præter præsationem, seriem accupatam sen syllabum tabularum & instrumentorum ibidem contentorum, quorum in IV Tomis & Supplemento CXXX reperiuntur. In quibus colligendis laudanda utique fingularis ejus sollicitudo, qui ut undique hæc ex archivis colligeret, nulli operzaut sumtibus pepercit. Przeteres non solum cuilibet paragrapho summam ejus przsixit, sed etiam omnia sere instru-

menta lingua, uti dicitur, originali seu primaria & simul accurate in vernaculam linguam translata exhibuit. Quædam quidem fæderibus adjecta, quæ ad illa primario non pertinent, faciunt tamen ad illorunvillustrationem accuratioremque historiarum seriem; imo quædam, quæ in Supplemento occurrunt, alio commodiori loco inseri potuissent; quas tamen objectiones iple Nob. Autor in præfatione secundo Volumini præmissa removit. Notas quod attinet , quas Cl. Autor passim operi subtexuit, etfi multæ carum omitti potulfient, præfertim quæ priogi Volumini adjecte (illæ enim sæpe in præsatione aut textur jam dich recognit ) multz tamen ex illis magnam prestant utilitatem, & ex antiquitatibus historiam illuttrant. Quod denique ad ordinem, placuit Autori fecundum regna procedere, nec fine ratione, cum id ad historiam cujushber regnifacilius addiscendaur faciat. Universo demum operi Autor indicem subject locupletissimum, personas non solum & res, quarum in opere fit mentio, sed provincias etiam, urbes, castella, ceremonias, jura aliaque indicantem, unde operi non exigua utilitas accedit. Nos merito operant Autoris Nobilissimi deprædicamus, eumque, ut in instituto utilissimo strenue pergat, etiam atque etiam hortamur.

D. JOH. GEORGII LIEBKNECHT, IN ACAdemia Giessensi P. P. Ordinarii, Observationes de antiquitatibus quibusdam Solmensibus, VVetteraviam subterraneam, quam meditatur, illustrantibus, ex Epistola ejus ad Virum Doctissimum N. N.

excerpie.

Unultis ac variis rebus notabilibus, a natura, vel arte, vel quomodocunque relictis, abundantem, promisi publice: ita interea temporis hujus generis non pauca, antiquam & medii zvi Geographiam imprimis illustrantia, monumenta collegi; ab illo presertim tempore, quo arbor in mineram serri mutata in Salmio - Laubacensi Comitatu eruta, mihi clementissime exhibebatur examinanda. Quo studiosius igitur promtiusque huic

Aaa 3

metuncoperi accingebam, co plura occurrebant, adeo ut oblervationes folz in integrum excrescerent tractatum, quem A 1714 publicavi. Ubi quidem Cap. I f. XXVII inter alia indicavi, forfores urnam quandam in primo superficiei strato deprehendisse; unde mox Capite IV §. XII p. 337 conjicere cœpi, extra dubium esse, hanc urnam testari de sepulchrali loco, seu busto quedam communi, in quo gentilium corpora combusta & sepulta fuerint: nec dubitandum esse, quin complures ejusmodi urnz in hacce regione inveniri possint. Que sane conjectura vana non suit. Multz enim urnz eo iplo A. 1714 fuerunt detectz ad pagum Villingen, parum a Laubacensium oppido distantem. Et sicuti has, prout memini, egregie descripserat Generosiss. Vir de Gal-Mardi, Gallicis de hac materia literis ad Illustriss. Comitem Solmio - Braunfelsensem datis: ita & ipsæ mihi clementissime exhibitæ fuerunt, una cum speciali regionis & urnarum quosd altitudinem & latitudinem delineatione. Que fingula ulteriori consideratione digna reputavi, cum præsertim A. 1718 mihi Geometricum exercitium cum auditoribus meis instituenti occarferent in sylva quadam prope Giessam nonnulli tumuli & colles ordine dispositi: quos ego protinus sepulchra gentilium antiquissimo tempore has regiones incolentium, ossa continentia, pronuntiabam. Quibus dictis & fimul antiquarum rerum cupiditate moti nonnulli studiosi, die sequenti unum alterunive collem perseindunt, itaque tandem in fundo quodam urnam sudiose dispositam offendunt. Nec multo post omnes fere tumuli esfossi, pluresque inventz urnz suerunt, publica imprimis succutrente militum opera. Qua de re peculiare schediasma Celebenimus, dum viveret, Weberus, Academiz quondam hujus Cancellari us meritissimus, publicavit. Sed cum has urnas beatus Vir folic adscriberet Romanis, me quidem & Celeb. Academiz hajus Professorem Ayrmannum semper dissentientes habuit. Nam que de nonnullis nummis Romanis prima studiosorum opera erutis narrat, parum certitudinis habent: quia hi nummi a studiosorum uno alterove primum fuerunt injecti, ut fortassis reliqui ad majorem excitarentur laborem, ceu mihi confessi funt aliqui. Neque tales nummi in reliquis effossis collibus suerunt inventi. Quare puta-

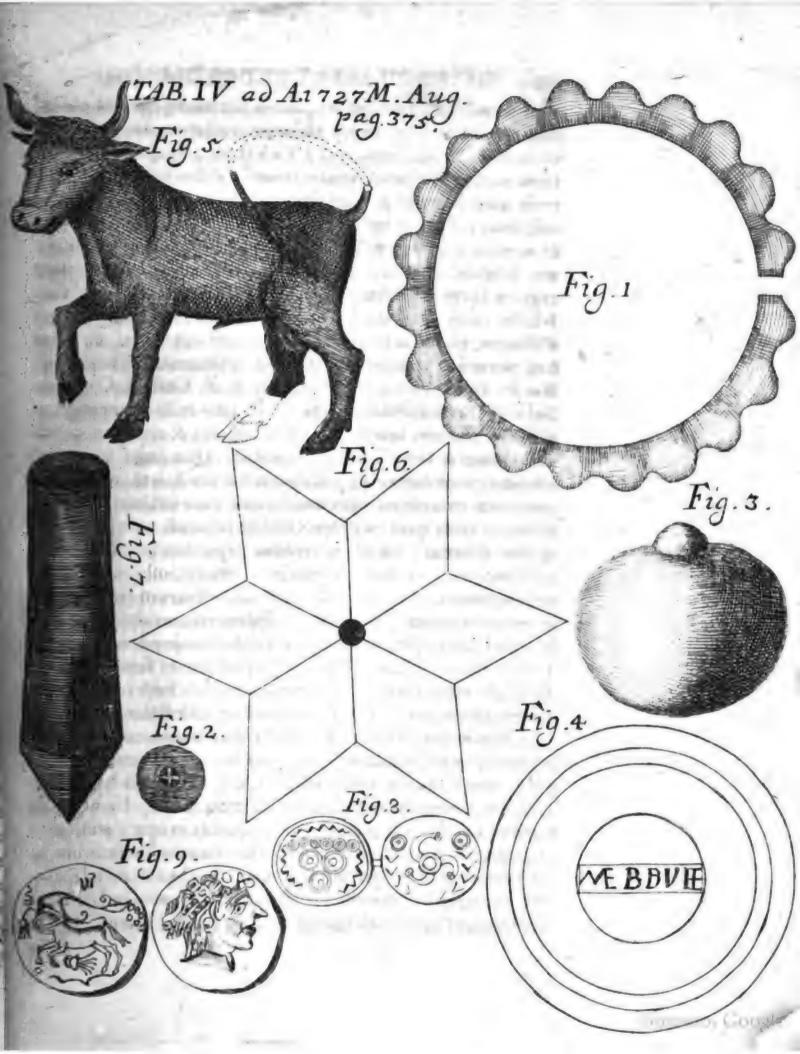

putarem, tales colles a Cattis, vel Tencheris, Usipiis, aliisque indigenis gentibus, Romanorum quidem armis semper vicinioribus, olim erectos fuisse. Etsi vero cuilibet in rebus ejusmodi conjechandi sentiendique libertatem relinquam, placuit tamen nonnulla cum eruditis communicare, partim ut nostra ab illis studia adjuventur, partim ut suis ipsi inventis accommodent, quæ for- TAB. IV. fan aliquam cum illis convenientiam habere videbuntur. Primo Fig. 1. loco annulum zneum reprzfentamus, quales quatuor in urna Laubacensi A. 1719 reperti sunt, omnes ejusdem sormæ & magnitudinis, ex una parte nodofi, ex altera plani: de quibus Vir præclare doctus Jo. Mich. Heusingerus, Illustrissumæ Juventutis Solmio - Laubacenfis tunc temporis formator, ac fludiorum moderator, nunc Scholæ Laubacensis Rector, in Epistola ad me data egregie exponit. In eadem urna duo conditi fuerunt orbiculi, subrubri, pari magnitudine, conulum detruncatum imitantes, circa centrum autem concavi & perforati, qualem exhibemus: quorum alter igne exploratus odoramenti genus videtur referre, vel exthure, vel ex succino factum; alter vero durior, nec ferro, nec igni cedens, calefactus fulphureum odorem emisit. proxime urnæ Villingenfis, operculo tectæ, schema, cujus altitudo unius pedis est, materia nigra & friabilis. Et fane regionem, ubi hujusmodi urnæ inventæ funt, si respiciamus, notabilis admodum est, quippe ubivis fere ejus modi tumulos exhibens: quorum explicationi supra allegata epistola Generosissimi de Galliardi multam potest lucem addere. Continet nimirum ishaze regio vicum Inheiden dichum; in eujus agro etiam diversis temporibus variz inventz funt antiquitatis reliquiz, imprimis verfus molendinum Riedmühle dictum. Est autem vicus Inheiden ad Wetteraviz propriz limitem in Comitatu Solmensi situs, ad radices jugi Vogelsbergensis. Locus ipse paululum ac leviter ex cetera planitie undique editus, & ab ortu hiberno in occidentem zstivum porrectus est, quem ab oriente angusta atque uliginosa, a meridie vero spatiosior vallis, æque tamen palustris, quippe in quam nivibus atque imbribus auclus amnis Herlof sæpe exundare folet, ab imminentibus altioribus montibus dividit; ab occidente vero rivus, e subjectis pratis aquosissimis collectus, prztersluit.

Accolarum seniores reserunt, toto hoc fere tractu paludes quendam fuisse, que unicum a Septentrione aditum reliquerint: quod verum esse, altius ducte pastim softe confirmant, quibus superfluus humor nunc quidem temperatur, fed nec siccioribus zelatibus plane exhauritur. Multa in hoc colle dirutorum murorum rudera, integraque ædificiorum incendio deletorum fundamenta esse audio, in que agrestes, cementorum querendorum causa altius terram rimantes, incident; atque aliqua in fummo folo adhuc exstantia conspici possunt: unde sorsanis trachus jam de dum auf ber Mauer dici consuevit. Inbeidam, oppidum quon dam satis celebre, hic situm fuisse, vetus sama est: quam antiqui feriptoris testimonio probatam, ex beato Cancellario Herrio, illarum rerum peritislimo, Illustrissimus Comes CAROLUS OT-TO in SOLMS audivisse se aliquando meminit, & ea, que ub agricolis subinde eruuntur, magis confirmant. Videas enim hic magnam cochilium lapidum & tegularum vim, testas inustati plane operis ac coloris per agros sparsas, vasculorum a vulgatir usu abhorrentium fragmenta, ossa, ni fallor, humana : undia hic erui sæpe ferramenta vetera, clavos, nummos, multaque aliz ruinarum veterum vestigia. Ad pedem quoque hujus collis, qua Austrum spectat, defossa fuit urna satis capax tres nimirum pedes alta, que sola fere illesa mansit. Circumposite, fi inventoribus credimus, patellæ fictiles fuerunt coloris subri:

TAB. IV.

Fig. 4. quarum fragmenta plura habeo (nulla enim integra fervata est)
uniusque balin ab interiori parte literis antiquis eminentibus inferiptam, quas adeo forma aliqua impressas esse apparet: Quales
autem hæ literæ sint, quidve significent, alija quidem dijudican-

Fig. 5. dum relinquo. Proxime ab hac piscina in agro ejusdem collis, codemque fere tempore tauri signum illud æneum inventum est,
quod in vera sua magnitudine heic exhibeo. Qualem usum habuerit, a quid significet, varia prostant judicia: a quia pes ille pofiicus dexter desicit, quem punchulis solum indicamus, ut a caudæ pars media, sunt, qui pro ornamento quodam, armis sorte
antiquorum annexo, habent. Materia ex vulgari ære est, ceu quidem hydrostatica prodit, a gravitatem 7 semiunciarum resert.
Artisicium signi rude quidem, sed tamen ex omni parte curate

fusium conspicitur. Hæc & similia ibidem quotidie erumtur Habet enim laudatus Illustrissimus Comes etiam minutum gladium, quem se mecum communicaturum promisit; & superiori T A B. IV. demum mense inter adventantes rusticos quidam calcaris rotulam Fig. 6. ferream mihi roganti dedit; ut alia taceamus. Inter talia quoque ferramenta non immerito sagittarum & telorum reliquias referimus, qualem in Fig. 7 exhibemus. Quod nummos attinet, quos Fig. 7. vulgo Heydenkæpfe vocant, vix memini ullum in Germania esse locum, qui plures det, quam nostra Wetterauia; hosque, si znei fuerint, a plebecula ut plurimum pueris crepundiorum loco dari, sin argentei, aut aurei, ad Judzos deferri, vulgarique moneta permutari, certo certius est. Et quia inter varios usus, quos olim Spanbemius in conquirendis nunmis antiquis annotavit, meo quidem judicio minimus non est, si regiones, ubi eruuntur, probe connotentur, dubium non est, quin & Wetterauiz antique faciei, isliusque fatis singularibus, ex tali collectione nummorum, ibidem inventorum, maxima lux addi queat. Libet in præsentiarum illos saltem nominare quos idem ille Illustrissimus Comes, ex prædicto Wetterauiz tractu non adeo multis abhine annis collectos, pro sua in me gratia inspiciendos concessit. Sunt autem argentei sequentes:

1) ANT. UI. VIR R. P. C. Triremis.

LEG. VII. Aquila legionaris inter duo figna miliaria.

2) CÆS. VESP. AUG. Laureatus.

AUGUR. TRI. POT. Instrumenta auguralia.

3) IMP. CÆS. NER. TRAIANO OPTIMO HIS. GER. DAC. PARTHICO. Effigies laureata. P. M. TR. P. COS. VI. P. P. S. P. Q. R. Mars gradiens.

4) ANTONIUS AUG. PIUS. Laureatus. COS. IV. Salus ad aram stans & facrificans.

5) ANTONINUS AUG. PIUS. P. P. IMP. II. Laureatus.

TR. POT. X. COS. IIII. Victoriz sedentis imago.

6) FAUSTINA AUGUSTA. Uxoris Antonini effi-

JUNO.

JUNONI REGINÆ. Juno stans. Estque hic mmmus ideo notabilior, quia subzratus apparet.

7) M. COMM. ANT. P. FEL. AUG. BRIT. Lau-

reatus.

P. M. TR. P. XI. IMP. VII. COS. V. P. P. Æquitas stans.

8) L. SEPT. SEVER. - - - - - - - - - - HERCULI DEFENS. Hercules stans cum clava, arcu & leonis exuviis.

9) JULIA AUGUSTA - - - Sinceri uxor. Caputreti-

culo ornatum.

JUNO REGINA. Stans.

PAX AUGUSTI. Stans ramum prehendens.

11) M. ANTONINUS AUG. Radiatum caput.

- - XXI IMP. V - - - S. C. Alata effigies.

12) DIVA FAUSTINA.

ÆTERNITAS velata cum Sceptro S. C. Hic folip alio in loco, Münzembergæ scilicet, duarum horarum spatio distante, est inventus.

13) IMP. ALEXANDER PIUS AUG.

MARS ULTOR, Sagatus cum hasta & clypeo.

15) Numulus æneus plane detritus, sed tamen Imperat. Rom essigiem monstrans.

15) SALL. BARBIA ORBIANA AUG. Caput reticu-

lo ornatum.

CONCOR-DIA AUGG. Hic nummus est argenteus, Inheida ante aliquot dies inventus, elegantissimus.

Ceterum cum inter hos sapissime etiam inveniantur nummi argentei, & ex auro, licet non ex obryzo illo maxime pretioso, sacti, concavi & solidi, quos cum Wedelio in Med. Philolog. Dec. IX exercit. X Gothicos vocant, vel cum aliis Germanos: nos duos nunc tantum, qui cum Romanis simul inventi, producemu,

TAP. IV. os nunc tantum, qui cum Romanis simul inventi, producemu, Fig. 8. quorum alter Fig. 3 exhibitus argenteus est, concavus, solidus, solitoque crassior, utrinque signatus, ponderis sesqui drachma

Am-

vulgaris; alter ejusdem soliditatis & sormæ, quem itidem terra TAB. IV. Solmensis in Wetteravia nuper dedit, in Figura 9, aureus est, decem florenorum pretio & pondere æstimatus. De quibus ut & reliquis Wetteraviæ antiquitatibus mox plura. Scr. Giessæ Mense Nov. 1726.

#### J.C.S. INTERPRETATIO NUMMI CUJUSdam veteris.

I. Vallantius in Numismatibus zreis Imperatorum, quz in coloniis cusa sunt, Tomo I pag. 5 habet nummum, qui caput Julii Czsaris ostentat, circumscriptis hisce literis: C. ARRI. A. F. C. AQ. C. JUL. T. ANC. In altera ejusdem nummi parte conspicitur aratrum circumsus literis illis: II VIR. QUINQ. EX. D. D.

Mrio, Auli filio, Caio Aquilio, Caio Julio, Tito Anchario, Duum-

viris quinquennalibus ex decreto Decurionum.

II Porro fatetur Vir eruditissimus, se nescire, cui tandem Coloniz nummum hunc attribuat. Neque animadvertit, se peccare in co, quod cum nummus Duumviros prædicet, ipse quatuor nobis obtrudat nomina, &, quod ei consequens est, quatuorviros.

III Nos, bona literatorum venia, utramque nummi partem conjunctimita legi malimus: Caio Arrio, Auli filio, Caio Aquilio Duumviris quinquennalibus ex decreto Decurionum. Colonia Iulia Togata Ancona.

IV Nam Anconam coloniz nomine infignitam fuisse, diserte

memoriæ prodidit Plinius Histor. Natur. lib. III cap. XIII.

V Plura quæ ad nummi hujus interpretationem pertinent, proposuimus in Monumentis ingeniorum Tomo II p. 65.

## THREE DIALOGUES, BY GEORGE BERKELEY &c.

hoc est,

TRES DIALOGI INTER HYLAM ET PHIlonoum, quibus veritas & perfectio bumanæ cognitionis, incorporea animæ natura, & immediata Dei providentia, Bbb 2 contra

6.0

que methodus pro majori scientiarum facilitate, usu 5 compendio aperitur; Autore GEORGIO BERKE-LEIO, Magistro Artium & Collegii Trinitatis

Dublinensis Socio.

Londiniapud Wilhelmum & Joannem Innys, 1725. 8.

Summus Aristoteles, si Berkelejo credimus, male rerum cacamina trutinavit, cum, quicquid in orbe est, in duo divideret.
Tribus enim his Dialogis hoc unum agitur, ut negetur, dari suistantiam, quam Philosophi vocant materialem. Hanc opinionem nec phantasticam, nec sensui communi adversam, nec secpticismi matrem filiamve esse; sed realitatem rerum sensibiliam
earumque naturam longe melius demonstrare atque explicare,
quam communem philosophorum de existentia materia docti-

nam, confidenter Autor affirmat.

In Dialogo I ergo sequentia axiomata constabilire instituit. I) Omnes res sensibiles non mediate, sed immediate a sensibus per-7. cipiuntur; cum concludere & inferre non fit fenfuum fed rationis: adeo ut vifu, præter lucem & colores, auditu, præter fonum, palato, præter gustum, olfactu, præter odores, tactu præter qualitates tangibiles, nihil percipiamus. II) Realitar objectorum fensibilium in boc solo consistit, ut percipiantur, nec disferunt inter se rò existere & rò percipi. Dolor igitur & voluptas, cum in materiam, tanquam ens nec fensibile, nec cogitans, cadere non possint, nullo modo distinguuntur ab idea vel sensatione, inque 16. fola mente existant. Hine Autor concludit, calorem non mugis esse in igne, quam dolor est in acu, qua digitus compungitur; faccharum non esse dulce, absinthium non amarum; nec odorem vel fætorem in materia odorifera, nes fonum in corpore fonoro, vel in aere, aerisve motu esse; colores denique corporibus externis non inhærere; sed omnia ishæc in sola mente, sensatione

32. & idea existere. Concludit porro: ipsas qualitates primarias, extensionem, figuram, gravitatem, motum, & quietem in corporibus non quærendas, nec quidquam nisi totidem sensationes at-

P. 44

68

74

one ideas esse, nullibi nisi in mente existentes. III) Objecta nos different a sensationibus, tum quod in objecto e. g. tulipa, præter colorem, figuram & extensionem, nihil videmus; hujusmodi idez autem, vel potius combinationes idearum in substantia non cogitante & ab omni mente remota non possunt existere; tum quia perceptionihil actionis habet, fed humen, color, gustus, sonus &c. nil funt, nisi meræ passiones, seu sensationes anima. IV) Non dasur substratum materiale nec substantia, cui qualitates sensibiles inhæreant, vel quæ subjaceant accidentibus; cum tale substratum talisque substantia non differat ab extensione, quam ideam esse, nec

extra mentem existere, Autor supra afferuit.

In Dialogo II initio reprobatur sententia modernorum, qui flutuunt, objecta externa, dum organa sensoum tangunt, nervisque certos motus vibrativos communicant, varia veltigia cerebro imprimere atque sic animamideis afficere ; id quod Autori nofiro nihit stiudelt, quamideas in rebus fensibitibus, i. e. in ideis, collocare. Tune absurdum esse demonstratur, tot rebus in sensus cadentibus, fylvis, speluncis, fluminibus, oceano, celo denique & altrisomnem existentiam realem denegare, atque sic in crasfissimum Scepticismum velle delabi. Cum tamen hac entia a mentis nostra cogitatione nequaquam dependeant, sed existentiam habeant a perceptione nostra plane distinctam, hinc certissime concludendum: oportere esse mentem aliam, in qua bac omnia existant, atque hane mentem, hunc spiritum infinitum & omnipresentem, qui continet & suffulcit omnia, esse DEUM. Dire dum hanc & immediatam ait Autor esse demonstrationen existentia divina, ab evidentissimo principio deductam. Cum enim vulgus Philosophorum sic ratiocinetur : Deus est, ergo percipit emusa; Berkelejus argumentum invertit : Entia fensibilia vere existunt, qua si vere existunt, a mente quadam infinita percipiuntur ; oft ergo mens quadam infinita, five DEU S. Porro; cum omnia, que immediate percipiuntur, five ideas vocare velis, sive sensationes, a mente quadam vel spiritu producantur; nos vero harum idearnm non fimus autores, utpote in quorum facultate positum non est, dum aures oculosve aperliaus, quibus ideis velimus affici, argumentatur, effe mentem, que omnibus impressionibus Bbb 3

p.80

bus sensibilibus, quas percipimus, continue nos afficiat. Ex virietate, ordine & modo autem harum impressionum concludit, cas habere autorem sapientia, potentia atque bonitatis incomprehensibilis. Reliqua pars hujus Dialogi secundi nova argumenta

scontra existentiam materia expromit, quam nec causam, nec instrumentum, nec occasionem idearum esse, imo plane existere non

posse, Autor disputat.

Dialogo III Berkelejus probare allaborat, 1) sententiam, quam buctenus desendit, ab omni Scepticismo esse alienam. Se enim de ente incognito, quam materiam vocant, minime solicitum, cum vulgo sensibus sidere, entiaque vera putare ea, que videmus, sentimus, percipimus. Se nivem albam, ignem calidum, cum simplicissimis credere. Rem quandam vere percipi, & simul non vere existere, videri sibi plane contradictorium; adeoque se non esse Scepsicum, sive naturam rerum spectes, sive existentiam; sed tognitioni bumane jura sua sarta tecta servare. 2) Cum sensua communi, tum Christianismo, examussim convenire banc sensuale communi, tum Christianismo, examussim convenire banc sensuale.

percipitur: sive: Omne ens cogitationis expers necessario, 5
per naturam existentiz sua, percipitur ab ente quodam cogitante, seu mente, si non sinita & creata, certe tamen infinita
spo. sive Deo, in quo vivimus, movemur & sumus. 3) Sententiam
banenon esse novam; sed opponi potius novitatibus & paradoxis

Scepticorum, e. g. quod objecta non habeant qualitates, quaspercipimus; quod sensibus non sit credendum; quod materia, h.e. res stupida, cogitationis actionisque incapax, possit operariss

tentiam, quippe cujus hac fumma sit: Omne ens vel percipit, vel

144. spiritum,&c. 4) Hanc sententiam Scriptur & S.& bistoria creationis non contradicere; cum Moses nullibi dicat, Deum creasse quidditates ignotas, substantias corporeas, occasiones, substrata,

verbo, materiam in sensu philosophico. 5) Tandem maximum utilitatem, quæ ex doctrina Immaterialismi, tam in religionem, quam in scientias bumanas, redundet, Autor commendat. Quippe Dei existentiam, spiritualitatem, omnipræsentiam, providentiam, omniscientiam, infinitam potentiam & bonitatem, neque minus incorruptibilitatem animæ, clare, conspicue & evidenter hoc modo probari, tum intricatas quæstiones, obscuritates, & con-

tradi-

neitatem, gravitatem, divisibilitatem materiz, per suppositionem Immaterialismi, ceu nodum Gordium, uno iclu dissolvi, assirmat, aliosque hujus doctrinz usus in Moralibus, Metaphysicis & Mathematicis subjungit. Atque ita Berkelejus paradoxon suum do non-existentia materia speciose satis desendit, de cujus veritate alii judicent; de origine, quicquid Autor dissimulet, sic sentimus, ex. Cartesis, Malebranchii & Spinosa philosophiarum mixtura prognatum hoc Austrio Ingior. Caterum ea, quam sub manibus habemus, horum Dialogorum editio altera est; prior jam prodiit Autori, cujus amplam doctamque recensionem Lector inveniet in: Diario Gallico le Journal literaire Tom. I art. 16.

#### NOVA LITTERARIA.

DRodiit Neapoli superiori anno vergente liber admodum ele-L gans, cui titulus: Camilli Eucherii de Quintiis, e Soc. Jesu, Inarime seu de Balneis Pithecusarum Libri VI, Sereniss. Lusitani & Regi Joanni V dicati, in 4 minori. Carmen est heroicum, ad Lucreni fere morem compositum, notisque historicts ac physicis cruditis illustratum ac figuris aliquot bellissimis exornatum. Prodiit & ibidem nuper liber lub tit. Principi d'una nuova Scienza,8. Cujus libri Autor quamvis nomen suum eruditos celet, certiores tamen facti sumus per amicum quendam Italum, esse eundem Abbatem Neapolitanum, cui nomen Viei sit. Agitavit Autor in islo libello novum Juris Naturz Systema aut figmentum potius, exaliis longe, quam hactenus sueverunt Philosophi, principiis deductum, magisque ad ingenium Pontificiz ecelesiz accommodatum. Multo labore contra Grotii & Pufendorffii doctrinas & principia disputat, ingenio tamen hic magis indulget quam veritati, longaque conjecturarum mole tandem fibi ipfi deficiens ab ipfis Italis tædio magis quam applaufu excipitur.

Operibus, altero Juridico, altero Medico, recudendis valde occupantur. Illa sunt rara hactenus Joannis del Castillo Sotomajor Opera, una cum Jo. Pauli Melis Additionibus & Observationibus, & N. Antonii J. U. Doct. & Pros. Repertorio generali, X
Tomis

## ACTA ERUD. M.AUGUSTI A. M.D CC XXVII.

Tomis distributa, quæ ut nunc emendatiora & ad usum magis accommodata, ita & ad calcem additionum Melianarum recentissimis S. Rotæ Romanæ Decisionibus, hactenus ineditis, sucta prodibunt. Hæc vero sunt Richardi Morton Opera omnia, quæ jam olim una cum scriptis aliorum, Gualtheri nempe Harris, Cole, Listori, Sydenham, praxin pariter & materiam Medicam concernentibus, iidem Typographi ediderant, nunc aliis insuper seriptis, Caroli Leigh Phthisiologia Lancastriensi, Gualtheri Harris ultimis Operibus, Vinc. Kattelaer M. D. Commentario de Aphthis, & Dissertationibus quorundam de nova methodo inoculationis & transplantationis Variolarum aucta; quæ quidem

Opera hoc ipso anno proditura speramus.

Londini Cl. Edmundus Chisbull novum opus promisit, publico programmate proposito, quo inter alia hac refert: Time Ium feret : Antiquitatum Asiaticarum Reliquiæ: sive nobilioret quedam ab Afia Minore Inscriptiones Grace. Opus intres Partes divi um. Prima dabit Inscripționum duarum Sigearum, cum commentario & notis, editionem novam. Accedent eidem Latina Monumenta duo: unum Ancyranum, ex autographis schedis Tournefortianis, longe quam antea auctius & emendatius; alterum Stratonicense, ex Itinerario Sberardiano nune primum in lucem datum. Secunda complectetur Inscriptionum Gracarum seriem, numero circiter trecentarum, partem longe maximam bactenus Ineditarum, a Teo, Lebedo, Epbefo, Mileto, Stratonicea, Magnefia ad Meandrum, Trallibus, Aphrodifiade, Laodicea, Hierapoli, Philadelphia, Sardibus, Thyatiris, Pergamo, Lesbo Infula, Smyrna, aliisque Urbibus Afiaticis. Adjicientur passimbreves notectitice, cum non paucis, de singulari quarundam Inscriptionum me zeria, & locis ubi reperta funt, Proamiis. Tertia exhibebit Aphabeticum ad rariora & difficiliora Inscriptionum Commentarium; variosque, secundum methodum Scaligeranam & Reinestanam Indicer. Ceterum quod ad specimen, huic programmati ab Autore subjunctum, attinet, eo describendo facile supersedemus. Evol-

vant, qui legere cupiunt, Diarium Hagiense Histoire Litte-

p. 180.

·特 )( 泰 )( \$\$·

# ACTA ERUDITORUM,

publicata Lipsiæ

Calendis Septembris Anno MDGCXXVII.

FLAVII JOSEPHI, QUÆ REPERIRI POtuerunt, Opera omnia, Græce & Latine, cum Notis & nova Versione JOANNIS HUDSONI. Accedunt nunc
primum Notæintegræ D. Eduardi Bernardi, Jacobi Gronovii, & c. ut & ineditæ Joannis Cocceji, Ezecbielis Spanbemii, Hadriani Relandi & rel. Autore SIGEBERTO HAVERCAMPO, Linguæ Græcæ, Histor. &
share Eloquent. Profess. in Academia, quæ Lugduni
est, Batava.

## Tomi II.

Amstelædami, apud R. & G. Wetstenios, Lugd. Batav. apud Sam. Luchtmans, Ukrajecti, apud Jacobum Brædelet, 1726, fol. maj. Alph.22 pl. 18, cum tribus Tabulis æneis.

Cavium Josephum tandem post diuturnas eruditorum cuncitationes in lucem prodire, lacunas, quibus antiquiores ejus editiones scatebant, Codicum MSS. ope suppleri, versinaque Græci, ubi aut luxatus, aut plane corruptus erat, textus lecticanem restitui, quorum intererat, gratum iis acceptumque omnino erit, illustris adeo Scriptoris, elapso nondum decennio, bis vulgata suisse, quotquot habentur, Opera, tanto molimine elaborata, ut vix in iis sit, quod jure desiderare possint intelligentes hujus rei æstimatores. Priorem illarum editionum quæ Oxoniensis est, Cl. Hudsono debemus, posteriorem Sigeberto Havira-Cc c



#### MENSIS SEPTEMBRIS A.MDCCXXVII. 387

& quas ab editis discrepantes in Codice lectiones invenit eas inter addenda Tomo II retulit. Unam quoque & alteram Josephi editionem ab Isaaco Vossio multis in locis cum MSS. suis, & ab aliis collatam, ob oculos habuit, Basileensem nimirum & Genevensem editiones, quem apparatum universum in przflantissima illa Lugduni Batavorum Bibliotheca servatum in usus suos convertit. Et hzc propius adeo ad manum fuerunt Cl. Editori. His vero auxiliis, quamvis egregiis, adjutum esse, cum nondum satis haberet, de plurimorum Eruditorum votis bene merendi sudio ductus, doctos ubique Viros, a quibus opis quid sibi latum iri, existimavit, laudando sane consilio, quod & successi non caruit, literis solicitavit. Possedit Fred. Rostgardus, Nobilissimus Danns, præstantissimum, quadringentorum circiter annorum, de Bello Judajco, Codicem MS. Grzcum, eundemque integrum & nullo modo interruptum, in cujus calce adjectum fuerat illustre illud Josephi de Jesu Christo testimonium. Ad hoe MS. exemplar edita contulerat Joannes Grammius, Linguz Grzez in Academia Hafnienfi Professor, & quas in illo varias lectiones notaverat, manu sua descriptas ad nostrum transmiserat, una cum iis in Josephi contra Apionem Libros. Priores sub Codicis Rostgardiensis, sub Hasniensis nomine posteriores citantur, & harum nonnifi paucissimas, illarum nullas ad Hudsonam pervenisse, collatis invicem utriusque Editionis libris, unicuique facile apparebit. Mox in immensum auctus fuit ille variantium lectionum numerus, ex quo nonnullos Josephi libros, ad Codices MSS. in Bibliotheca Christianissimi Regis recognitos e Gallia transmist ad Virum Cl. Jacobus Philippus d'Orville. Feracissima est lectionum illarum in molem vix tolerandam fere excrescentium seges, que cum serius venissent, adjecte funt Tom. Il additionibus. Complectuntur de Bello Judaico Libros ad feptem Codices MSS. collatos, inter quos Regius feculi undecimi & infigne Bibliotheez Coislinianz exemplar; librum porro de Maccabzis & vitam Josephi. Ordo tum sequitur & lectio Capitum Librorum Josephi de Bello Judaico, cum fragmentis quibusdam, ex Regiis quoque Codicibus. His accesserunt variz lectiones in Antiquitates Judaicas ex quatuor Codicibus Regiis descriptæ, quarum magna parte Ccc 2 ulus.

P. 181.

157

I.

171.

176.

180.

o agic

usus suit Bigotius. Excerpta illa Bigotiana in plurimorum Eraditorum manus & Bibliothecas pervenerant, quo etiam nomine passim in Hudsonianis memorata leguntur, verum fine ulla Codicum, unde depromtæ fuerant, autoritate. Ultimam hanc lectionum farraginem, notatis ubique Codicibus, qui eam subministraverant, Parisiis misit D. Sallierus ad Cl. Editorem, qui, com conspectum illius invidere Lectori noluit, in Tomum II totum conjecit, quo præter Antiquitatum Libros, ii fimul, quos de vita fua & contra Apionem scripsit Josephus, cum MSS. collati er-

p.424. 479.

hibentur.

Tot subsidiis instructus, tandem opus aggressus est CLHavercampus, & ad Codices cum impressos, tum MSS. przcipue Lugduno - Batavos, Grzca Josephi recensuit, przclaro certe consta, fed qui, ut verum fateamur, valde fimul adjutus fuit ope & mxilio, quod illis tulerat Hudsonus, qui suas aliquando manus esserre Josepho velint. Quantum enim in Literarum Grzcarum scientia excelluerit Huasanus, quanto ingenii judiciique acumine pollucrit, quam in discernendis lectionibus veris a falsis aut fuspectis sagacem, quam in vertendo ex Grzco in Latinum sidelem & doctum se præstiterit, supervacaneum foret, hie multis repetere. Quare etiam Grzea Josephi ad illa Hudsoniana ita imprimenda curavit doctissimus Editor, ut ubique sere utriusque Editionis consensus atque concentus, rarissime dissensus apparent. Scilicet cum plures Codices inspiciendi data suisset Cl. Havercampo copia, prima ipfi cura fuit, Graca Josephi cum illis conferre pracipue Lugduno - Baravis, qui etiam utramque fere inhac nova Editione paginam faciunt. Hinc quando lectionum, qua genuinas Hudsonus agnoverat, ab illis in Codicibus nulla erat varietas, studiose hoc notatum Cl. Viro in animadversionibus. Si qua deinde erant in Hudfonianis, que a MSS. leviter variabant, fensum vero nec corrumpebant, nec in adversa detorquebant, Græca Josephi ob leve illud discrimen castigare, religioni quidem sibi duxit, differentiam tamen iterum indicavit in Notis. Tandem cum in Codicibus, imprimis Lugduno - Batavis, lectiones comparerent significantiores utique & ab editis illis Hudfomianis valde discrepantes, que magis ad mentem Josephi accede-

#### MENSIS SEPTEMBRIS A.MDCCXXVII.

rent, addita interdum voce, quam librarii manu temere adjectam fuisse, suspicandum non erat, tum illas gravioris momenti le-Ciones textui etiam inserere, haud dubitavit; hujusque suz castigationis causas & rationes sufficienter in animadversionibus expofuit. Notanda hinc lectiones, quas perlustrantibus nobis Graca Josephi obviam inter legendum factas speciminis loco damus Lectori Benevolo. Antiquitat. Judaicar. Libr. XII Cap. IV 6.9 lin, 38 editis Hudsonianis in editione przsenti ex Codice Lugduno - Batavo accesserunt illa meòs Exasov, que ob precedentium similitudinem ex aliis Codicibus excidisse videbantur, longe significantius, quando coram fingulis simulasse dicitur Hyrcanus. Libr. XVI Antiquit. Cap. X J. 1 lin. 20 TIMOMEN @ legitur pro νικώμεν . . & Libr. XVIII Cap. IX lin. 2 προχωρείν προς αυ τό, cum in ante editis προσχωρείν; optima conjectura Hudfomi, quiad hunc locum in subjecta animadversione, for fan meormeer meos durov, scribit; cui lectioni cum faveret Codex Lugduno - Batavus, Textui cam inferuit Cl. Editor, ficut & ibidem lin. 3 nomen 'Avidaiov cum Articulo Tev, ejusdem Codicis autoritate ductus. Sie porro Libr. IV, de Bello Judaico, Cap. I lin. 25 edita habebant πολλε δέες συνεργήσαντος lectione quidem non contemmenda, sed dubio procul elegantiori, molu Të dess ourse mour (6., qua etiam prioremillam emendavit Cl. Editor, cum przter Codicem Lugd. Bat. eam Rostgardiensis exhiberet, ad quorum autoritatem etiam illa in editis, ην πας αυτών ἐπλήγησαν anor ( Populio , castigata , nunc emendationa leguntur ibid. lin. 30, ην παρ αυτόν ἐπλήγηταν ἀπόντα 'Ρωμάκι. Nec præterire possumus, quæ ad finem Capitis hujus observata sunt Viro doctissimo. Nimirum Gamalæ urbis obsidionem & excidium hoc Capite describit Josephus; tandem ad finem ejus victricibus Titi Vespasiani armis horrendam Judzorum stragem in urbe editum fuiffe, neminemque præter duas mulieres, easdemque Philippi sororis filias, interitum effugisse, refert. Jam de Philippo dicturus, quis fucrit, ait: 'Αυτος δ' ὁ Φίλιππ . Ιακίμε τινος ώνδρος επισήμε εραταρχήσαντ . Αγρύππα το βασιλέ, quz quidem ultima verba in editis omnibus inepta hac fequebantur φίλ . τυγχών, ut adeo juxta lenfum corum Philippum fuiffe opor-Ccc 3

Tom. I. p.605.

814. 998.

Tom.II. 268.

269.

oporteat amicum Jacimi illius, qui Agrippæ, Regis, exercitui przfuerat. Et ita quoque visum Cl. Hudsono, qui lectionem eandem exhibet, simul tamen infra observat, illa Oh Grover a Bigotianis abesse & Vossianis, nec ea agnoscere veterem Interpretem, Rufinum; nec tamen deleverat Vir doctus. Subintelligenda autem necessario est in iis Josephi vox vios; Philippum enim Jacimi illius filium fuille, Autor est ipse Josephus Antiquitat. Judaicar. Libr. XVII Cap. II S. 3: new lainesu@ er yses 11 λευτών, Φίλιππον ανόρα χείρας οίγαθον κατέλεπε τον διότ Quarecum przter Rostgardiensem, etiam Codices Parisini illa Dixos Tuyxavov, ut ab inepto Glossatore profecta, hand agnoscerent, recte omnino ea expunxit, &, que ad mentem Josephi probe accedit, filii vocem verhoni Latinz inferuit Cl. Editor. Meque ia hune modum etiam in reliquis ad Codices suos Gracim Josephi dictionem castigavit, rarius tamen, nec nisi cum illorum lectiones magis ad rem accommodate, atque adeo digue essent, quæ editis Hudsonianis præserrentur.

Non omnisvero in iis labor versatur, quem suo Josepho impendit Cl. Havercampus. Quod enim præclaro ejus de præstantissimo Scriptore bene merendi studio debemus, exhibentur etiam nobis Doctorum Virorum curz, animadversiones & notz, editæ & ineditæ, quibus tot novæ huic Editioni faces funt acces--fiones, ut longe ca auctior, illa Hudfoniana, prodiisse omnino dicenda sit. Quanto conatu, quam varia instructus doctrina ad edendum Josephum animum applicuerit Edvvardus Bernardus Vir undecunque doctissimus, & linguarum pracipue Orientalium callentissimus, norunt omnes, & abunde exposuit, qui Jose phi Bernardini, veluti abortivi fœtus, Historiam in vita ejus libro peculiari complexus est Thomas Smithus. Editæ autem fuerant in quatuor Archæologiæ Judaicæ Libros & partem quinti Bernardi annotationes & scholia, quorum nonnisi pauca, que ad le-Ctionis varietatem facerent, in usus suos Hudsonus transtulerat; in hac vero Editione integra comparent, ca nimirum, quæ Græcam Josephi dictionem, aut Historiam ejus illustrant; que enim indoctam illam & Grzco Textui in quamplurimis parum congruam interpretis veteris verfionem latinam speciabant animadvet-

fiones.

#### MENSIS SEPTEMBRIS AMDCCXXVII.

elegantem Hudsonianam suam etiam fecerat Cl. Editor. Przeter illa Bernardi, Henrici quoque Aldrichii in librum primum & partem secundi de Bello Judaico animadversiones leguntur. Fuit Aldrichius Rector in Edibus Ecclesia Christi Oxonii, literatrum humaniorum studiis egregie excultus; & succincla sunt ejus nota & breviores Bernardianis, sed multiplici doctrina reserta, qua ex antiquioris recentiorisque avi Scriptoribus lucem sapina sinua de Maccabais Commentario quondam illustraverat Franciscus Combessis Commentario quondam illustraverat Franciscus Combessis, cui nec suus in pratenti editione desuit internotas doctorum locus; quibus tandem Jacobi Gronovii in locum illusta hiantem & primum ab isto expletum, scilicet Decreta Romana & Asiatica pro Judais, adjecta sunt animadversiones integra.

Adeo utiles & doctas fumme existimationis Virorum curan que sparsim edite suerant, uno jam sasce collectas exhibuisse, multum ad operis commendationem faciebat a verum longe majoranhuic dignitatem conciliabit, legi fimul que lucem nondum aspexerant, ac tantum in Bibliothecia, ad quas non facilia zque accessus patebat, hucusque delituerant. Hujus generis sunt Johannis Cocceji , Hadriani Relandi & Ezackielis Spanhemii, in omnia Josephi Opera nota & scholia, jum pridem votis doctorumexpetita, quibus nunc, quali e pulvercextractis, primum exormata procedit hec nova editio. Johannis Cotteji excemplar, quod pmante magno pretio fibi comparaverant hudatissimi supra Bibliopolæ, ad oras ubique habebat MSS, collationes, Bigotianas ex duobus optime note Codicibus ad X priores Antiquitatum Libros; Vostianas ad reliquos, ut & de Bello Judoico Libros, Multa insuper ad margineur Coccejus scripterat, que non Codicum autoritate nitebantur, sed conjecturis, quorum omnia, quot & quanta fuerunt, lumma fide lub celeberrini Viri nomine in notice publicavit Cl. Havercampus. Non minora funt Hadriani Relandi in Josephum merita. Notas ille suas & animadversiones charta pura exemplari inferta, ubique seminaverat, in majorent dubio procul numerum augendas, nili acerbiora fata adeo praclasos,

auti

tanti Viri, qui omnem, qua pater, Mafarum orbem eruditionis

laude nobilitavit, interrupissent conatus. Interim cedant in Leforum utus, que conservate nobis funt in hoc opere ejus cure; funt enim tales, que scribentis doctrinam mirifice commendabunt, & quod doctiffimis fuis scriptis sibi paravit nomen, plane ab oblivione vindicabunt. Przter hac magnam ineditorum partem constituunt elaboratissima in Josephum nota Ezechielis Spanhemii, Viri meritorum in rempublicum civilem aque ac literariam amplitudine illustris; asservabatur exemplar Josephi in Biblio theca Potentissimi Borussiae Regis, manu Spanhemii notatum & emendatum, quod ex gratiofa indulgentia L.B.de Printzentransmissum suit ad nostrum a Cl. Viro Maturino Veysire la Croze, Regize Majestati a Bibliotheca! Breves plerumque sunt Viri illu-Aris Notz, sed elegantes; etenim Josephi dictiones & narrationem ubique inter se contulit, rariora deinde verba & voces fignisicantiores, quarum multæ in nobili scriptore occurrunt, ex Homezo, Eschylo, Euripide, Sophocle, Hefychio, aliisque illustravit, extre feentibus in magnum numerum iftis Spanhemianis animadvertis onibus, quibus sane tantum dignitatis attulit huic editioni Cl. Edisor, quantum quidem detracturus ipfi fuiffet, fi carere illa debuisset tam egregio omnisariz eruditionis thesauro. Particeps vero illarum factus est, ubi typi jam pervenissent ad finem Libr. V Archaologia Judaica, nec prius inter aliorum notas locum iis dare potuit, nisi ad Libri VI Antiquitatum initium; que autem nouta fuerant ad Libros V priores, ea inter Tomi II Addenda retulit. Exemplari Spanhemiano adjectz fuerant chartz folutz, manu Viridoctissimi scriptz, que præter Indicem Geographicum aliosque, comprehendebant Stemma & Profapiam Herodis Magni, Chronologica Josephi, Eras apud Josephum in Historia facra & externa observatas, Syriæ porro & Judeæ Rectores, Præsides Judeæ & Procuratores, nomina quoque aliorum Præsidum in Josephi scriptis occurrentia, observationes de Josepho ipso, loca & verba in Josephò suspecta & notanda, verba denique Josephi apud Hesy-

402.

p. 416.

Selectioribus his doctorum Virorum animadversionibus, que ante inedite in usus paucissimorum pervenerant, omnibus inter

chium observata, que omnia exhibentur Tomo II.

## MENSIS SEPTEMBRIS AMDCCXXVII. 393

inter Hudsonianas locum dedit in opere presenti Cl. Havercampus, easdemque fuis subinde notis & correctionibus auxit, adjecto ubique Autoris nomine, cui unaquzque illarum debetur. Quibus additum nomen non est, ea Johannis Hudsoni sunt, Hudsoniana enim omnia in hanc novam editionem recepta funt, una cum scholiis Ibbetsoni & Lauthii, quorum nomina hinc & inde ille landayerat. Ad finem quoque primi Antiquitatum Libri Johannis Sibranda, Franequerani, & in patria ibidem Academia Literarum Græcarum quondam Prælectoris, leguntur Notæ postumæ, quæ tamen ultra primum Antiquitatum Librum non pergunt.

Tom. L p. 60.

Exiis, quæ diximus, abunde apparet, quanta a Viro doctis. fimo cura requisita fuerint, que cunque ad Josephi aut dictionem, aut Historiam illustrandam factura esse, existimavit. Neque vero in his polita est omnis operis hujus dignitas. Que enim commode ad scriptionem Josephi trahi poterant, ea ctiam solicite collegit, & in Tomum posteriorem, ut sua priorem mole zquaret, conjecit. Unde præter eas, quas nominavimus, varias Codicum Tom. II. lectiones, ibi fistuntur J. Wasse specimen examinis V. L. Hudsomianarum; & mox excerpta e Joh. Alberti Fabricii Bibliotheca Grzca de Flavio Josepho, longe auctiora, quam edita fuerant. Sequuntur Arnoldi Peraxyli Arlenii ad Diegum Hortadum de Mendoza, apud amplissimum Senatum Venetum olim Legatum Cæfareum, in Josephi Opera Præfatio, editioni Basileensi præsiza, aliarumque simul subsequentium editionum Przefationes, inter quas Thoma Ittigii doctissima in Josephum Prolegomena, omnium consensu dignissima, que in hac nova editione locum invenirent. Appendix deinde ad Fl. Josephi Opera, Autore Cl. Fabricio, qua continentur Aristeas de LXX interpretibus; fragmentum ex Libro negi narros, sub Josephi nomine quondam a Davide Ha-Schelio editum, Stephano le Moyne interprete: tum præterea habetur excerptum de Josepho ex M. Andrea Franckenbergeri, in Academia Wittenbergensi olim Professoris, Institutionibus Antiq & Histor, quod excipiunt Caroli Daubuz pro Testimonio Jo-Tephi de Jesu Christo Libri duo, quorum posteriori γνησιότητο testimonii hujus probare & ab aliorum objectionibus vindicare conatus est Autor ejus Cl. Versantur hi Libri circa nobile argu- $\mathbf{D}$ dd

51.

57-

73.

78.

99.

182.

189.

mentum, de quo gravis jam dudum agitata est inter doctores concertatio, aliis spurium, aliis ab ipso Josepho locum hunc scriptum esse, contendentibus. Multorum igitur commodis constiluit Cl. Havercampus, quod, quæ utrinque de hoc argumento ab eruditis prolata fuerunt, præter illos Caroli Daubuz Lie bros, simul in hoc opere exhibeat. Huc referendæ sunt Reinesi, Snellii, Gronovii, Wagenscilii, Bacleri, aliorumque celebriorum in literis Virorum XXX de Testimonio Josephi Epistola Philologica & Historica, qua seculo superiori Norimbergæ junctim quidem vulgatæ fuerant cura Christot bori Arnoldi, sed eruditorum usui minus patebant. Ad sententiam corum; qui hunc locum ipfius Josephi esse, affirmant, Noster accedit, memoratque peculiarem de hoc argumento scriptam a se Diatribam, ad fine n Tomi II adjiciendam, quo etiam in nota ad hunc locum Antiquitat. Jud. Libr. XVIII Cap. III, §. 3. brevitatis studio Ledorem remittit. Sed, ut verum fateamur, attente licet totum opus perlustrantibus nobis obviam ea facta non est, neque in Syllabo, primo Antiquitatum Libro præmisso, mentionem illius sachim fuisse, deprehendimus. Inter addenda Tomi II porro occurrit Petri Brinch, Collegii Medicei apud Danos Inspectoris, Chrono-

290.

Tom .I.

p.376.

logiæ & Historiæ Fl. Josephi Examen, quo universa V. T. Chronologia a mundi creatione ad mortem usque Herodis M. qualis in scriptis Josephi impressis hodie extat, examinatur, simul ex ejusdem Antiquitatibus notantur & examinantur, quæ sacris V.T. scriptoribus parum consentanea, vel certe illis memorata non sunt. Esse enim nonnulla in Josepho, quæ Scriptoris aslutiam prodant, eruditis jam pridem est observatum, imprimis Biberto. Alberthomæ, Ecclesiæ Lugd, Bat.quondam Pastori, qui Josephum manibus diligenter versaverat, & ad frontem libri animadversiones nonnullas apprime huc facientes adscripserat; Operis Pra fationi eas ordine suo inseruit Cl. Editor Selectiores cum fint & multa nonnisi Josephi lectione paratæ, potiores illarum & hicadduxisse, non pænitebit, ut sciant, quid animadvertendum sibi sit, qui ad lectionem Josephi accedunt. Josephus varia Historia Saera adtexuit, quorum sola sides penes Autorem est. Imprimis notandum est, Josephum solicite cavisse, ne narrationes de rebut **factis** 

facris minus placeant gentilibus. Hinc miracula a Deo olim edita, ad captum ethnicorum vulgo exponit. Eo spectat sormula, sape ab Autore usurpata; sed de bis, ut cuique licet, ita sentiat. Porro somnia, qua Viris quibusdam sanctis divinitus contigerunt, interpretatur fere (ut videtur) ex regulis Oneirocriticis veterum. Divina oracula (que Romanum perium spectant) ita vulgo exponit, ne ingrata queant esse Romanis. Reliqua apud Editorem videnda in Præfatione. Ejusdem fere argumenti funt J.B. Ottii in Josephum animadversiones, quæ omissa varia a scriptore continent, & Centuriam locorum N. T. cum Flavianis vel Phrasibus vel Historiis aliquid commune habentium; quibus additum est specimen Lexici Flaviani codem Autore Ottio. Ottiana hæc sequitur Cl. Viri, Christophori Cellarii, contra Johannem Harduinum Dissertatio, qua Fl. Josephi de Herodibus Historia a vo Deias suspicione justis vindiciis asseritur & nummis antiquis conciliatur; quam tandem excipit Christiani Noldii Historia Idumza, seu de Vita & Gestis Herodum Diatribe. Universum opus V Indices claudunt, I Autorum, quorum testimonio utitur Josephus. II Vocum Græcarum, quæ observatu digniores apud eundem occurrunt. III Geographicus, Regionum, Urbium & Locorum, multum ex schedis Spanhemianis suppletus & emendatus. IV Hominum rerumque memorabilium. V. Autorum, qui in Notis illustrantur, notantur & emendantur. Tomo priori pramissa leguntur editionis Hudsoniana Dedicatio & Prasatio; veterum testimonia de Josepho ejusque scriptis; Syllabus eorum. que in integro Opere continentur : ad hæc duæ Tabulæ æneæ XLI Nummorum, pro illustrandis variis Josephi locis: Nummi inter eos haud vulgares occurrunt & nonnulli, qui nunc primum ex Cl. Editoris Musco, vel incogniti antea, vel integriores prodeunt, quibus brevem sed eruditam interpretationem addidit. Ceferum nullis pepercerunt Bibliopolæ fumtibus, quibus splendorem conciliari posse existimarunt Operi, quod sua se dignitate oppido commendat, quodque singulari plausuab eruditis exceptum iri. cur dubitemus, causam habemus plane nullam.

p.305.

319.

324

333.

17.

P. T.

37-

Przfat.

JOANNIS FRIDERICI SCHANNAT DIOEcesis Fuldensis, cui annexa sua Hierarchia &c. omnia ex monumentis authenticis historice disucidata.

Francof. ad Mæn. apud Jo. Benj. Andrez & Henr. Hort, 1727, fol.

Alph.4 pl. cum mappa Geogr. ut & Tabb. zn. 3

Pergit bene mereri de Fuldensibus suis Celeberrimus Schannatur, & Corpori Traditionum, Clientelæque beneficiarie;
hanc Diœcesin cum Hierarchia sua succenturiat. Volumen tribus
partibus constat, Diœcesi, Hierarchia, & probationum Codice,
social sutilisma Operis parte, utpote quæ monumentis omnis ætatis centum nonaginta quinque superbit. Diœcesis
Fuldensis capitibus explicatur duobus, quorum alterum de Diœcesis Fuldensis origine, incrementis, satis ac denique statu etiam
moderno, alterum de Abbatum Fuldensium exemtione omnimoda, nec non Jurisdictione quasi Episcopali in Clerum ac populum
tractat. Diœceseos vocabulum novum videri poterat, cum non
Abbatibus sed Episcopis Diœcesanum Jus competat: verum enimvero & Gregorius XIII ista voce usus est, dum Abbatis calamitatem & miserum ejus diæcesis statum Cæsari Rudolpho II expo-

tem & Gregorius XIII ista voce usus est, dum Abbatis calamitatem & miserum ejus diacesis statum Casari Rudolpho II exposuit, & novissime Reverendissimus Abbas Adolphus, obtinendatum anni Jubilai 1725 gratiarum ac indulgentiarum causa, Benedito XIII supplicans, his verbis usus est: Beatissimo Padre, L'Abbate e Prencipe di Fulda Nullius, Provincia Moguntina desiderando, che il suo populo e Diacese di Fulda venghi a partecipare delli Tesori di santa Chiesa &c. Curia Romana tacente &

consentiente. Hoc autem ita, invitis Przsulibus vicinis, obtinuit: ipsi jam Sturmioni cum Lullo Archi-Episcopo Moguntino suit dimicandum, de decimis cum Lulli successoribus variz ortz lites. Episcopi etiam Herbipolenses Jus suum diocesanum in Fulden-

se territorium extendere præsiunserunt; sed & illi dudum ab injuriis antiquis abstinuerunt, & cum his novissime, post varias Rotæ Romanæ pro Fuldensi sententias A. 1722, Carlstadii ad Mæ-

num per legatos transactum est. Ad hanc Diccesin adeo pertinent, preter Basilicam, Przpositurz Regulares VIII, Parthenon I.

Eccle-

### MENSIS SEPTEMBRIS A.MDCCXXVII.

Ecclefiæ Collegiatæ tres, Parochialiumautem Ecclefiarum in V Decanatus Rurales distributarum LX, cum filiabus XCIV. Multum autem debent Abbates cum Imperatorum benevolentiz, tum Pontificum favori, quo factum, ut Abbas Fuldenfis habeat Ecclesfiam, nullius alterius Ecclesiæ Jurisdictioni subjectam, & præter mitram & baculum; aliaque Pontificalia ornamenta; jus primatus, sedem & suffragium decisivum in generalibus ac œcumenicis conciliis, facultatem convocandi Synodos, absolvendi subditos fuos ab hærefi, ad Apostolicam sedem Episcoporum more appellandi, accipiendi Chrisma a quocunque Antistite Catholico, illiusque opera utendi tumad consecrandas Ecclesias, tumad conferendos ordines facros: nam ipfe Fuldenfis Abbas a folo Romano Pontifice ordinandus est, ejusque Diœcesis a nemine, præterquam ab hoc aut a Nuntiis Apostolicis ad id specialiter deputatis perluffratur.

In Hierarchia Fuldensi primum Templum Fuldense primarium seu Basilica S. Salvatoris, post varia caque gravissima incendia novo luxu constructa & A. 1712 persecta, deinde sacrarium Fuldense describitur, repetitis iis, quæ de antiquissimis Bonisacii Codicibus in Vindemiis literariis dicta funt. Succedunt Monasteriz Virorum Ecclesiæ Fuldensi immediate ac pleno jure subjecla. Quibus proxima Monasteria Virginum, tum Ecclesiæ Collegistz; Religiofi Ordines in diocefin Fuldensem liberaliter admissi, eosque inter principe loco Societatis Jesu Sodales, non tamen absque difficultate Fuldæ recepti, agmen claudunt. Addidit ubique Celeberrimus Autor Ecclesiarum Monasteriorumque fata, Abbatissarum, Przepositorumque Catalogos, & quz ei momoratu digna visa, ea quidem diligentia, ut diligentissimi Broweri lapsus & defectus subinde correxerit suppleveritque. Erunt & passim, que in rem suam vertere poterunt Viri docti. Non injuennda nobis vila est memoria officii claustralis, Magistra Fidelium, vulgo Seek geretberin, que in Monasterio S. Mariæ in Blanckenau Ord: Cia flere, oblationes pro defunctis factas suscipere suit solita. Alia privato cujuslibet studio relinquimus. Observavimus autem, in hoc seripto immitius nobiscum agere Autorem, & nefanda hau reseos, dira bareser passim mentionem fieri, quod comagismi-Ddd 3 ramur,

135.

P. 3%-

216.

44.

178.

ramur, tum, quod ad bæc in lucem edenda utatur opera Bibliopolarum Francosurtanorum, nesandorum, si diis placet, hæreticorum, tum quod Abbates ipsi Principes modestioribus nostros homines compellare soleant nominibus, ut ex Abbatis Joachimi diplomate intelligere est. Hoc equidem monere voluimus, non tam nostri cansa, qui in Controversistis hæc impotentis animi indicia suaviter ridere dudum sumus edocti, quam ipsius doctissimi Schannati gratia, quem æqui moderatique Historici nomen, que nobis laudatus est, in posterum quoque tueri non dedecebit.

ACTA PHYSICO - MEDICA ACADEMIÆ
Cesareæ Leopoldino - Carolinæ Naturæ Curiosorum, exbibentia Ephemerides sive Observationes, Historias, & Experimenta a celeberrimis Germaniæ & exterarum Regionum Viris singulari studio
collecta.

Volumen I, cum Appendice.

Norimbergæ, prostat in officina W.M. Endteriana, & apud Julium Arnoldum Engelbrecht, 1727, 4.

Alph. 4 pl. 7, cum fig. znear, tabulis 18.

Llustris Naturz Curiosorum Academia, quz superioris seculi anno 52 sundata, quadringentos sere numerat Collegas, postquam Observationes, Historias, Experimenta & Inventa sua Decuriis primum tribus, hinc Centuriis decem eum orbe literato communicavit, Acta nunc sistit Physico-Medica, ut omnes atque singuli ejusdem Collegæ palam demonstrent, se nunquam otiosos esse. Hoc certe Volumen, observationes 250 continens, multa exhibet, quæ Historiam Naturalema Chymiam, Physiologiam, Anatomiam, Pathologiam, & Praxin egregie illustrare possunt. Historiam Naturalem quod concernit, obs. 26 cœli ardentis phænomena in Hassia observata, & obs. 23 essectus radiorum solarium loco phospheri scotophorum producentium recensentur. In specie

pecie ex Regno Vegetabili obs. 24 Cheiritis coralloidis albi Americani, 29 radicis Mexicanæ Contrayervæ novæ, 70 Hyssopi Ratisbonensis e maceria crescentis, 101 Arboris Cassée Lipsiz florentis, 219 fungi querni in insula Mœna monstrosi, 129 graminis abscissi, radice in loco natali relicta, filo in fasciculum collecti, in hypocausto calido inverso modo suspensi, omni aqua & terra destituti, media hyeme augmentum capientis, 135 Carlinz în Hassia inventz, 175 rosz triplicis, rex rosarum dictz. & 219 regenerationis rofarum rubrarum fpontanez in aceto rolarum, mentio fit. Ex Regno Minerali obs. 115 Tursum Batavum, 118 Crystallus Islandica in Amethystum mutata, 156 Osteocolla figurata Giessensis commemoratur. Quemadmodum & 6 D. Johannes Friedericus Henckelius de thermis artificialibus, scoriarum dictis, uberius loquitur, tabulamque de aquis mineralibus factitiis Freybergensium subnectit, ac 167 D. Antonius Vallisnerius fontem mirabilem in regno Neapolitano describit, qui quibusdam horis diurnis penitus ficcatur, & hinc absque ordine modo fubito, modo tarde cadem aquæ abundantia, quam antea habebat, repletur. Ex Regno Animali obs. 5 phocz, 131 ardez stellaris, 157 & 210 vespertilionis anatome suppeditatur, cujus & latibula majora in montium speluncis an investigantur. Przeterea 21 calva serpentis Americani diademata, 22 penna anserina duplici caule prædita, 73 manus in sepulcro ultra seculum ab omni putredine conservata, 117 natura lusus in ovis gallinaceis, 132 cuculus a rubecula enutritus, 185 pediculi sen pulices muscarum & 213 hippolithus fistuntur. Physiologicis obs. 31 menses in vetula, 77 gemella, quarum nigra altera, altera alba fuit, commemorantur, 143 venenositas fanguinis menstrui probatur, 183 uterus in gravidis crassica quam in non-gravidis afferitur, 184 communicatio sanguinis matrem inter & foctum stabilitur, 186 sanguinis circulum veteribus cognitum fuisse, ex loco veteris Scholiastæ Euripidis & Plutarchi deducitur, & c. 212 de sanguine & sero lacteo disseritur. Ad Anatomica spectat, quando obs. 82 de appendice præternaturali cœca intestini ilei, god relica urinaria per intermediam membranam in duas cavitates divisa; 177 de glandulia

dulis labii superioris., 178 de glandulis linguz, & 179 de la ryngis sacie interiori & ventriculis ejus sermo est. Suum etiam obli78 D. Laurentius Heister interponit judicium de ductibus linguz salivalibus a Vatero, Coschwizio, & Walthero detectis, putatque, ductum a Vatero descriptum magnum illud esse linguz foramen, quod ante 40 annos Collinus, Anatomicus Anglus, in fun Anatomia sub nomine foraminis cœci descripsit, creditque, glandulosum illud corpus, circa radicem linguz situm, fi adelt (nam in omni lingua non reperitur ) liquidum aliquod per hoc orificium in os effundere. Coschwizii ductus pro venis potius linguz habet, quam pro canalibus falivalibus. Waltheri vero duclus 2 Verheyen & Morgagno jam indicatos elle docet. 224 D. Joh. Heinricus Schulze modum, quo duchus thoracicus facile inveniri possit, communicat, dum intestinis tenuibusa nexu mesenterii liberatis & extra abdomen protractis, mesenterium, qua parte colo in dextro latere adhæret, levi prius facta incisione digitis separatur, & removetur, tum ductus chyliserus, qui in conspectum se dat, cera rubra repletur, que ad ductum usque Pecquetianum penetrat. Ex Chymicis commemorandus venit obl. 71 Pulvis Acherontis ab aere flammam concipiens, lequenti modo parandus. Aluminis roch unc. ij. farin. fecal unc. femis, Sulphur citr drachm. j. subtilissime pulverisata miscentur, & in sartagine torrentur, agitando materiam continuo cum spatula, ne cohzreat. Calcinatione peracta massa subtilissime pulveristur, & hoc pulvere impletur phiola vitrea ad collum usque & igni arenz subjicitur, massaque tamdiu calcinatur, donec ruffescat. Quo viso orificium phiolæ clauditur, & post refrigerationem cera obturatur. Monetur simul, si solo alumine rupeo paretur pulvis, mox eum suas perdere vires, nova calcinatione restituen-.das. Describitur etiam obs. 72. Pulveris fusorii compositio, quo nomine infignitur ob virtutem, qua pollet, maxime fuloriam. Monetam enim quamcunque interpositam argenteam & cupreum in momento liquat in globulum, ad quam fusionem nec candela nec carbone opus est pro accensione, modo pulvis Acheronis ad manus fit. Paraturbic ex nitri unciis ij, scob. min. & fulph, citrin, ana unc. semis. Quodsi ergo ovi putamen ad medietatem produc

usque pulvere fusorio repleatur, grossus superponatur, & codem pulvere tegatur, supra hunc particula pulveris Acherontis charta bibula involuta ponatur, hac abaere accensa pulvis susorius mox flammam concipiet & moneta una cum ovi putamine liquabitur igne fortissimo. Denique obs. 210 spiritum vini tartarisatum haud aptum esse pro extrahenda ex antimonio tinctura demonstratur. Plures prostant observationes, quæ Pathologiam respiciunt. Sic describuntur obs. 1 sebris epidemica Lipsiensis A. 1720 grassata. 3 gravida tonitru perculsa, sætu mortuo & rigente; obs. 4 cachexia incurabilis, 7 hydrophobia tardius enata, 12 falsa plethorz conceptio, 13 polypus pendulus cum urina excretus. 14 labiorum coalitus ex variolis, 15 tumor cruris monstrosus, 16 tumor brachii ædematosus & scirrhosus, 17 sistula scroti a calculo vesica, 18 pedes melancholici ex cera putati, 23 calculi renum octaedri, 25 epilepfia hysterica cum amaurofi, 27 arthritis ex dyfenteria, 30 enema per os rejectum, 32 febris furda, obs. 34 urina frigida in febre maligna, 35 lacrymz sangninez ex metu & tristitia, 36 mania ex vulnere capitis, 37 ex levi percussione mors, 38 quartana in surditatem conversa, 39 pus ex parotide per urinam emissum, 41 ophthalmia contagiofa, 42 hzmoptoe anniversaria, 45 cephalalgia æquinoctialis, 55 tumor præcordialis internus, 63 flernutationes in tertiana continua lethales, 64 calculi in ventriculo reperti, 90 ex obelitate fæminæ leptuagenariæ althma lethale, 95 dolor capitis quartanus, 96 icterus a morsu felis, 107 lacerta aquatica per vomitum reddita, 108 scroti, penis & pedum scirrhi ex erysipelate contracti, 109 michus cruentus per octiduum affligens, 110 ulcus cancrosum in saucibus, 111 ex polypo cordis dependens plenaria cachexia, 112 aphonia sex hebdomadum post variolas, 120 excrescentia carnosa in dorso infantis circa vertebras lumbares enata, 124 pseudoischuria periodica, obs. 136 mictus & vomitus magici, 137, 193 & 197 fascina, 141 mors repentina ex subitanea profusione sanguinis in cavum thoracis, 149 dolor lumbaris cum motu femoris abolito ex abscessu interno & carie vertebrarum, 150 ulcus in dorso magnum ad pieuram penetrans cum carie costacostarum, obs. 151 asthma grave cum hernia umbilicali, 154 vesicula fellis insolitz magnitudinis, 162 tussis Epidemica Augustana puerilis, 163 difficultas mejendi ex prostatis tumefactis, 164 mors ex ischuria ob tumorem prostatarum glanduliformem, 166 partus vesicularis, obs. 170 dubia hydropis pectoris & pericardii diagnosis, 172 lumbrici in cavo abdominis reperti propter persorata intestina, 176 ruptura uteri in partu dissicili , 181 calculus in vesicula fellea juglandis magnitudine, obs. 189 nævi materni hæreditarii, 195 massa polyposa per alvum rejecta, 196 massa carnosa instar venæ cujusdam per tustim excreta, 201 ex renis exulceratione & tumore urethrz adnito hectica & ischuria, 202 ambustio pedis chartz lusoriz folio sebo illito facta, 203 hamorrhoides consolidato gingivirum ulcere pristina relegentes vestigia, 205 scabies manuum primo mensium erupturorum conatu, singulis denuo mensibus contingens, 207 vasorum umbilicalium ruptura in partu, obs. 209 ureteres utrique a calculis obturati, 213 hydrops pulmonum, obs. 215 transformatio febrium una serie facta : 217 hamorrhoides menstruz in puero decenni, 220 polypus 2280 circa divisionem venz cava in ramos iliacos, edematis pedam & exulcerationis cum copioso lymphæ essuxu, canta 227 urinæ stillicidium perpetuum post partum dissicilem, non ex urethra, que claufa erat, sed foramine colli vesice, 220 anevrisma verminosum in arteria mesocolica equæ, 230 equisetum abortuum in integro grege crebriorum causa, 235 pædarthrocace pro luxatione falso habita, 247 urina chylosa ex ventriculi debilitate, 248 motuum serosorum multiplices valde & proteiformes successus alternationesque a prima infantia ad 30 usque annum, 250 syncope convulsiva pro ecstasi habita. Spectat & huc, quando 223 surditatis causam in ove invenit D. Joh. Henr. Schulzius membranam tympani utraque fui fuperficie verrucis quasi, capitula acicularum minimarum aquantibus, & manische vasorum quorundam implicationes & conglomerationes pre se ferentibus, obsessam. Præteres Curationes felices delineantur obs. 2 anasa cæ post convulsiones, 8 leprosi, obs. 33 hydropici per abstinentiam a potu, 43 vertiginis per tubarum foni-

# MENSIS SEPTEMBRIS AMDCCXXVII. 403

sonitum, obl 52 noxarum a radicum cienta esu variis inductarum, melancholiz puta, fomni profundi, abdominis cruciatuum. maniz &c. per emeticum, 56 hydropis, 60-michus cruenti, obl. 61 & 62 althmatis, 65 ophthalmiz per urinz fotum, 66 colicæ per nivem, 67 cœcitatis ex impetigine, 89 hemicraniæ vehementis & inveteratæ per corticem Peruvianum. 91 affectus hysterici per urinæ potum, 100 cachexiæ ad asciten tendentis, 202 maniz per gelidum balneum, 103 menfium fluxus nimii per lintea frigida & aceto imbuta, 104 capitis doloris contumacissimi per vesicatoria, 125 rupturz internorum, passionem Colico - Iliacam mentientis, per arnicame 130 ex colica hypochondriaca tumoris inflammatorii inquinis finistri cum intestinis incarceratis in abscession abcuntis cum septem lumbricorum exitu, 140 paralyseos palpebræ superioris post morbillos, 141 diabetis spuriz in variolis & morbillis. 143 vomitus, tumoris abdominis & furoris ex fanguine menstruo philtri loco propinato, 159 amaurosis, 161 doloris acerbissimi maxillæ finistræ partes occupantis & per paraxysmos recurrentis, 192 phthisis per acidulas, & 244 inflationis tym, paniticz pertinacis per venz sectionem. Nec minus legi merentur, que hincinde in Praxi Medica fuerunt observata, dum obs. 10 methodus Timzana febrem quartanam per purgantia, quinque vel sex horis ante paroxysmum propinanda, curandi confira matur, il empirica hæmorrhoidum per emetica curatio describitur, 50 & 51 arthritis a lumbricis terrestribus impositis insolention, a catello succumbente remissior sacta, ici ex tertiana continua cortice Peruviano expugnata magna & pertinax nervorum distensio observata, 123 psychrolusia variolis sunesta, 130 felis a frigore hyemali congelata sub fimeto vitam recuperans, 168 uteri inflammatio cum aucha febre, intestinorum levitate, & lochiorum suppressione per diarrheas soluta, 190 yenz fectio, purgatio, acidularum internus & externus ufus in gravida salutaris, 214 desormitatis in variolis præcautio dubia, obs. 216 scirrhus uteri stupenda & fætida uteri hæmorrhagia solutus. 238 melancholia hypochondriaca paralyfi judicata perhibetur. 75 de insitione variolarum Londini instituta disseritur, 175 ne Eec 2 gra-

gravidæ mortuæ terræ mandentur, donec fætus exfciffus fuerit, monetur, & obs. 249 variolarum malignarum Francosurti ad Monum 1723 graffantium descriptio & curatio subjungitur. Phonomena etiam describuntur in sectionibus obs. 49 tympanitici, 53 rhachit ci cum alba offium carie, 59 hectici, 76 nephritici, 78 hydrope thoracis, 86 abscessu spinz dorsi a casu ab alto, 87 abscessu mesenterii denatorum, 98 hydropici, 160 hydrope faccato, 171 amaurofi, 173 phthisi ex hzmoptyfi. 174 empyemate laborantium, & 226 puelle cum hernia umbilicali natæ observata. Virtutes porro medicinales, obs. 40 olei olivarum anodyna, 44 cassæ potus in diarrhæa salutaris, 48 lupinæcarnis antepileptica, 57 Chenopodii folio triangulari Tournefortii, vulgo boni Heinrici, hydragoga & traumatica in scabie, 61 decocti raparum ad respirationem dissicilem, 69 faponis in dystocia, 97 lactis caffeati, 126 essentiz dulcis Halensium in epilepsia infactum mesenterica periodica, 127 lachis in podagra, 128 corticis Peruviani adstringens, 133 seminis petrofelini antiphthiriatica, 134 narcisso - levcoji radicis emetica, 191 decocti visci querni in arthritide, cachexia, colica, & acrimonia biliofa, fystema nervosum roborans, 194 corticum ulmi in hydrope, 222 zthiopis mineralis in glandularum colli, maxillarum, parotidumque tumore inveterato & fistula pone aurem, admodum deprædicantur. Ex Compositis obs. 58 In dysenteria epidemice 1719 Giessa grassante Pilula probata fuetunt Philippo Eberh. Dillenio, quæ Rec. rhab. el. unc. j. extr. aloes, drachm. iij, theriacal. angel. ana drachm. ij sem. tinct. alexiph. Stahl. q. f. F. l. a. Pılulæ, grani ponderis, conspergendæ cum antim, diaph. D. omni vesperi 25, præmisso ex infuso rad. ipecacuanhæ vomitorio, & 153 sequens unguentum ophthalmicum a D. Joh. Georg. Brebisio commendatur: Rec. butyri caprini recentis libr. iij. herbæ loti odorati florentis, minutissime concise Manip. IV, rutæ hortensis concisæ, Manip. j semis, frixentur in fartagine ferrea lento ignis gradu, donec omnis humiditas confumpta fuerit, cujus fignum est, quod non amplius stridet, quo facto transcolentur per pannum lineum. Porro ad Chirurgica refertur obs. 17 calculus vesicæ ex pueri scroto exuscerato protrachus.



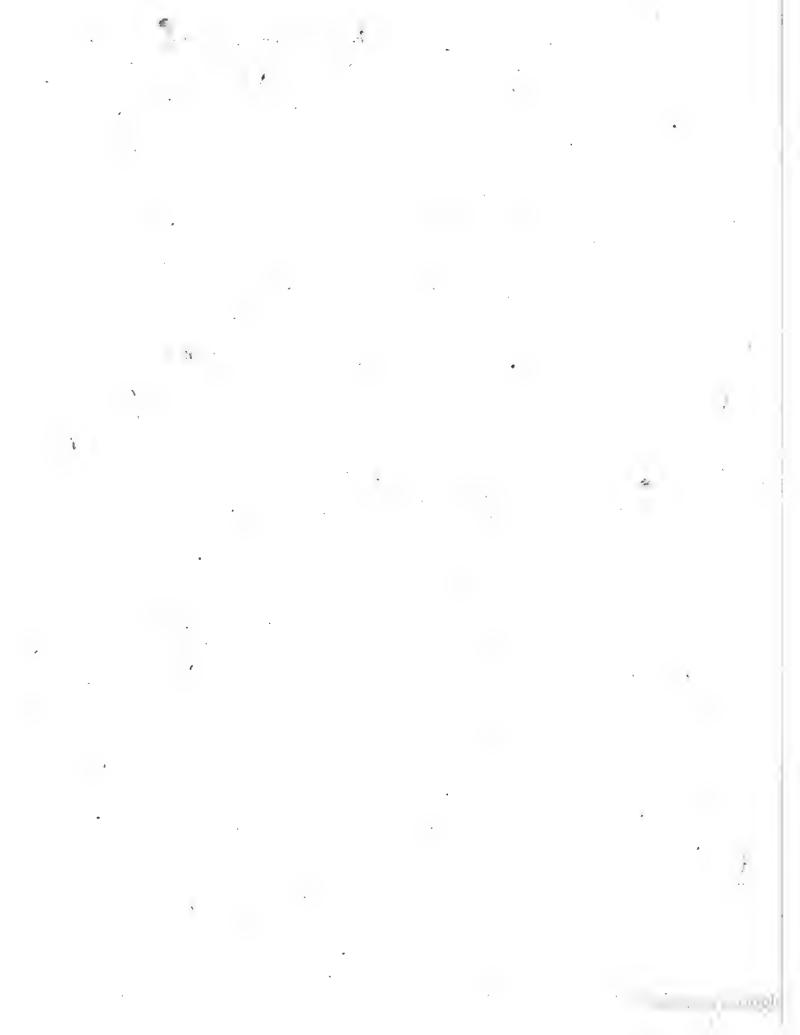

# MENSIS SEPTEMBRIS A. MDCCXXVII. 405

clus, 28 tumor magnus ingens osseque solliculo inclusus, seliciter ablatus, 55 phlegmone brachii scarificatione curata, 80 uteri prolapsi resectio non lethalis, 158 vulnus abdomen utrinque penetrans sanatum, 165 polyporum narium rara species curata, 182 digitus enormiter cancrosus seu cariosus resectus, 208 percussio bregmatis cum sanguine extravasato trepanatione curata. Ad Medicinam forensem denique spectat obs. 188, in qua incertum infanticidis signum ex pulmonis sœtus innatatione vel submersione declaratur. Sed nec possumus cum L. B. aliquot siguras non communicare ex D. Laur. Heisteri relationibus desumptas, qui obs. 177 glandulas labri superioris a sullo hactenus Anatomicorum exhibitas, 178 linguam humanam, & presertim ejus glandulas in superficie positas, & 0. 179 interiorem hryngis saciem, imprimis ejus ventriculos depictos dat.

### EXPLICATIO FIGURARUM TAB. V.

TAB. V.

Fig. L.

Fig. 1. Sistit maxillam superiorem.

A A Palatum.

BB Dentes maxillæ superioris.

CCC Labii superioris facies interna, ubi membrana oris ablata glandulæ figuræ & magnitudinis variæ conspiciuntur.

DD Labii hujus partes posteriores, seu potius pars genarum membrana oris adhuc tecta, ubi tales glandulæ non amplius reperiuntur, & hinc male a quibusdam oris membranæ adscribuntur, quæ vix in genis demonstrari poterunt.

Fig. 2. Linguam humanam & præsertim glandulas in superficie ejus positas, prout se in subjectis, quæ vel laqueo suffocata sucrunt, vel aliqua saucium instamuatione laborarunt, osserunt, delineat.

A Foramen, Collino cœcum dichum.

ABCD Glandulæ in hoc spatio conspicuæ.

D Ligamentum auterius epiglottidis, cujus ope linguz jun-

E Epiglottis, quomodo linguz conzreat

F. Ligamentum epiglottidis laterale.

Fig. 2-

50 )

GG Os hyoides seu linguale.

HH Papilla linguales.

TAB. V. Fig. 3. Interiorem laryngis faciem, & imprimis ejus ventriculos Fig. 3. repræsentat.

AA Cartilago scutiformis.

BB Cartilago cricoides.

C Cartilago epiglottis a facie posteriori.

D Aritznoides cartilagines cum incumbentibus glandulis aritznoideis Morgagni.

E E Ligamenta lateralia epiglottidis.

FF Sinus sive ventriculi laryngis, aut potius corum orificia.

Circa E E & F F itemque in epiglottide parva conspiciuntur foraminula, que excretorii sunt ductuli glandularum subjectarum, quibus liquidum pro laryngis humectatione excerniture

De cetero in Appendice hujus Voluminis leguntur: I Canella five cinamomi cujuscunque generis, arborumque hoc cortice obductarum Historia curate scripta a Procuratore id genus mercium primario, operisque ad hujus aromatis selectionem conduchis Przfecto, ex Germanico sermone Latine reddita. Il Historia Epidemica Hungaria, conscripta ab Andrea Low, Nobil Sempron. Hung. Phil. & Med. Doctore & Physico Semproniensi. nunc vero communicata a filio, Carolo Friederico Low, Regiz Legationis Suecicæ Medico ordinario. III Biga Disquisitionum Physiologicarum de humanitate, seu, cur homo sit? qualisque humanæ naturæ fit destinatio & indoles in genere, Autore Johanne Kanoldo, M. D. IV L. Immanuelis Henrici Garmanni Epillola ad illustrem Præsidem Academiæ Naturæ Curiosorum, qua pro Receptione gratias agit. V M. Johannis Ernesti Grundleri Medicus Malabaricut, seu brevis Kelatio de statu artis Medica inter gentes Malabaricas. VID. Michaelis Schendi R. C. Equ. van der Beck Epistola de quibusdam rarioribus India utriusque Exoticis, imprimis de Terra Sinica Bezoardica Tanzuè dicta. VII Biusdem Status Russiz literatze. VIII D. Gottlob Schoberi Dissertatio de Mumia Perfica. IX Memoria D. Georg. Christoph. Petri ab Hartenfels & X D. Rudolphi Jacobi Camerarii.

F. E. BRUCK-

# MENSIS SEPTEMBRIS A.MDCCXXVII. 407 F. E. BRUCKMANNI, MED. DOGT. ACAD. Cefar, Leopold. Carol. Nat. Curiof. College & Practici Brunsuicensis, Historia Naturalis Curiofa Lapidis 18 doßless.

Brunfuigæ 1727. 4. Plag. 6.

TN lapidum Historiis Naturalibus configuandis admodum stu-L diofum esse Clariss. Bruckmannum, de Oolitho, Arachneolitho, Lapide violaceo & nummali hactenus edita ejus specimina abunde testantur. Postquam igitur ante hos tres annos sodinam Amianthi in Hungaria investigandi copiam nactus est, hunc lapidem, fi quem al um, fol diori contemplatione dignum agnoscens, præsentem ejus Historiam Naturalem Curiosam pertexere & cum orbe erudito communicare constituit. Exposite itque Etymologia, Synonymia & Homonymia Amianthi seu Asbesti, definitionem ejus format sequentem: Est lapis mineralis opacus, non adeo durus, albo - gryfeus, nitens, fibrofus, e fibris rechis, plus minus longioribus, argenti inflar splendentibus, constans, omni ign's stamme resistens, nec a menstruis resolubilis, flagrans, & materiam, ligno vegetabili analogam, przbens pro ellychniis, panno linter, & charta; quæres ex lapide parantur, de ejus in combustibilitate participant, & igni haud secus ac lapis ipse fortiter & sine noxa resistunt. Addita paraphrasi hujus definitionis, explosaque de Salamandræ pilis fabula, ex quibus Amianthus oriri creditur, in patriam ejus inquirit, & differentiam a talco exponit. Proprietates hine lapidis explicat, dum ignis vehementiæ relistit, materiam præbet chartæ conficiendæ aptam, & instar lini in fila subtilissima duci se patitur; qua occasione modum chartam incombustibilem ex charta sic dicta grysea bibula parandi docet. Quanquam autem ex lapide hoc ellychnia, que affuso oleo lumen de se fundunt splendidum, parentur, talia tamen ad lucernas veterum fepulchrales adhibita fuisse negat, cum Asbestus fine pabulo oleoso non ardeat, sed eo deficiente extinguatur, & in loco clauso circulationi aeris liberz non exposito flammam haud retineat, sed mox suffocetur; existi-

existimat potius, multos deceptos fuisse a flamma quadam ex sepulchris clausis & post longum demum annorum cursum apertis eructante, quam pro ardente lucernz flamina habuerunt. præsertim quando simul lampada invenerunt, quam veteres Romani ex superstitiosa religione in honorem anime immortalis sepulchris suorum indiderunt. Usum in Medicina Amiantho nullum adscribit, qui ei ab autoribus tribuitur, de alumine plumoso potius interpretandum ratus, operam etiam illos atque oleum perdere, qui oleum incombustibile ex eo destillare allaborant, perhibet.

# LEONHARDI EULERI, A. L. M. METHODUS inveniendi Trajectorias reciprocas Algebraicas.

Uum temporis spatium, quod Anonymo illi Angload aperiendam, quam invenire potuerit, trajectoriam algebraicam illam tertii ordinis sequentem, concesseram, elapsum sit, meaun hujus quæstionis sulutionem, una cum aliis insuper ad algebraicas trajectorias reciprocas pertinentibus inventis cum publico communicare constitui. Cum primum istud problema examinare atque de solutione ejus meditari animum subiit, przcipue cam, quam commendavit Celeb. D. Joh. Bernoullius, Praceptor meus hisce in rebus atque Patronus summe colendus, selegi viam per rectificationes curvarum; & strenuam, quantam potui, navavi operam in indagatione ejusmodi curvarum algebraicarum, que rectificari possent, ut exinde zquationes algebraicas pro trajectoriis reciprocis eruerem. Hoc in negotio oc-

cupatus, in istam incidi zquationem, yy+ 3 a = 2 7 axx, quz est ad curvam, diametro & vertice in diametrum normali gaudentem, ac insuper rectificabilem. Ut itaque ex ista zquatio alge-TAB. V. braica pro trajectoria reciproca inveniri possit, sit (Fig. 4) MBM ista curva, ABP diameter & A initium abscissarum, ut scilicet AB fit, ar 27, atque est AP=x. PM=y. Sit curva BM=S. & ex M ducatur diametro parallela M Q, occurrens linez A Q

pormali in diametrum in Q, assumaturque in ea M N = BM erit N in trajectoria quizsita. Sit AQ=t=y, & QN=z=z-s.

en

Fig.4.

Est autem per æquationem  $x = \frac{(yy + \frac{2}{3}aa)^{\frac{3}{2}}}{aa}$  ideoque  $dx = \frac{1}{aa}$  $\frac{3y \, dy \, yy + \frac{2}{3} aa}{a^2}$ , ergods =  $\frac{dx^2 + dy^2}{4} = \frac{9y^2 \, dy^2 + 6aa}{a^2}$  $\frac{yydy^2+a^2dy^2}{a^2}$ , ergo  $ds = \frac{3yydy+aady}{aa}$ , consequenter = y + y posito loco y, t, invenietur substituendo in ista zquatione z = x - s, pro x & s valores inventos, habebitur z = $\frac{(tt + \frac{2}{3}aa)^{\frac{2}{3}}}{2a} - t - \frac{t^{3}}{2a}$ . Ergo aaz + aat +  $t^{3} = (tt + \frac{2}{3}aa)^{\frac{7}{3}}$ 

& reducendo ad rationalitatem reperietur ista zquatio pro trajechoria reciproca, a + z z + 2a + t z + 2a a t z = 1 a + tt + 8 a ; quæ dividendo per aa reduciturad hanc aazz + 2 aatz + 2t3z=\$ aatt+ 3 a fieu ponendo aa = 2 bb, ad hanc, 12t3 z+18 bbtz+9 bbzz-3bbtt-4b=0). Quz est zquatio ad quartiordinis curvam. Ad istam ergo zquationem perventum est ope techificationis curvæ, quæ solutio proinde soli fortunæ esset adscribenda, nisi comperta mihi suisset peculiaris methodus inveniendi curvas algebraicas rectificabiles, unde & æquatio illa, quam ad constructionem istius trajectoriæ reciprocæ selegeram, promanavit.

Postmodum vero problema istud inveniendarum trajectoriarum algebraicarum reciprocarum, ex immediata carum natu- TAB. V. ra discutiens, in istam incidi æquationem, (Fig. 5) appellando  $\Lambda Q, x; QN, y. dy = dx(x+rxx+1)$  denotante, n, numero quocunque. Que equatio, ut facile patet, est ad trajectoriam reciprocam, ponendo enim in expressione ipsius dy. pro x, -x. invenietur dy = -dx(-x+1)x, quæ duæ æquationes respective invicem ducte dant dy = -dx , id quodest de essentia trajectoriarum reciprocarum. Est autem ista æquatio dy =  $dx(x+rxx+1)^n$  generaliter integrabilis, exceptis duobus casibus, ubi n est vel 1 vel -1, quibus in casibus integratio dependet a logarithmis. Antequam vero integretur ista æqua-

Fig. 5.

tio, monendum est, sive, n, sit affirmativum sive negativum, zquationem ad eandem esse curvam, una quippe obtinet, cum absciss A Q cis axem conversonis A B sumuntur, altera cum illz trans A B accipiuntur. Conveniens scilicet deprehendetur hac equatio,  $dy = dx (x+rxx+1)^{-n}$  cum ista  $dy = dx (-x+rxx+1)^n$ . Ideo vero istud pramoneo, ne quis substituendo pro, n, valores negativos, se problematis solutionem ulterius promovisse existimet. Integretur jam aquatio ista  $dy = dx (x+rxx+1)^n$  id quod facile sieri poterit ponendo x+rxx+1 = t ut habeatur  $x=\frac{tt-1}{2t}$  &  $dx=\frac{dt}{2}+\frac{dt}{2tt}$  ut adeo esset ady

=  $t^*dt + t^{n-2}dt$ . Quocirca erit  $2y = \frac{1}{n+1}t^{n+2} + \frac{1}{n-1}$ 

 $t^{n-1} = \frac{1}{n+1} (x+r \overline{xx+1})^{n+1} + \frac{1}{n-1} (x+r \overline{xx+1})^{n-1}$ 

Quæ equatio generalis pro trajectoriis reciprocis ad casus speciales applicata suppeditat ex quolibet curvarum ordine, exceptis secundo & tertio, ad minimum unam trajectoriam reciprocam. Si enim pro n ponatur, Q. reperietur hæc quarti ordinis requatio, conveniens cum jam inventa 12 yx 3+18 x y-9 yy+ 3xx+4=0. Si substituatur loco n, 3, reperietur ista quinti ordinis trajectoria reciproca, 128 y x + 192 y x x + 48 y - 64 y y -8xx-9=0. Sit n=4, reperietur ista sexti ordinis 720 yx1  $+1200 y x^3 + 450 y x - 225 y y + 15 x x + 16 = 0$ . Si n = 5, repe rietur æquatio septimi ordinis, & in genere quicunque numerus loco n substituatur, curva inde generata erit ordinis n+2, si n fit numerus integer, fin vero fit fractus, n+2, reduciturad fractionem in minimis terminis, & indicabit numerator fractionis ordinem curvæ inde natæ. Ex. gr. sit n= invenietur ista ordinis 5, cum fit  $\frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$ .  $72yyx^3 - 81y^4 + 144x^4 - 216$ yyx-96xx+16=0. Hinc itaque colligi potest, quot, beneficio istius æquationis generalis, ex quovis ordine trajectoriz reciprocæ inveniri queant. Scilicet ex 4 unam, ex 5 duas, ex sexto unam, ex 7 tres, ex 8 duas, &c. Superest mihi præteres

alia

alia methodus inveniendi trajectorias reciprocas algebraicas, ex qua quidem difficilius æquationes pro illis eruuntur, verum hoc ea se commendare potest, quod sit universalis, & omnes, quotquot existunt, curvas satisfacientes algebraicas suppeditare queat. Est illa quidem affinis methodo per rectificationes, a Celeb. D. Joh. Bernoullio detecta, & non difficulter exinde elicitur. Dependet scilicet ea ab inventione curvarum diametro & cuspide in vertice gaudentibus; quas curvas possibiles omnes cujusvis ordinis cum invenire in promtu fit, omnes trajectoriæ reciproez algebraicz possibiles inde elicientur. Cum enimomnes trajectoriz algebraicz inveniri queant, ex curvis rectificabilibus diametro & vertice in diametrum perpendiculari præditis, ejusmodi vero curvæ omnes fint evolutæ totidem curvarum algebraicarum cuspidatarum & diametro instructarum, hinc quoque trajectoriz reciproca reperientur, hoc nempe modo, (Fig. 6) Sit CAM curva ejusmodi ouspidata, AB ejus diameter, ducatur A Q eidem normalis, & fumtæ pro lubitu abscissæ A P ducatur respondens applicata PM, ducatur radius MS circuli osculantis curvam in M, erit punctum Sin evoluta A S, eritque M S= curve AS. Si itaque radius MS circa centrum S moveatur in SN ita ut fiat diametro AB parallelus, erit punctum N in trajectoria reciproca, cujus axis conversionis erit linea AB. Sequenti vero modo zquatio pro ca reperietur, data zquatione ad curvam A M. Dicantur AP, x. PM, y. AQ, t, &QN, z. Sit brevitatis gratia ds= rdx'+dy', invenietur instituto calculo, posito elemento dy. constante, quod sit A Q,  $t=x+\frac{ds^2}{ddx}$  & QN, z=y+

TAB. V. Fig. 6.

ds. ds-dx unde data relatione y ad x, reperiri poterit zqua

tio inter t & z, seu coordinatas trajectoriz reciprocz.

Sunt autem zquationes ad curvas ejus modi cuspidatas ex quovis ordine sequentes. I. Ex ordine tertio, a + by. xx = y + ey . II Ex ordine quarto, a x + b + c y + e y y. xx = y + fy + g y . Sunt scilicet in zquationibus generalissimis ad cujusvis ordinis curvas omittendi sequentes termini. Primo illitermini In quibus continentur potentiz ipsius x imparium exponentium. Secundo terminus in quo merz constantes, & tertio terminus in quo y unius tantum est dimensionis. Cum autem ex istis zequationibus difficulter ad zequationes pro trajectoriis reciprocis perveniatur, etiamsi ez admodum faciles atque simplices reperiantur, operze pretium esset, si quis ad ulteriorem rei analyticz promotionem, perpendat, quomodo minori negotio zequationes pro trajectoriis reciprocis, determinatis t & z in x & y, dataque insuper relatione inter x & z, erui possent, quomodo exterminata alterutra x vel y, altera quoque exterminanda sit, atque zequatio, quam nonnisi t & z una cum constantibus ingrediantur, inde elici possit.

JO. HENR. A SEELEN, SS. THEOL. LIC. ET Gymn. Lub. Rect. Selecta Litteraria, quibus varia Sacra, Civilia, Philologica, Philosophica ac alia continentur, libri MSS. rarissimique accurate recensentur, & præ reliquis notabilia ex iisdem suppeditantur. Editio secunda, novorum speciminum Pentade multisque accessionibus aliis aucta.

Lubecz, fumpt. Petr. Bæckmann, 1726, 8.
Alph. 2 pl. 8.

CL. Autor, apum ad instar, quotidiana diligentia ex rarioribus monumentis, quasi ex optimis sloribus, loculos suos complere annisus, in communes quoque usus, quæ prodesse judicat, liberalissime essert. Selecta hæc maximam partem sunt Programmata in Gymnassi Lub. solennioribus actibus edita, totusque horum numerus XXV observationibus continetur. Alteri huic editioni se multa inseruisse, in nova Præsatione satetur, quam altera, quam priori editioni præmiserat, excipit, de moderato rei litterariæ studio. Primum locum in Selectis his concessit pleniori notitiæ Bibliothecæ Hispanicæ Nicolai Antonii, Equitis S. Jacobi Regiique Consistrarii, cujus vitam & scripta recenset, & eundem 1617 natum & 1684, contracto multo ære alieno, denatum esse, commemorat. Inter scripta ejus eminet, quam Seelenius his recenset, Bibliotheca illa, quam in veterem & novam distinxis,

P. 4.

qua-

# MENSIS SEPTEMBRIS A. MDCCXXVII. 413

quarum hzc quidem Autore adhuc superstite, illa vero demum 1696, Autore jam fatis functo, lucem adspexit. De hac quidem nos quoque diximus in Actis, nec est, ut repetamus cum Nostro fpecimina e Bibliotheca Nova depromta, laudes nempe immodip.34. fqq. cas Ximenii Cardinalis & Ariæ Montani vitam & scripta, quæ recenset, ut alia taceamus. Sequitur II recensio rarissimorum librorum Mich. Serveti de Trinitate. Præmissis variis testimoniis 52. de raritate libri hujus, de vita & fato Serveti Noster varios affert 57.2 Autores, annumque supplicii 1553 non 1555 fuisse, docet, & de ipso ut blasphemo, non ut hæretico, mortis pænam esse sumtam, 1 3 . judicat. In libro de Trinitatis erroribus, 1531 edito, Servetus contra Trinitatem, duas item naturas in Christo, aliaque sanctæ sidei dogmata insurgit, imo Cl. Autor autumat, ipsum Servetum fol. 36 jam prælusisse Christophoro Sandio, quod Spiritus S. sit cho-64. rus angelorum; quod tamen non adeo liquidum arbitramur. Re-66. fqq. censet & cadem quasi opera Serveti Dialogos de Trinitate 1531 editas, in quibus Servetus eadem, quæ in præcedenti libro, propu-An liber Thefaurus anima Christiana, Serveti nomen 70. præserens, & a Mennonistis magno in pretio habitus, hujus vel alterius cujusdam Serveti sætus sit, in dubio relinquit Noster, 77. fqq. alterius etiam rarissimi Servetiani libri, Christianismi restitutio dicli, mentionem faciens. III de Hermanni Korneri, M. Theol. & Lubec. Sec. XV in comobio Dominican. lectoris, Chronico MS. disserit, in quo historia Biblica, Romana & recentior expomitur. Inter alia libere Kornerus fatetur, Johannem VIII Papam 88. fq. sæminam suisse, & H. de Hervordia id ideo silentio præteriisse, ne forte seculares literas scientes scandalizentur. Hic vero No-99.fq. ster cum eruditis communicat specimen variantium lectionum hujus MS. quas cum editione Cel. Eckardi contulit. Sie IV e Mf. Detmari Chron. Lubecensi excerpta sistit: qui Detmarus qui-134. [qq. dem non satis indicavit, quis suerit, cum Cl. Mellio tamen Noster conjicit, cum Lectorem ad D. Catharinam fuisse, & circa A. 1387 hoc Chronicon conscripsisse. Cl. Seelenius hac occasione vari-142. 28 variorum de nomine Lubeca conjecturas promit : & deinde, 135.fq. præmissis nonnullis generalioribus, varia Ecclesiastica ex illo. MS. recenset. Inter alia de secta Pastorum 1251 Lubecæ clero Pa-149.19. Fff 3 pxo

pro se opponentium, & de Flagellantibus nonnulla hic exponit Ex historia quoque Literaria de Richardo de S. Victore, Bernhardo, Lombardo, Joachimo Abbate Calabriz, it Academiis, Erfurtensi & Gryphica, quædam refert. In quibus memoratu digmum est, quod Joachimus ille asseruerit, tempus durationis mundi respondere literis Alphabeti, ut quælibet litera centum comprehendat annos: ex qua hypothesi cum Joachimus asseruerit, Christum sub Hesse natum, Autor MS. colligit, se vivere sub X; vi-160 fqq. xit autem Detmarus Sec, XIV, ut terminus mundi, a Joachimo constitutus, jam præterierit. V de rarissimo Codice Bibliorum Luthe-184 sqq. ri, dialecto Saxon inferior. 1533 impresso, agit. Ex his Biblis multa producit loca, ubi vel Germanica voces clarius, vel pressus Ebræus textus exprimitur, quam in nostris, e. gr. Lev, XVI, 29, הענר את-נפשתיכם fchole go jume Geelen bemodiaben, i. a. animas vestras humiliabitis. Cob. V, 5. secundum fontes: ne permittas ori tuo. (dat du dyn Flesch jundigen latest) ut carnen tuam peecare sinas. Contra loca non pauca, in quibus Saxoni-201 fqq. cus interpres, male Lutherum deserens, erraverit, subnectuntur. Inter singularia hujus editionis refertur, quod Jer. XII, 6, XV, 10, 202 sq. vox Tyodute occurrit, unde Noster occasionem arripit, de Jodut, qua voce Saxones in inquisitionibus criminalibus utuntur, 204 fq. disserendi. Dictum 1 Joh. V,7 in hac quoque editione desiderari, 211 fqq. notatur, & de similibus codicibus disseritur. VI de rarissimo Codice Bibliorum glossatorum, lingua Sax. Lub. 1494 fol. edito. disseritur, & hae occasione de Lyræ Judaismo, aliisque varia adducus. tur judicia. Profert etiam Vir Cl. farraginem dictorum, in quibus versio hæc Lutheri versionem collustrare queat; e. gr. Gen. איש גבור רול, Dudaim vertuntur Alcunen, Ruth II, ואיש גבור רול, אוש גבור הול, אוש גבור הול, אוש גבור הול, אוש גבור הול, אוש גבור הול אוש בור הול הול אוש בור הול אום בור הול אום בור הול אום בור הול weldig Mann van groten Riedbagen, i. e. vir divitiis potent, &c. E singularibus autem glossis, affert illam ad Gen. III, 16, qua subjectio uxoris exponitur, by vadene to puneabende und to flande, i. 241 lq. e. ut sape te excruciet & verberet; id quod jam Sec. XII Hugenem de S. Victore fere docuisse, Noster notat. VII Caroli M. Homiliarium Spir. 1482 in f. excutiens, longe, plurima de Caroli M. meritis in literas affert, quæ lectu sunt jucundissima. VIII A-

310 lqg. drianum Turnebum veritatis testibus accensendum esse, ex testa-

men:

### MENSIS SEPTEMBRIS A.MDCCXXVII. 4R

mento ipsius probat, quod integrum exhibet, variaque simul de . Grotii aliorumque religione obiter tangit. IX MS. Chron. Dithmarficum Jo. Detlefi, cui scribendo is 1634 initium fecit, recenfet Cl. Seelenius, multa hic Civilia, Ecclesiastica, & Litteraria enotans. X Hippolyti Marraccii Bibliothecam Marianam curatius P-354 [94. delineat, Autorumque, qui in B. Mariæ Virginis laudem quicquam scripserunt, nomina & scripta huc spectantia sedulo annotat. XI Bibliorum lingua infer. Sax. Halberstadii 1522 vulgatorum notitiam exponit, cujus versionis Autor, sacris licet Romanis initiatus, fæpe admodum Ebræum textum pressit, e. gr. Gen. XXIV, 53. gulden Gerethe, vas aureum, vertitur, Gen. XXXIV, 25, trimeliden, fidenter, &c. Fatetur tamen Noster, quod hac editio cum superius recensita Lubecensi valde conveniat, ut Confingius non male judicarit, Halberstadiensem e Lubecensi esse expressam. XII Ottonis Sperlingii Comm. MS. de antiquitate 427 sqq. Stada recenset, in quo funt varia memoratu digna, quamvis non neget Noster, vera urbis initia adhuc ignorari. XIII de adornanda Bibliotheca Christiana, sive notitia scriptorum de Christo, confilium aperit, & Alphabethico ordine varios citat Autores, qui de Christo ex professo quædam pertractarunt. XIV Maximiliani I Cxf. Aug. Diploma de instaurandis studiis humanitatis do-Chis illustrat notis. XV MS. Ludolphi Naamani, varia Theolo- 519 sqq. gica, Juridica, Medica complexum, describit. Et Theologica quidem facile Papistam produnt, ubi e. gr. Evangelium, ut Evangelicos feriat, Egenwillion appellat, qua occasione Autor scommatis Rabbinorum meminit, qui Evangelium vocant vel ערון גיליון, vel ארן גליון, quafi librum peccati aut perverfitatis. XVI, XVII, XVIII, XIX, Sapplementa ad Michaelis Maisaire Annales Typographicos ex libris Lubecæ ante Sec. XV editis suppeditat; que hic repetere velle, nimis esset prolixum. XX Petri Calanna Philosophiam Seniorum, Sacerdotiam & Plazonicam, Panormi 1599 editam, recenset. Hic liber, ut vel titulus docet, Platonicam Philosophiam Aristotelicæ longe præsert, atque adeo homini animam, spiritum & corpus tribuit, & ex aqua & igne hominem regenerari, evincit. XXI Pracocis ingenii 719 fqq. pueri Lubecenfis, Ch. Henr. Heineken, tistit elogium, de cujuspueri A.

398.

555 fqq. -

488. fqq.

693 fqq.

4.

ri A. 1721 nati, & 1725 denati, vita cum alias satis constet, non est ut multa hine excerpamus. XXII de Casparis Ammani Psalp. 732 sqq. terio rarissimo agitur. Hæc Psalterii versio ex Ebræo sacta, prodiit

Aug. Vind. 1523, ex qua h. l. nonnulla specimina exhibentur, v.c. Pf. I, 2, sondern un dem Gesat Gottes ist sein Begerung; Pf. II, 7: Ich wird erzölen das Gesat Gottes, Gott hat gesagt zu mir, mein Gun bistu, ich hab heut geadelt dich, ubi adeln pro gignere dici,

748 sq. Noster observat. XXIII MS. quoddam Alchymisticum, repetitis contentorum titulis, brevissime Noster recenset, ac contra eos, qui vel Apoc. II, 17, vel in Cantico Canticorum philosophice explicato, quod MS. exstat in Bibliotheca Krasstiana Ulmensi, lapidem Philosophorum describi putant, item qui Symbolo Apost. abusi, Symbolum Philosophorum super lapide inforum inde conficiunt, in-

fionum in decreta conventus Dordraceni, Notitiam Autor nobis impertit, Malderi responsiones ad præcipua Dordracenorum argumenta resert, & interalia indicat, Wolfburgum in Observ. ad N. T. sateri, quod, ut locus Ebr. V, 7, ubi Malderus vocem eu Na

777 Besav metum vertit, interpretandus sit, ignoret. Denique XXV
799 sq. de Conrado Vorstio nonnulla disserens, orationem R. Winwoodii,
R. Angliæ ad Belgas legati, qua errores Vorstianos, ab ipso Rege
ex ejus scriptis collectos, proponit, integram exhibet, una cum
epistola R. Angliæ ad Winwoodum, qua eam comprobat. Hæ,
ut putamus, B. L. salivam movere poterunt, ut Seelenii librum
ipse evolvat, & ejusdem consutationem Hypotheseos Enigmatico-Biblicæ, quam ipsum parare scimus, avide exspectet.

JO. HENR. A SEBLEN, SS. THEOL. LIC. ET Gymn. Lubec. Rect. Selecta Nummaria, quibus variæ res, Sacræ, Civiles, ac Litterariæ, imprimis Lubecenses, illustrantur.

> Rostochii, sumtu M. C. Schwechtenii, 1726, 8. Plag. 6 ±.

Conjunxit hoc libellulo Cl. Seelenius sex Programmata scholastica, qua separatim antea emiserat ad illustrandos aliquot quot nummos. Primo scilicet decem exhibet nummos in totidem Consules Lubecenses cusos inde ab A. 1636 usque ad A. 1717. Secundo disserit de studio conservandi religionem per nummos. non solum ethnicorum nummos memorans illos, in quibus Deorum fit mentio, sed etiam Hebraicos, in quibus cum personz religiosz, tum etiam res sacræ & loca sacra repræsentantur. Ad nummos Christianz religioni dicatos progressus, postquam adulterinos illos, qui Christum exhibent, rejecit, commemorat nummos Hussi memoriz consecratos, itemque Lutheri, addito promisso, se alio tempore id argumenti expositurum esse uberius... Tertio pro specimine Historia literaria ex nummis illustrata producit & illustrat tres nummos in honorem Aristotelis, Hugonis Grotii, & Joannis Hevelii cusos: simul tamen docens, primum horum nummorum inter adulterinos rejectum fuisse a Cl. nostro Collega, Heumanno, in Actis Philos. T. III p. 70 sqq. Quarto exhibetur nummus in honorem Nicolai a Bræmsen, Confulis Lubecensis , A. 1537 cusus. Quinto illustratur nummus A. 1710 cusus, quatuor Lubecensium Consulum facies exhibens. Sexto denique occasione similis nummi Cl. Autor, cujus singularem industriam jam plures libri in his Actis laudati loquuntur, sistit inscriptiones nummorum, memoriz M. Jo. Casp. Schadii, Theologi, & Jo. Alb. Fabricii, Polyhistoris, dicatorum, cognitu haud fane indignas. Una ex hujus libelli plagulis plerosque hic tractatos nummos zri incisos exhibet admodum eleganter.

CHRISTOPH. AUG. HEUMANNI POECILE, sive Epistolæ miscellaneæ.

# Tomi II Liber III.

Halz, in officina Rengeriana, 1727, 8.

Plag. 1.0 DRima hujus libri Dissertatione, quis sit ille Ezechielis prophe-I tz Gogus & Magogus, inquiritur, statuiturque, capite hujus prophetæ trigesimo octavo exhiberi excidium reip. Judaicæ per Romanos, & capite sequenti excidium religionis Romanæ sive ethniez per Christianos factum. Addit Cl. Autor, vetustissimos jam

Ggg

fam Theologos per Gogum significari indicasse Romanorum imperium, idque recte fieri, e Genes. X docet. Diff. II illustrat verba Christi Joan. X, 8: Omnes, qui ante mevenerunt, fures sunt & latrones, corumque confirmat sententiam, qui hunc in modum ea interpretantur : Omnes, qui ante me venerunt & pro Messa voluerunt baberi. Commendat hac occasione & pluribus exemplis illustrat distinctionem propositionum in absolutas & relativas. Hinc locum illum Actor. II, 3, confiderat, de quo nuper tres prodierunt disputationes, Soleichtii, Wokenii, Eckhardi : statuitque, hunc inesse verbis Lucz sensum, ante descenfum Spiritus S. in Apostolos his contigisse divinitus ecstasin, eaque correptos eps vidisse linguas veluti igneas per conclave sparfim volitantes : tandemque ignem illum, qui anten dispersue circumvolitare videbatur, resedisse in capitibus Apostolorum, tanquam symbolum demissi in cos sancti Spiritus, ipsosque impertituri dono linguarum. Ultimo loco integritatem vindicat loc Joan. XI, 35, ubi quidam putarunt excidisse voculam xor. Tertia Differtatio exhibet Hieronymi inclytam illam ad Magnum eratorem epistolam, tum ex codicibus partim manuscriptis, partim ultimæ vetustatis excusis emendatam, tum annotationibus afiquot philologicis illustratam. Qua occasione etiam ignotum Pauli Deum Actor. XVII, 23, Cl. Autor contemplatur, non folum versionem Germanicam ita corrigens: einem unbefannten Gotte. fed etiam eos refellens, quibus visi funtautores illius inferiprionis in animo habuisse verum illum & unum Deum. Quarta Dis--fert. exhibentur emendationes aliquot Prudentii, Balilii M. & Hieronymi: & appendicis instar eruditis interpretanda proponuntur hæc verba Lutheri der bic mibi fuit everberatus a linguis tertiis. Quarto loco particula itaque, hoc est, & ita, Tursellino ejusque commentatoribus præterita, illustratur exemplis non folum perspicuis, sed etiam difficilioribus, ad quæ hæse runt Viri doctiffimi. Adjungitur vita Gottfridi Gleitsmanni, Lycei Cizensis Rectoris optime meriti, non ita pridem defuncti. Sexta Dissert, de serpente Paradisiaco agens, primo ostendit, Mosem satis perspicue significare, eum suisse Satanam: deinde solvit quæstiones illas duas: cur non tota cohorrnit Eva ad alloquium Grferpentis? cur sermones cum comiscuit? Genes. IV, 23, 24, nova interpretatione illustrat. Septima Dist. plura Virgilianz Aneidos loca partim emendantur, partim explicantur. Accedit emendatio Livii Hb.I cap. 34, Octavo loco Justini perobscurus locus lib. II,3, 8, emendatur, funulque, quod in præstantissimo illo Fabri Lexico omissum est, multis & Grzcis & Latinis exemplis docetur, legatos dici consuevisse legationes. Nona Dist. aliquot hymni facri Germanici illustrantur, ac simul statuitur, Ephef, V. 14, (qui locus tantas interpretibus offudit tenebras, ) exhiberi tres versus Anacreonticos ex cantico quodam ecclesiastico. Decima Diss.docet, duas exstare editiones Fastorum Academia Lovaniensis Valerii Andrez: ac gaudet Cl. Autor, sibi in sententia de Nicolaitis ex hæreticorum catalogo expungendis Celeb. Janum, Theologum Wittenbergensem; ac in interpretatione loci Rom. IX, 15 fqq. Celeb. Buddeum, Jenensem Theologum, assensisse, novasque istas fententias suo munisse suffragio. Postremo quis sit Autor libri fubtitulo Lutheri ante Lutheranismum emissi, manifestum facit. Undecimus locus dicatus est Excerptis ex Berneggeri epistolis exaratis ad Lud, Lucium, Mart. Opitium, Frid. Spanhemium, Glaferum, Forstnerum, Hohenfelderum, Vossium, Marescotum, Rebhanium, Schickardum, Jac. Gothofredum, Gronovium, Freinshemium, Diodatum, Lingelshemium, Rauscherum, Hug. Grotium. Pari modò fequuntur excerpta ex epistolis ad Bœclerum scriptis a Jo. Val. Andrez, Buxtorfio, Freinshemio, Grono. vio, Boxhornio, Buchnero, Jo. Khodio, Loccenio, Schradero, He nisio, Styrzelio, Scheffero, aliisque. Decima tertia Disfertatio docet, in secunda Joannis Apostoli Epistola per ἐκλεκτήν κυρίων describi Christianam mulierem, nomine Cyriam. Demonstratur igitur, non solum apud Grzcos id nominis in usu fuisse, sed etiam inter Romanorum nomina propria reperiri Dominos & Dominas. idemque apud Germanos fieri ac Syros. Decimum quartum loeum occupat Disputatio Academica de miraculis Imp. Vespasiani, qua contenditur, ea deberi soli solertiz cum ipsius Vespasiani, tum etiam sacerdotum Ægyptiorum. Ultima in hoc ordine est Dissertatio de noto illo Petri Lotichii poetz fomnio, quod non prophetieum, sed mere poeticum fuisse, eique occasionem esse przbi-Ggg 2

tam a Magdeburgensi obsidione seculo XVI sacta, satis perspicue ostenditur.

SUMMA BREVISSIMA UNIVERSALIS
Theologiæ, Speculativæ, Dogmaticæ, Positivæ, Moralis, &c.
assertiva locutione composita a CACCIATURO ARACHIEL, Missionario Apostolico Armeno.

Romæ, typis Hier. Mainardi, 1726, 4.
Alph. 1 pl. 15.

DEv. Autor in Dedicatione ad Cardinales facræ Congregationis Il de propaganda fide scripta docet, se Romam ab iis vocatum esse ad prædicandum anno Jubileo verbum Dei in lingua Armena, & ad docendos Christianam doctrinam Armenos, hoc Jubileo Romam confluentes, corumque audiendas confessiones pænitentiarias. Id dum fecit strenue, simul composuit Theologiam hane Scholasticam, simplicissime ejus dogmata cum speculativa, tum moralia, proponens, & verboso dicendi genere lectoribus inculcans. Totum opus exscriptum est literis admodum minutis, alte rum tantum foliorum impleturum, fi mediocris magnitudinis literis uti libuisset typographo. Ceterum cum non eruditis scriptus fit hic liber, sed Scholastice Theologie tyronibus, non est, quod ejus descriptioni diu immoremur. Ut tamen methodus Autoris cognoscatur, tria decerpemus capitula, non dubitantes, his lectis nottros lectores secum cogitaturos esse: Obe, jam satis est. En igitur primi Capitis primum paragraphum: Theologia est sermo & locutio de Deo. Instruit bominem in iis, qua spectant ad Deum. Sicuti scientia naturalis est ca, que tractat de natura, & de eis,qua spectant ad naturam; ita Theologia est scientia, que tra-Etat de Deo, & de eis, que spectant ad Doum. Desiderabilior est Theologia, quam scientia naturalis, quia desiderabilius est, scire de Deo, qui est creator noster & sinis noster; quam scientia, que est de creaturis. Desiderabilior est domina, quam serva. Theologia domina: scientia naturalis quarenda, ut serviat Theologia. Theologia quarenda, ut serviamus Deo. Hac efficit,ut lux Evangelica clarius illucescat nobis. Hac sapientia sapientia. Primus para-

paragraphus Capitis LXXII, de locutione cum Maria inscripti, ita ·fluit: In boc Capite sermonem tecum habeo, o sacratissima virgo Maria. Summopere desidero te una vice videre. Felicem me ha--berem, site una tantum vice viderem. Non vidi te in tua specie, -fedpretiositatem tuam novi ex sacris literis de te loquentibus, ex sancta matre Ecclesia, te mirifico magnificante, ex sanctis Patribus, te magnis elogiis, encomiis & laudibus efferentibus, & ex Sanctis specialiter te diligentibus. Ex bis omnibus formavi speciem, te pretiosissimam mibi representantem. Secundam banc meam imperfectam de te formatam speciem, inveni te ita amabilem, ut verbis exprimere non possim. Suavitas mea, quam gusto secundum banc meam debilem & imperfectam speciem, ita magna est, ut non possim significare, nist ei, qui gustat talem suavitatem, ut per suavitatem, quam gustat, agnoscat suavitatem meam. Ita magna est suavitas tua, ut valeam dicere: Tu suavitas mea, tu dulcedo men, tu cibus meus, tu potus meus, tu bortus meus, tu divitiæ mea, tu bonor meus, tu thefaurus meus, tu folatium meum, tu gaudium meum, tu latitia mea, tu jubilum meum,tu refugium meum, su protectio mea, tumater mea, tu filia mea, tu soror mea, tu consolatiomea, tu siducia mea, & tu hareditas mea. Denique centefimi ejusdemque ultimi Capitie, quod de Paradiso agit, hoc est exordium: Paradisus est status includens omnia desiderabilia & optabilia bona, & excludens omnia formidabilia mala. In paradifo possessionnium bonorum; & exclusio omnium cruciatuum & omnium tormentorum. Paradisus contrarius inferno. In inferno damnati privantur bonis. In Paradifo beati possident bona. In inferno torquentur & cruciantur iniqui. In paradiso lazantur & exultant justi. In inferno captivitas, in paradiso libertas. In inferno vincula, in paradiso ornamenta. In inferno tencbra, in paradifo splendor. In inferno stridor dentium, in paradiso nullum termentum. In inferno fator, in paradiso suavissimus odor. In inferno fames & sitis, in paradiso saturitas. In inferno inquietudo, in paradiso requies. In inferno turbatio, in paradiso pax & tranquillitas. In inferno confusio, in paradiso ordo. inferno vermis mentes crucians, in paradiso visio beatifica dele-Hans. Ininferno ignis crucians, in paradifo lux latificans. In Ggg 3 171inferno supplicium aternum, in paradiso vita aterna. In inferno semper nox, in paradiso semper dies. In inferno desperatiobeni, in paradiso nullus timor mali. In inferno setus, in paradiso gaudium. In inferno dolor, in paradiso delicia. In inferno miseria, in paradiso felicitas. In inferno damones immanissimi, sevissimi & crudelissimi tortores, in paradiso sancti Angeli, survissimi & amabilissimi socii,

GODOFREDI HOFFMANNI, D. ET PROfessoris Tubingensis, rel. Commentarius in Augustanam Confessionem coterosque Ecclesiae nostratis libros symbolicos.

Tubingz, apud Theod. Mezleri viduam, 1727, 4.
Alph. 2 pl. 4.

"Um libri Ecclesiæ Evangelicæ Symbolici, atque inter ece ha ugustana maxime Confessio, non sine singulari Numinis dire ctione conscripta, puriorem doctrinæ cælestis veritatem e san Ctioribus litteris haustam exhibeant, sedulaque corundem lectio, iis prefertim, qui ad munus aliquod publicum in Ecclesia olim obeundum formari atque præparari debent, necessaria admodum fit atque utilis; non abs refuturum existimavit S. R. Autor, fi post alios fuccinctam iple in Aug. Conf. Commentationem luci publicz exponeret, inque ea typum verz doctrinz in LL. Symbolicit comprehense cultoribus Theologiz tanto plus inculcaret, quanti magis, utiple in dedicatione scribit, novaturienti boc feculo ventrabile piis mentibus Orthodoxia nomen vilescere & ludibrio fere baberi videmus. Institutum vero, quod fibi sectandum in hoe opere proposuit Cl. Autor, non hocest, ut prolixum in Ecclesia nostræ Symbola Commentarium conscriberet, quod pridem egregie prziliterunt Viri de puriori cotu meritifimi, Arcularius, Balduinus, Calovius, Gerhardus, Grauerus, Schmidius, Pappus, Ofis ander, Hutterus, Menzerus, alii; sed ut ea, que ab illis suse elata funt, in concinnum aliquod Compendium redigeret, facemque adeo facrarum litterarum Cultoribus in illorum lectione occupais preferret. In Prolegomenis Autor, premissis, que de Ll. Sym

Symbol. autoritate, necessitate, subscriptione aliisque id genus tradi folent, ad ipsam tractationem de Symbolis Apostolico, Niczno-& Athanafiano descendit, atque Augustanz imprimis Confessio. nis historiam paucis pandit, eaque, quæ de variis ejusdem editionibus atque versionibus notatu digna se offerunt, breviter edisserit. Ubi tamen, ut de recentioribus A.C. editionibus nihil jam memoremus, vetustissimam ejusdem & Apologiz editionem, Tubin-A. MD XXXV typis exscriptam, itemque Conventum Naum-Jurgensem ab Ordinibus Protestantium A. MDLX Linstitutum, in quo de genuina A. C. editione, quam invariatam dicunt, servanda, nec variata tamen reprobanda, actum fuit, Autorem filentio prateriisse vidimus. Circa ipsam denique LL. Symbol. expositionem hanc methodum servat, ut, leviter tactis quæ ex historia ad inlustrandum titulum atque præfationem A. C. repetenda veniunt, fingulos ejusdem artículos ordine percurrat, ea, quæ de uno eodemque doctrinæ argumento in LL. Symb. fæpius diversis locis repetita occurrunt, in unum colligat, pracipua fidei dogmata dilugide exponat, & vel maxime difficultates passim forte occurentes tollat, dubiaque a dissentientibus, Laurentio imprimis Forero, Foanne a Daventria, Card. Bellarmino, Th. Henrici aliisque mota solide solvat, ita quidem, ut in allegandis concordiæ paginis editionem Rechenbergianam, que scilicet omnium manibus verfatur, utique sequatur. Præteres id quoque sibi negotii impositum effe credidit Autor clariffunus, ut mutationes in A. C. a Philippo Melanchthone factas in Reformatorum, quos vocant, gratiam, qua tamen, paucis exceptis, magni ut plurimum momenti haud fant, eum cura annotaret, succinclamque nonnullorum veteris Ecclefiz hzreticorum, a quibus LL. Symbolici abhorrent, notitiam tironibus suppeditaret, atque egregiam imprimis Augustanam Confessionem inter atque Wirtembergicam, que peculiare Wirtembergica Ecclesia Symbolum est, atque nomine illustrissimi Wirtembergiz Ducis Domini CHRISTOPHORI A. MDLII, a d. XXIII Januarii Congregationi ad Tridentinum Concilium præfenti oblata fuit, harmoniam, adductis ipfis ejusdem verbis oftenderet. Cum vero in Confessione, quam diximus; Wirtembergica rel ejus Apologia de nonnullis doctrinz capitibus vel plane nihil.

vel pauca saltim annotata sint, Cl. Autor excerpta quædam ex scriptis Joannis Brentis articulis quibusdam subjunxit, quæ de doctrina Ecclesiæ Wirtembergicæ, cujus is interpretentegit, luculenter satis testari possunt. Superessent singularia non nulla passim in hoc libro obvia, a quibus tamen recensendis propter instituti brevitatem jam abstinemus; id unum adhuc notantes, Cl. Autorem in explicandis prioribus A. C. articulis prolixiorem suisse; in reliquis vero expediendis certis, ut ipse ait, de causis brevitati slue duisse.

THEODORI HASÆI, SS. THEOL. D. ET PROFitemque Ecclesia ad D. Virg. Pastoris, Dissertatio bistorico-theologica de monumento Paneadensi.

Bremæ, typis H. C. Jani, 1726, 8.
Plag. 10.

Ribus Capitibus Max. Reverendus Autor complexus est, que dicenda habuit de monumento Paneadenfi, commemorato ab Eusebio Hist. eccl. lib. VII cap. 18. Primo scilicet , postquam ipsam historiam ex Eusebio recitavit, nominatim producit veteres, qui post Eusebium idem retulerunt, ponens etiam ob oculos tot narrationum diversitates. Meminit item epistolæ, quam semina ad Herodem regem scripsisse fertur ad impetrandans libertatem ponendæ statuæ: quam quidem epistolam vo 9 écas convincit abunde. Nec illos præterit, qui dejectama Juliano Imp. fuiffe illam statuam, perhibent. Ultimo loco copiose ugit de urbe Paner de & pluribus ejus nominibus, observans, nullam occurrere urbem tot infignitam nomin bus. Secundo Capite hanc narrationem severe examinat, pramissis de ea sententiis cum Pontificiorum, tum Lutheranorum & Reformatorum. Ac illos quidem ostendit uno ore eam defendere & propugnare: e Lutheranis paueos, e Reformatis multos eam e cenfu verarum narrationum ejecisse, docet. Quod si vel maxime vera esset hæe narratio, tamen inde male a Pontificiis probari cultum facrarum imaginum; ma--nifestum facit. Tum, nullam ab illa sæmina Christo positam suisle statuam, ex eo evincit, quod nec potuerit id facere, quippe pau-

per-

### MENSIS SEPTEMBRIS A.M DCCXXVII. 425

percula; nec voluerit, quippe Judza, gentis suz more imagines aversans. Addit, nec Judzos al passuros suisse, nec eshnicos in cam statuam non fuisse sævituros. Observat etiam, neminem hujus rei mentionem fecisse ante Eusebium, qui tamen & ipse loquatur dubie; & post Eusebium perpaucos injecisse illius statuæ mencionem. Illud tamen concedit, imo defendit, talem statuam, qua-1em descripsit Eusebius, Paneade exstitisse. Admiraculosam herbam quod attinet, que statuz illi accrevisse dicitur, flatuit Cl. Autor, vix quidem potuisse ei non accrescere herbam, sed volgi fabulam, non veritatem, tradere Eusebium, cum miraculosas ei vires Capite tersio originem fabulæeruit, ostendens, in honorem Hadriani Imp. positam hanc suisse ab ethnicis statuam. Hoc fine demonstrat plurimis exemplis, fimiles Paneadensi illi Patuas ponere consuevisse civitates Principibus euepyérauc. Eam in reme nummariæ rei scriptoribus plurimos profert nummos, in quorum multis etiam titulus Restitutoris occurrit. Speciatina nummos Hadriani gloriæ dicatos adducit, in quibus vocatur restisutor Achaja, Africa, Arabia, Asia, Bithynia, Gallia, Hispania, Italia, Macedonia, Mauritania, Nicomedia, Phrygia, Sicilia: oftendens fimul, quantum in plurimas urbes benignitatem expromserit hic Hadrianus, quantisque ideireo affectus fuerit honoribus. Nec proinde mirandum putat, ei idem accidisse a Paneadensibus, przsertim cum notum sit, eum szpius in Syria & Palzstina fuisse, & in ipsa urbe Paneade. Observat præterea, forma, barba, & voftitu fimilem Christo fuiffe Imp. Hadrianum: ut adeo facile image Hadriani pro Christi haberetur effigie. Cum etiam Hadriano cognomen σωτήρ ., itemque Dei, fuerit tributum. hine factum esse credit, ut, deleto Hadriani nomine, statua illa Christo videretur esse posita. Id quo minus dubites, similium errorum, qui circa veteres contigerunt statuas, exempla producit. Denique ingenii experiundi gratia & Latinas exhibet & Græcas inscriptiones, quarum una quo minus illi flatuz incifa fuerit, nil obstare existimat. Imo aliam quoque Latinam inscriptionem ab se contextam profert, quam censet a muliere illa Paneadensi non ins epte inscribi potuisse statuz Christo dicatz. Illud neutiquam przrecire debemus filontio, quod Cap. III f. a tradit, Dallaum pri-Hhh mun

mum suisse tam acutum, ut videret, illam statuam non suisse simuliere Evangelica positam, sed ab ethnicis; Jac. Gothosredum vero longius provectum animadvertisse, statuam hanc exhibere ipsius urbis Paneadis simulacrum, cui ab Imperatore aliquo salus sua restituta suerit. Colophonem itaque selicibus hisce conjecturis imposuit Cl. Autor, ipsum illum Imperatorem nominam, camque sententiam tantis doctrinæ variæ luminibus illustrans, ut gratiæ agendæ videantur Eusebio, qui errore suo occasionem probuerit essundendis tantis reconditæ eruditionis opibus.

AN HISTORICAL AND CRITICAL ACCOUNT of the Life and Writings of Mr. William Chilling worth &c.

h. e.

RECENSIO HISTORICO-CRITICA VITA & scriptorum GUILIELMI CHILLINGWOR-THI, Ecclesia B. Maria Sarumensis Cancellarii.

Londini, apud Thomam Woodward & Joh. Peele, 1725, 1

Alph. 1 pl. 3.

"Vilielmus Chilling worth, Guliela i filius, Oxonienfis, anno I salutis 1602 natus, & a Guilielmo Laud, qui Archi-Episcopus Cantuariensis post hac evasit, e sacro sonte susceptus est. A teneris literis innutritus, cum Græcis, tum Latinis, tanta ficilitate Classes Logices, & Philosophia transcurrit, ut sub finem A. 1 23 Magister in Artibus, & d. 10 Junii 1628 Collegii Trini tatis Socius crearetur. Sacris se imprimis mysteriis dicaverat, in quorum studio adeo profecit, ut celeberrimus sui temporis Anglicanz Ecclesiz Theologus suerit habitus. Sed intra solius Theologie fines ægre se continens, Mathematica quoque tra-Clavit, nec spernendus Poeta fuit. Amicis usus est Lucio Carzo, Comite Falcklandiz, Johanne Halesio aliisque, prz czteris autem Gilberto Sheldono, qui Juxono in sede Cantuariensi faccessit. Strenuus, pro more ejus seculi, Disputator, puer adhue cum condiscipulis, adultior cum Romanz factionis emissariis qui sub Jacobo & Carolo I licentius quam fas crat, Angliam per-

4 12

\_vaga-

## MENSIS SEPTEMBRIS A.MDCCXXVII. 427

ragabantur , congredi gestiebat. Erat inter hose samosissimus Jesuita, Johannes Fisherus, industrius proselytorum suz religio nis venator, qui cum multum Oxonii versaretur, præstantissimum quemque studiosæ juventutis, & inter hos quoque Chillingworthum, disputando aggrediens, tanta subtilitate gravissimum Romanistarum locum topicum de necessitate judicis infallibilis viventis in rebus fidei, juveni commendabat, ut is; quod ad Sophistæ argumenta reponeret, statim non invenient, supposita' semel has necessitate, facile induceretur, ut crederet, judicem islum infallibilem in Ecclesia Romana inveniri, adeoque hanc veram esse Ecclesiam. Quanta animi alacritate Chillingworthus ab Anglicanæ Ecclesiæ communione ad castra Romanz religionis transfugerit, quantaque persuafione doctrinam Jesuitæ susceperit, satis apparet ex literis ejus ad amicum suum Gilbertum Sheldonum tune scriptis, cui inter alia has duas quæsliones serio pensitandas proponit: 1) An non ex Scriptura S. exPatribus, ex sana ratione, tum etiam ex bonitate Dei & necessitate hominum, evidens sit, quod oporteat esse Ecclesiam quandam in rebus fidei infallibilem? & 2) An ulla societas mortalium, prater Ecclesiam Romanam, certa autoritate, vel quovis alio modo, privilegium infallibilitatis in rebus fidei possu sibienteribuere? Interim Fisherus, quo prædam suam tutius servaret, Chillingwortho persuaserat, ut in Artesmm ad Collegium Jesuitarum, quod Duaci habent, se reciperet, ibique Causas & Rationes, quibus permotus religionem Romanam amplexus emt, publico scripto exponeret. Hæc cum audiret Laudus, tunc temporis Episcopus Londinensis, intimis sensibus afflictus, literas tam efficaces ad Chilling worthum hac de re dedit, ut is, perspecta ratiuncularum, quibus seductus fuerat, levitate, Collegium Jesuitarum subito relinqueret, & in patriam A. 1631 reverteretur: ubi a Laudo summa humanitate acceptus, Oxonii, cum proposito in religionis veritatem libere inquirendi, consedita Din animo sufpensns, retandem dextro judicio ponderata, clare perspexit, principia Protestantium & Scripturæ & rationi optime convenire, adeoque ad pristinam fidem rediit, quam public es iterum professus, & colloquiis & scriptis contra Pontificion Hhh 2 malcumascule defendit. Imhis eminet tractams, quo demonstrat, de Arinam de infallibilitate, quam tanti facinnt Romani, neque ve ritatis evidentia, neque certitudine rationis, nec ulla Scripture authoritate niti. Porro duo alii, quibus probat, Ecclefiam Romanam quondam errasse: primo scilicer, cum admitteret infantes ad Sacramentum Eucharistia, statueretque, cos alias falvari non posse; tum etiam, cum publice tueretur Chiliasmum, quam utramque doctrinam Ecclesia Romana, ut falfam & haretienn, hodie damnat. Scripfit præter hæc multa alia, & in his quedam hactenus covendores nut Responsionem ad quinque question nes Peakii, de natura fidei & resolutione ac consequentits sides Protostantium ; 2) discursum de natura sider; 3) qued elsedum fit ab Ecclefia Anglicana difeedere, ob defectum ficecessinis confessorum visibilium, per omnes atates; 4) brevem reform sionem ad quordam textus Scriptura, bunv in finem allegate, at probetur, Ecclesiam effe unam, visibilem, universalem, per peruam & infallibilem. Anno 1635 vero majus opus nolle aggreffus est, quo & principia Romane Ecclesiz fundiam subres ret, & Protestantium religionem vindicaret. Lis orta crat A. 1630 inter D. Potterum Collegii Oxonienfis, quod Reginz vocatur, Præpositum . & Eduardum Knottum Jesuitam, de questione: Num Catholies agant contra charitatem, dum flatuunt, Prott-Stantismum sou fidem Protestantium destruere falutem aternam? Hane quællionem Knottus negabat, edito libello fub rabro : Charity mistaken, i. e. Charitas erronea ; Potterus de firmabat, in responsione, cui titulus : Want of Charity Defectus Charitatis, jure Romanistis imputatus, &c. Cum vero Jesuita non adquiesceret, sed libro Potteri alium iterum opponerer, quem inscripserat: Mercy and Truth, i. c. Misericordia & veritar, sew Charitas a Catholicis propuenate, &c. Chillingworthus, turn Comitis Falcklandir, amici fin, doctifiim opera, tum lectifimorum librorum armario adjutus, hanc litem suam sacere, & Knotto suse pariter ac solide respondendo, causem pro religione Protestantium contra Pontificios accurate dicere constituit. Quisnam suerit knjus conaminis eventus; paulo post videbimus. Accidit codem anno, cum beneficium quod-

quoddam Ecclefiasticum in Anglia vacaret, ut Chillingworthus commendaretur ab amicis Thomæ Coventrio, Magni Sigilli Custodi: Nihil huic accidere poterat gratius, quam occasio hominem, cujus virtutes perspectas habebat, cuique maxime favebat, seu opibus, seu honore augendi : cum a subsidiis omnibus, quibus virtus & cultus acquiritur, videretur tune maxime deftitus. Sed subscribenda erat Ecclesia Anglicana confessio triginta novem Articulis comprehensa, & promittendum, se Libro communium precum, quod nihil eo contineatur verbo divino adversum, in publicis precationibus uti velle. Hie aqua literebat. Infertum scilicet communium precum libro Symbolum, quod valgo Athanafio tribuitur, & fupposititium & verbo revelato contrarium Chillingworthus credebat. In codem libro praceptum decalogi, quod nobis tertium. Anglis quartum est, cum integra illa appendice, qua in Deuteronomii capite vigelimo a commate 8 usque ad 12 exflat, populo prælegi, populisque, Domine inclina corda nostra, ut banc legem observemus, respondere jubetur. Hoc instituto Christiani ad observantiam Sabbathi Judaici obligari; adeoque nec Libram communium precum verback voluntati divinæ convenire, nee 39 Articulis, conscientia falva, subscribi posse videbatur. Tunc Chillingworthus animo angi, dubia cum Sheldono suo communicare, ad amlei solutiones respondere, objectiones objectionibus cumulare, usque eo ut tandem Sheldonus tanta obstinationis pertasur plane, rescriberet : Se quidem neminit, ut contra conscientiam, quambiber erroneum, agat, velle persuadere, nec tamen pruritum contradicendi honorifico conscientia titulo posse appellare; vereri demique, ne amicus bic se ipsum perdat, & pro altera vita partem proficiat. Dum hac agebantur, Eduardus Knottus, farna certion factus. Chillingworthum preparare responsionem ad Librum funn contra Potterum, & caufa diffidens, & judiciam publicum de utroque opere metuens, vili atque infami libello, sub titulo Directionis pravia &c. intervenire decrevit, hoc maxime inflituto, ut odium & contemum Chillingwortho conciliarett Quamobrem imprimis Sociationismi maculam ipfi adspergere, Hhh3

tum religionis mutationem objectare, tum quod causas & ratio nes, cur olim Catholicismum amplexus fuerit, nondum refutarit, vitio vertere, tum ctiam quod 30 Articulis Ecclefiz Anglicanæ subscribere ambigat, exprobrare non erubuit; denique diversa postulata & conditiones circa modum, quo sibi responderi vellet, subjunxit. Interim Chillingworthus Jesuitz intempesiva dicacitate & calumniis minime deterritus, in opere capto gnaviter pergit, quod sub initium A. 1637 jam proxime ad finemperduxerat. At Laudus, qui tune Archi - Episcopatum Cantuaris ensem tenebat, non permisit, ut in publicum prodiret, priusquam a confummatissimis Theologis, Pridzo, Baylzo & Fellio diligenter esset examinatum; Tandem eirea finem A. 1635 liber ille. Oxonii impressus, publice comparuit, titulum præ se serens: The Religion of Protestants a fave Way to Salvation, i. c. Religio Protestantium tuta via ad salutem : sive Responsio ed librum, qui inscribitur : Misericordia & veritas, seu Charitat propugnata al Catholicis, que contrarium probari intenditur; Autore Guilielmo Chillingworth, Artium Magistro in Universe tate Oxoniensi. Ex epistola dedicatoria ad Jacobum I manifestum est, ipsius Regis justu Chillingworthum hanc operam fuscepisse. Quanto vero plausu desensio ista purioris religionis. excepta fuerit, vel inde apparet, quod, licet grandi volumine, in Folio vocamus, comprehensa, nihilominus intra primos quinque: menfes altera vice typis fuit excudenda. Neque Jesuitarum Floydii & Laczi, neque ipfius Knotti, qui pro duce & coryphzo ceterorum se gerebat, infamationes & cavilli, quos in hunc librum evomuerunt, obstitere, quin octava vice hactenus in Anglia fuerit editus. Post publicationem Rex Jacobus & Archi - Episcopus Laudus, excellentissimi tanti operis judices, dignum arbitrati funt ejus Autorem, eui conferrent munus quoddam Ecclesissi. cum cum magna dignitate & amplo reditu conjunctum. Anno igitur 1638 die vigesimo Julii, ad Cancellariatum Beata Maria Sarisberia, una cum prabenda de Brixworth, alias Briklesworth, in Comitatu Northamptonii, Petriburgenfis Diacefeos, Cancellariasus annexa, admiffus & institutus est. Neque time amplique dubi-

# MENSIS SEPTEMBRIS A.MDCCXXVII.

dubitavit omnibus Ecclesia Anglicana Articulis, & singulis in eisdem contentis, volens & ex animo subscribere, ceu patet ex formula, quam Libro subscriptionum Ecclesiz Salisberiensis codem die 20 Julii 1638, subscripsit. Circa idem tempus etiam Magister Xenodochii de Wygstans, nec non veteris Burgi Leyce-Arienfis renunciatus est. A. 1640 ad Convocationem Cleri, quæ codem tempore cum fummo regni concilio, quod Parliamentum vocant, convenerat, Procurator Capituli Salisberiensis ablegatus, Regi fidem suam dextre probavit, quam & in tristibus illie ac turbidis temporibus, que paulo post & Regnum & Ecclesiam affligebant, usque adeo non sefellit, ut scriptis non solum & publicis orationibus, fed manu quoque atque opera rem Principis contra perduelles adjuvarit. Interea cum intestino bello omnia flagrarent, nonnulli rigidiores verbi Ministri, parliamenti protectione fulti, aliud pugnæ genus ciebant, non tantum contra Episcopatum & Liturgiam, sed contra optimos quosque Theologos Ecclesia Anglicana, quos omnes, imprimis vero Laudum, Potterum, Halefium & Chillingworthum, ut in vulgi odium adducerent, Arrianismi, Socinianismi & Papismi postulabant. At Chillingworthus in zelo versus Ecclesiam, vel fide erga Principem, nihilo remissior, castra Regis constanter sequebatur; donec sub initium A. 1644 Castello Arundeliano a Wallero, exercitus Parliamentarii duce, expugnato, & ipse in potestatem hostium veniret, morboque & frigore pæne confumtus, Cicestriam abduceretur: in qua captivitate circa finem mensis Januarii prædicti anni decessit.

Ceterum quod ad ipsum libellum, ex quo hanc Chillingworthi vitam contraximus, attinet, is Petro Kingio, Magnæ Britanniz hodie Cancellario, dedicatus, & secundum methodum, quam fælius in Dictionario Historico - Critico tenet, ab editore P. des Mazeaux concinnatus est, ex quo pauca insuper, hactenus dicta illustrantia, memorabimus. Pag. 5 & 44 in Notis ex Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu demonstratur, Johannis Fisheri & Eduardi, Knotti nomina suisse adscita, illumque vero nomine Johannem Perseum, hunc autem Marthi-2 . 6 2 3567 35. ... 1

# ACTA ERUD. M. SEPTEMBR. A. M.D.CC XXVII.

am Wilsonum appellari. Pag. 49 feq. in Textu legitur epi-Aola Chillingworthi adamicum anonymum, que doctrine Arrianorum nimis favet. Pag. 86 alia epistola ad Sheldonum textui inserta est, ex qua apparet, Chillingworthum eo tempore, quo 39 Articulis subscribere dubitabat, zre alieno obrutum & patre averissimo usum suisse. A pag. 104 usque ad p. 201 Scripta cristica Knotti & Chillingworthi prolixe magis, quam accurate, recenfentur. Pag. 280 legimus, Chillingworthum in obsidione Glocestriz Regi Carolo I suaforem & autorem fuiffe, ut machine quedam belliez, ad modum Testudinum cum pluteis, quorum usus apud Romanos frequens erat, exstru-A pag. 315 usque ad p. 366 libellus farcasticus: Chillingworthi novissima . quo orthodoxus nimium Cheynellius mortuo leoni infultavit, satis operose recensetur. Autor finem suz narrationis facturus, conqueritur, Virum tanta virtute, pietate & moderatione præditum, Pontificiorum aque ac Protestantium injuriis fuisse lacessitum, ab utrisque Sociaisnismi nota ipli impacta. Sed hanc communem excellentific snorum ingeniorum sortem esse observat, inque ajus rei testimonium pag. ultima in Textu Tillotsonii notabile effatum, in Notis vero Cl. Clerici verba, Art. Crit. Vol.IH Ep. X p. 172,273 ad ducit. Finituropusculum Indice satis locuplete.

# R. MOSIS MAIMONIDIS CONSTITUTIONES de Siclis, quas Latinitate donavit & Notis illustrativit JOANNES ESGERS, Amstelo-Batavus.

Lugd. Bat. apud Jo. Arn. Langerak, 1727, 4.

Ibrum hunc in Actis nostris A, 1720p. 41 fq. recensuimus, & vel paginarum collatio docere videtur, candem esse editionem, novo tantum titulo exornatam, in quo alterius Bibliopola sitmentio. Quaniam itaque nil novi hie deprehendimus, nova recensione non est opus. Monemus tantum nunc, quod non semper in versione

ne totus exhauriatur sensus, cum v.c. Cap. 2 \$. 1 p. 33 omis-

tantur voces will con ad inflar

· ( 祭 ): ( 科針

# A C T A ERUDITORUM,

publicata Lipsiæ
Calendis Octobris Anno MDGGXXVII.

JO. FRANCISCI BUDDEI, THEOL. D. ET
P.P. Isagoge Historico-Theologica ad Theologicam universam singulasque ejus partes.
Lipsiz, ex officina Thoma Fritschii, 1727, 4.
Alph. 10 plag. 12.

Uamvis eum inter nostros, tum a religionis nostre placitis dissentientes Theologos haud defuerint, qui de ratione ad cognitionem litterarum facrarum perveniendi, five de methodo Studii Theologici sunt commentati; gratissimam tamen Summe Reverendus Autor litteris operam præstitit, quod hanc Isagogen historico - theologicam juris publici secit, hocque novo ingenii przestantissimo monimento singularem eruditionis laudem ac famæ decus non mediocriter auxit. Namque uti post Lata doctifilmorum virorum, qui in argumento hoc explanando jam versati suerant, omnium litterarum, eoque nomine illarum quoque, quæ ad eruditionem sacram pertinent, insignis sacta est mutatio, quæ Autori nostro oceasionem dedit, quam plurima capita abaliis aut plane prætermissa, aut leviter exposita, egregie ac copiose illustrandi; ita & aliam Isagogen hanc tradendi tenuit rationem. Non folum enim de indole fingularum disciplinarum. quibus Theologia absolvitur, deque modo discendi illas accurate disseruit; verum etiam eundo per omnia secula ad nostra usque tempora, que in hoc doctrine genere ac fingulis illius capitibus contigerunt mutationes, enarravit, pracipuosque finul autores corumque scripta ita recensuit, ut que laudanda ac vituperanda fat moneret, aliosque, que debeant imitari, que que rurfus evitare, condoceret. Hac ratione Isagoge hae pleniorem historiam litterariam totius Theologiæ comprehendit, omniaque diligenter, quæ cum ad fata omnium eruditionis facræ disciplinarum, tum ad libros illarum pertinent, commemorat. Ipfum opus divifum est in duas partes, quarum prior quatior capitibus de fine Studii Theologicide Theologiz cultore ejusque indole ac virtutibuside mediis, quibus Miéologiæ habitus comparatur, ac de propædevmatibus theologicis exponit. In hisce argumentis rite explicandis adid præcipue Autor operam fuam contulit, ut & eruditionis ac fapientiæ nexum archillimum demonstraret, ac diligenter inculcaret; ubi autem verba fecit de propædevmatibus theologicis, fingulas partes cum humanioris, tum philosophica doctrina ita persecutus est, ut quid ex illis a Theologiæ cultoribus discendum sit, indicaret, ac multa, quæ historiam harum disciplinarum illustrant, moneret. In posteriori Parte hujus Isagoges descendit ad fingulas Theologia disciplinas, & primo loco posuit Theologian theticam, five dogmaticam, quo nomine & catecheticam comprehendit Enarravit illius originem, progressus & fata per singula fere a Christo nato secula ad nostram usque ætatem: necnzvos & incommoda, a doctoribus scholasticis invecta & interdum repudiata, mox iterum recepta, prætermisit. Eadem ratione sequenti capite de Theologia, quam vocant, symbolica exposuit, ubi veterum pariter ac recentiorum fymbolorum historiam, camque variis observationibus illustratam, justa serie exhibuit. Capite tertio egit de Theologia Patristica, nec tantum historiam & fataillius déscripsit, sed etiam haud paucas observationes de Patrum lectione recte instituenda, deque justo, quod illi Ratuendum sit, pretio, adjecit. Cum se capite quarto ad Theologiam moralem consulisset, de Patrum quoque doctrina morali disserit, fimulque de Theologia mystica & jurisprudentia divina, prudentia item christiana & pastorali, verba fecit. De jurisprudentia ecclesiastica capite quinto ejusmodi tractationem instituit, que & illis, qui prima tantum principia illius cognoscere volunt, & eis, qui ulterius progredi cupiunt, inservire potest, quoniam itidem historiam illius diligentissime prosecutus est, multasque controversias, que hodie inter viros eruditos agitantur, illustravit. Sed cum ex istarum.

quas hisce capitibus enarravit, Theologiz partium, præsertim Jurisprudentiz ecclesiasticz, consideratione abunde pateret, quam eximius in his omnibus Historiæ Ecclesiasticæ sit usus, pro boni ordinis ratione statim subjunxit, quæ de ista fuerunt observanda. Capite septimo egit de Theologia polemica, ubi pro multitudine controversiarum theologicarum amplissimum disserendi campum invenit, multaque momenta, que in hac parte historie litterariæ adhuc confusa & perturbata fuerunt, perspicue ac distincte proposuit. Nam quamvis non defuerint, qui nostrorum Theologorum scripta polemica recensuerunt, id tamen plerumque fachum est perfunctorie, ita ut haud observaverint, quænam illorum fuerit occasio, an & qua ratione ab adversariis, quos sibi oppugnandos sumserunt, fuerint resutata? an & quid iterum his responsum fit? & quæ reliqua funt ejusdem generis. Proinde in nostratium fcriptis polemicis recenfendis maxima quidem Autori nostro suborta est difficultas; quam tamen, quantum fieri potuit, seliciter Superavit, omniaque copiose satis ac justo ordine proposuit. Ultimo loco pertractavit Theologiam exegeticam, in qua ita versatus est, ut primum textus originalis, tum versionum, tandem Commentatorum, quos vocant, veterum pariter ac recentiorum, historiam traderet, nævos pariter ac virtutes illorum, qui in hoc fan-Chioris doctrinz genere vires suas exercuerunt, itemque vicissitudines, que hic se offerunt, indicaret, regulasque simul iis, qui & heic recta via incedere volunt, præscriberet. Quumque ab eo tempore, quo opus hoc typis exferibi cæpit, non tantum novi libri, fed etiam nove editiones prodierint, ea que hoc loco erant prætermiffa, Autor in addendis & fupplendis, quæ extremo operis hujus subjecta sunt, observavit.

Hæcest ratio & summa operis hujus generation a nobis indicata. Verum præstantia illius postulat, ut ex tanto scientiæ theologicæ & litterariæ apparatu lectori nostro specimina quædam exhibeamus. Capite igitur primo Libri prioris de sine Studii Theologici accurate recenset scriptores methodi theologicæ, atque inter alios imprimis commemorat Institutiones Theologicas Patrum antiquorum Josephi Mariæ Tommasi: Bibliothecam selectam de ratione studiorum Antonii Possevini: Petri Annati Methodicum

p. 5.

ad

p. n.

20. & 1797.

25.

ad Theologiam positivam apparatum: Joannis Mabillonii shrumi de Studiis Monasticis, quorum scriptorum non solum summam exhibet, sed etiam de iis judicat, atque imprimis controversiam attingit, quæ Mabillonio cum Armando Joanne Bouthillerio Ranceo, Abbate Trappio, super quæstione: an monachis litterarum studia conveniant? intercessit. De Hyperio observat, quod posset dubitari, quo jure reformatæ Ecclesiæ doctoribus annumeretur, cum Academiam Marpurgensem, in qua docuit, eo tempore nostræ ecclesiæ sacra secutam esse constet, simulque libri, quem de ratione Studii Theologici scripsit, capita sedulo recenset. In codem capite dissert Autor de usu & abusu eruditionis in theologici; steque imprimis explicat usum & abusum vocie Theosophia, monetque, quod Theologia sive accipiatur de doctrina, sive de habitu, utroque modo recte Theosophia appellari possit: quamvis haud negandum sit, inter Theosophiam & Theologiam hoc discrimen

doctrina de iisdem designetur, per illam autem sacultas sive virtus bona a malis discernendi & illa amplectendi, hæc sugiendi. Hisce expositis, addit quoque abusum hujus vocabuli, atque ex historia vetustiori & recentiori originem illius ostendit. In capito terrio libri hujus prioris, in quo tractat de mediis, quibus Theolegia babitus comparatur, deprehendimus copiosum indicem scriptorum, ex quibus speciatim librorum studio theologico inservientium notitia haurienda, itemque characteres, quibus libri boni a malis sunt discernendi, cujusmodi sunt: si argumentum, quod Autor aliquis tractandum sibi sumsit, utile sit, magnique moment

constitui posse, ut per hanc aut cognitio ipsa rerum divinarum, aut

ti; si plene illud tractaverit, nihilque eorum, quæ de illo scitu no cessaria sunt, omiserit; si solide illud tractaverit, hoc est, si circa principia & sundamenta rite constituenda sollicitus potius suerit, quam circa ea, quæ curiositati hominum blandiuntur; si circa non admiscuerit, & a digressionibus, nihil adrem sacientibus, se abstinuerit; si denique perspicue & sermonis genere puro, quantum res ipsa permittit, & eleganti cuncta proposuerit. Hiscocheracteribus, qui illustrantur, additæ sunt regulæ in librorum lectione observandæ, quæ sequentes sunt: quidam libri plane non sunt legendi; quidam non nisi ab iis legendi sunt, qui cuncta rite discer-

74

nere

mere atque dijudicare possunt; legendi sunt, qui cujusque ingenio, & scopo, quem sibi constitutum habet, conveniunt; lectioni modus ponatur, ne aut memoria obrnatur, aut vis judicii suffocetur; lectio semper cum meditatione & dozupavía sit conjuncta; ita denique instituatur, ut que usui nobis esse possunt, seligantur, diligenterque retineantur Caput quartum de propadevmatibus theelogicis maxime copiosum est, de quo generatim monemus, quod in isto Autor historiam non solum litterarum humaniorum, artis eritica, oratoria, poetica, iplius hitloria civilis ac litteraria, fed etiam disciplinarum philosophicarum strictim tradiderit. Speciatim notatu digna sunt, quæ habet de controversiis ad linguam Gracam atque Hebraam & utriusque necessitatem spectantibus: neque non de certamine inter Conringium & Wasmuthum agitato. Namque cum autoritate Augusti, Ducis Brunsuicensis & Luneburgensis, administro Joanne Sauberto, confilia de nova Scripturæ facræ verfione Germanica adornanda caperentur, Conringius, focer Sauberti, institutum hoc probavit, atque arbitratus est, de verfionibus ad textum Hebræum exigendis & corrigendis non adeo laborandum esse, cum mediocris etiam versio, eaque in multis a textu Hebrzo discrepans, sufficiens sit, ut sideles Christiani ad vitam zternam deducantur. Punctis etiam vocalibus accentibusque non multum tribuit, atque affirmavit, nullum faluti creari periculum, fi quis vel maxime contendat, codicem Hebræum corruptum bine inde & depravatum esse. Huie igitur Conringio Wasmuthus fe opposuit, quorum virorum scripta in hac controversia edita heir recensentur. Ubi Autor progreditur ad artem oratoriam, maxime commendat Quinctilianum, ac judicat de eo, quod, licet ethnicus fuerit, longe tamen reclius de eloquentia senserit, quam plurimi Christianorum, etiam corum, qui omnino de cloquentia facra præcipiant. In tradenda historia Poeseos copiose illustravit originem artis hujus, atque multa attulit, quæ ad Poesin facram pertinent. Quæhabet de Historia civili, de qua copiolissime dictum en ad tria capita possunt revocari: primum tractat de methodo Audii historici ordineque legendi historicos ac scriptores, qui meshodum studii historici tradiderunt, recenset: deinde viam mon-Arat, quomodo notitia historicorum sit comparanda, ac denique chalii 3

p. 117.

125.

157.

1бт.

168.

p. 199.

217.

237.

stribuit in tres classes: in historiam litteratorum, historiam librorum & historiam artium & scientiarum, de quibus singulis itidem fuse dictum est. Ad ultimam classem etiam resertur historia philosophica, de qua ita agitur, ut non tantum scriptores, qui generatim de ea commentati funt, indicentur, sed & speciatim de singulis sectis tum scriptores præcipui, tum alia observatu digna commemorentur. Quando de ipsa Philosophia tractatio inslituitur, regulæ quædam præmittuntur ab illis observandæ, qui ritehie progredi cupiunt. Istæ funt sequentes: utilia & profutura ubique confectanda funt, nec vanis inanibusque inhærendum speculario. nibus; ex ipfa naturæ confideratione fapere, hoc demum est philosophari; naturæ interpretes, seu philosophi, ita audiendi, ut nullius in verba juremus, sed, cunctis accurate consideratis ponderatisque, retineamus, quæ veritati maxime confentanea deprehaidimus; recentiores ita confulendi, ne contemnamus veteres; non statim id pro optimo habendum est systemate, in quo cuncta bene coherent, sed quod phenomenis precipuis explicandis sufficit, dubiaque non secat, sed solvit; falluntur, qui, omnium omnino rerum se reddere posserationem, existimant, &, ejusmodi systema se invenisse, jactitant, in quo rationi nihil ignotum aut impervium relinquatur; cavendum, ne rationi plus, aut minus, quam decet, tribuamus; de sententia Philosophi cujuzdam tum demum judicandum, si integrum ejus systema perspectum habeamus; notiones unius disciplinæ caute ad aliam sunt transferendæ. Ipla quoque fingularum Philosophiæ partium historia traditur, ubi impri-

241.

mis multa erudite dicta sunt de Theologia naturali, ejusque seriptoribus, cum de illis, qui de spiritibus creatis corumque operatio nibus exposuerunt, ubi & vetustiores & recentiores de hoc argumento controversiæ occurrunt; tum de ipso Deo tracharunt quibus additi funt, qui Theologiam hanc naturalem methodo, uti dicitur, fystematica exhibuerunt.

Nunc accedimus ad Librum posteriorem Isagoges hujus, cujus caput primum exponit de Theologia thetica, five dogmatica. In principio illius Autor explicat nomina hujus Theologicions modo dogmatica, modo thetica, five positiva appellatur, simul-

que

#### MENSIS OCTOBRIS A. MDCCXXVII.

que disserit de discrimine inter Theologiam positivam & schola- p. 336, Aicam ex mente Pontificiorum. Fuerunt enim nonnulli, qui inter Theologiam positivain & scholasticam hocce constituerunt diferimen, quod positiva nitatur tantum Scriptura sacra & traditione . Conciliorum & Patrum; fcholastica vero his addat humanæ mentis ratiocinia, & quæ Philosophia aliæque scientiæ suppeditant. Ubi progreditur ad historiam Theologiæ theticæ rite tradendam, observat, quod Symbolum Apostolicum pro compendio quodam aut theologico, aut catechetico, ab ipfis Apostolis condito, haud haberi possir, ac varia notatu digna monet de Libro didascalia-341. rum; itemque cum offendit, quod in doctoribus ecclesiæ seculi · fecundi & tertii syttematicæ methodi veltigia haud deprehendantur, de Clementis Alexandrini libris ὑπολυπώσεων & Origenis li-345. - bris quatuor reel dexw. De scriptis doctorum ecclesiæ seculi 377quarti & quinti observatur, quod in quibusdam lineamenta quidem institutionum doctrinz sacrat occurrant, sed tamen id, quod in methodo systematica przcipuum fit, nondum inveniatur; qua occasione copiose dictum est de Cyrilli Hierosolymitani cateche-348. fibus, quæ observationes in addendis augentur. Cum in orientali 812. ecclesia Joannes Damascenus seculo octavo camtractandi Theologiam ingressus est rationem, que proxime accederet ad scholastico-systematicam, copiose heic Damasceni hujus libri de side ersbodoxa recensentur, ac de illis judicatur, quod, quamvis in ope-355. rehocee contineantur, que minime sint contemnenda, occurrant tamen, que omnibus placere nequeant, imprimis quod suo exemplo alios invitaverit, ut in doctrina facra simplicitatem Christianam migrarent & Theologiam subtilibus interdum, vanis & otiofis speculationibus corrumperent. Addidit Autor sententia-357rum collectores, & cum perveniret ad tempora recentiora, disseruit de Philippo Melanchthone ejusque Locis communibus: de diver-383. fit illorum editionibus harumque discrepantia: porro de satis 388-Theologiz systematica inter Lutheranos: de studio quorundam 404. ex Pontificiis Theologiam scholasticam emendandi; neque non de fatis Theologiz hujus inter Resormatos, quarum observatiomum do Aitlimarum fummam si vellemus exhibere, nimis esset copiosum. Quocirca convertimus nos ad caput secundum libri bujus,

jus, quod agit de Theologia symbolica, atque itidem refertum ef singulari apparatu doctrinz theologicz & litterariz. Recenset Autor fymbola ecclesiæ cum vetustiora, tum recentiora, istaque diligenter illustrat. Quod ad vetustiora attiner, deprehendimus heic multa notatu digna de Symbolo Apostolico, de quo probat. quod ab ipsis Apostolis conditum haud sit, sed ex formula baptifini solemni enatum, simulque adducit copiose scriptores de hocce symbolo. Cum magni momenti ac celebritatis sit symbolum Ni-448. eznum, illius quoque historia accurate exhibetur, quam & habemus de symbolo Athanasiano, de quo Autor luculenter ac solide 451, ostendit, quod illud Athanasio perperam tribuatur. Sequuntur fymbola, quibus controversiz cum Arianis occasionem dederunt, quæ omnia justo ordine recensentur, item Symbolum Constantinopolitanum, Symbola Pelagianorum, quorum nonnulla abil-463. lis edita sunt; sed maximam partem ad fallendos inçautos comparata. Postquam hæcde symbolis vetustioribus copiose sucrent exposita, Celeberrimus Autor ad symbola recentioris ætatis progreditur, quæ recenset hoc ordine, ut primum de Augustans Confessione, ceterisque ecclesiz nostrz symbolis, deinde de symbolis ecclesia Romana propriis, tum de ecclesia Graca ac denique de Reformatz ecclefiz fymbolis differat, nec quidquam, quod ad historiam & ecclesiasticam & litterariam horum symbolorum pertinet, prætermittat. Caput tertium tractat de Theologia Patrifica. Heic notatu digna sunt, que Autor habet de scriptoribus Patrum **437**. notitiam suppeditantibus. De Patrum eruditione censet, quodista 189. minime quidem contemnenda, ex issius tamen, quo vixerunt, temporis ratione zstimanda; atque probat, quod nonnulli illozum historiarum & antiquitatis non fuerint imperiti, in gentilium quoque scriptorum lectione hand perfunctorie versati. De Philo-554

aum historiarum & antiquitatis non fuerint imperiti, in gentilum quoque scriptorum sectione hand perfunctorie versati. De Philosophia illorum speciatim sudicat, quod, quamvis Platonem quidam præ reliquis saudent ejusque approbent placita, reliquos tamen non plane contemnant Philosophos: unde dicendum sit, cos celecticos potins, quam Platonicos suisse, id quod exemplis ditere comprobat. Addit rationem, cur hisce doctoribus Physica dispise cuerit, eam quippe, quod, qui Physicam ex gentilium Philosophia

tractabant, corum fimul Theologi conschantur, & in libris, in qui-

### MENSIS OCTOBRIS A.MDCCXXVII.

bus rerum naturalium principia explicabantur, simul de rebus divinis, de providentia, de immortalitate anima, de quibus omnibus gentilium Philosophi plerumque longe aliter, quam Christiani fentiebant, agebatur. Post hac copiose explicat originem Theologia Patristica atque notitiam suppeditat de Dionysii Petavii dogmatibus Theologicis, quod opus maxime laudat, simulque cenfuras, quas varii eruditi contra illud susceperunt, commemorat, quasdam illarum examinans, in quibus est judicium Huetii, qui judicaverat, quod ipsemet ex operis hujus lectione incertus dubiusque evalerit. Monet Autor noster, dubitandum esse, num Petavio, cui ad angisiav nihil defuerit, an potius Romane Ecclesiz. quam secutus sit, de traditione, ceu fidei principio & fundamento, sententiz hoe tribuendum sit. Nec minorem laudem merentur, que Autor fingulari studio collegit atque observavit de illis, qui Augustini Theologiam exhibnerunt: de editionibus Patrum: de bibliothecis illorum, Id tantum ex capite hoc addimus, quod longiorem atque eruditam simulque modestam disputationem instituerit adversus Honorium de Sancta Maria, qui in animadversionibus super regulas & usum artis critica id occulte egit, ut artiscritica utum in iis pracipue, qua ad historiam Ecclesiasticain. Theologiam Patrifficam & traditionem spectant, suspectum redderet. Ad ea igitur, quæ objecit Autor, Noster heic respondet, & legitimumartis critice usum vindicat; & de hoc argumento in addendis copiosius dictum est, Ordo nos ducit ad caput quartum de Theologia morali, Libri posterioris. In hoc capite pleniorem Theologiz moralis historiam deprehendimus, Primum Autor disputat de Theologia morali Patrum; antequam vero ipsa Patrum, que huc spectant, scripta recenset, disserit de Barbeyracii przefatione Pufendorsfiano operi przemissa, in qua istum de morali doctrina Patrum non adeo przelare fenfife constat, Adversarium nactus est Remigium Cellicrium:quorum scripta Autor no-Aer ita examinat, ut interdum Barbeyracius contra Cellicrium defendatur, interdum vero & corrigatur. In hac tractatione de doctrina morali Patrum imprimis copiosus est in exponenda Theologia morali Augustini, cujus scripta, que huc pertinent. diligenter recenset; summam illorum exhiber, eumque, ubi salva Kkk veri-22

. 566.

579.

584.

589,

593.

599.

822.

|        | veritate fieri potest, ab accusationibus Barbeyracii defendit.                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p.823. | parte historiæ Theologiæ moralis absoluta, progreditur en doctores scholasticos, speciatim ad Abælardum, de quo in a series    |
| 1.0.3  | dis multa dicha funt; tum ad feriptores recentiores, ubi en la                                                                 |
| 652.   | beatus Lutherus de moribus Christianorum præcepit, egue                                                                        |
| 667.   | Reformatorum a nonnullis fuerunt desiderata. Horum unit                                                                        |
| 1      | principia foveant, que prima genuine doctrine morale fi                                                                        |
|        | menta evertere prorfus videntur, cujusmodi cumprimis illa                                                                      |
|        | doctrina de absoluto prædestinationis decreto esse centralization                                                              |
|        | de causa ab utraque parte nonnulla scripta suerunt edita, que Au-                                                              |
| 672.   | tor noster memorat. Exhibet quoque Historiam Theologia my-                                                                     |
|        | sticz, in qua lectu digna occurrunt, de Dionysio Arcopagita, de Thoma Kempisio, de Joanne Arndtio, de Poireto, de Fenciosio,   |
|        |                                                                                                                                |
|        | de libris ponitentialibus. Subsequitur caput quintum de Juin-<br>prudentia ecclesiastica. Heic primum Autor considerat, quenam |
| 740    | Ecclesiza Christo institute sub ipso Servatore & Apostolis suent                                                               |
| 742.   | indoles, qua occasione disserit cum de canonibus Apostolorum,                                                                  |
|        | atque extradit, que de numero, tempore atque autoritate illorum                                                                |
|        | disputata suerunt; tum de constitutionibus Apostolicis, quarum                                                                 |
| 746.   | historiam litterariam itidem exhibet. Progreditur ad disciplinam                                                               |
|        | Ecclesiasticam seculi secundi & tertii, ubi Conciliorum canone &                                                               |
|        | horum collectiones in censum veniunt, inter quas ea, qua Codi-                                                                 |
|        | cem canonum Ecclesiæ universæ exhibet, eminet, quam aliæ de-                                                                   |
| 750.   | inceps in Ecclesia orientali subsecuta sunt. Igitur Autor exponit                                                              |
|        | de Codice canonum Ecclesiæ universæ atque nou solum originem                                                                   |
| 759    | illius, verum etiam summam atque autoritatem causamque, cur vocețur Codex canonum Ecclesia universa, ostendit. Ab hoc co-      |
| 753.   | dice sedulo distinguendus est Codex Ecclesiz orientalis, de quo                                                                |
|        |                                                                                                                                |
|        | etiam multa dicha sunt, ut & de origine & scriptoribus nomo - ca-                                                              |
| 757-   | monum. Quum iu occidentali Ecclesia post Innocentii I Romani<br>Episcopi tempora studium colligendi Ecclesia Canones invalue-  |
|        | rit, atque hac in re maxime enituerit diligentia Dionysii Exigui;                                                              |
|        | feculo vero popo impollor quidam file ledori vanitar                                                                           |
| i      | seculo vero nono impostor quidam sub Isidori nomine novam collectionem sigmentis plenam orbi obtrudere ausus sit, hac capi-    |

mitidemab Autore nostro multum funt illustrata, qui & differit de Collectione Canonum a Dionysio Exigno instituta, & de Pseudo-Isidoro, & productisab eo primum veterum Episcoporum Romauorum Epistolis decretalibus. Ad reliqua secula dum se confert, lectu digna proponit de Reginone, Abbate Prumiensi, qui primus in occidente canonibus conciliorum & decretis Pontifisum adjunxit sententias Patrum & leges Codicis Theodofiani: porro de jure Canonico a Luthero combusto: de præcipuis autoribus, qui Acta Conciliorum collegerunt; de provocationibus, seu appellationibus, quas vocant, ad fedem Romanam, de quo postremo momento orta est disceptatio. Nonnulli enim antiquissimis etiam temporibus ufitatum fuiffe, ut ad Epifcopos Romanos provocaretur, contendant, quibus tamen alii & quidem cordatiores ex ipfis Romanensibus repugnant. Controversiæ hujus causa varia scripta ab utraque parte edita sunt, que Autor noster recenset. Hisce addidit defensores libertatis Ecclesia Gallicana, ac speciatim egit de scriptis ac controversiis Natalis Alexandri, Petri de Marca, Edmundi Kicherii, fimulque oftendit, quæ inter Veneros & Paulum V Pontificem de limitibus facerdotii & imperii acriter fint disputata, ut taceamus de iis, que disserit ac suppeditat de limitibus potestatis Ecclefiastica inter Reformatos; de Hierarchia Ecclefiaflica; de antiquis Pontificum Catalogis; de Philippi Mornei. Mysterio iniquitatis. Caput sextum tractat de Historia Ecclesia-Aica in que Autor agit primum de fontibus Historiæ Ecclesiasticæ veteris Testamenti, speciatim de Flavio Josepho; de scriptoribus qui singulas Historiz Ecclesiasticz veteris Testamenti partes illustrarunt, ubi seorsim quædam dicit de Spenceri opere de Legibus Hebreorum ritualibus, atque illos adducit, quos hac in re przeuntes libi quodammodo habuir, quique istum refutarunt. Deinde acceditad scriptores Historia Ecclesiastica novi Testamenti, ac primo loco illos recenset, qui Historiam Ecclesiasticam novi Testamenti justis operibus complexi sunt, quam in rem accurate tradidit Historiam Centuriarum Magdeburgensium, easque contra Antonium Pagi defendit. Neque non illustravit originem & Historiam Martyrologiorum; indicem exhibuit scriptorum Hzrefiologicorum veterum & recentiorum & antiquitatum Ecclefia-Kkk 2 flica-

P.770.

780.

1827.

772.

818.

828.

835-

843.

846.

sticarum. Hisce dictis przcipua Historiz Ecclesiasticz novi To

stamenti intervalla speciatim considerat, sontesque ac documenta, ex quibus lux illis affundi queat, indicat. Primum, quod constituit, intervallum progreditur a Christo nato usque ad tempora Caroli M. secundum a Carolo M. usque ad Ecclesiz reformationem, a Luthero susceptam, tertium ab hac emendatione Eccles fix ad nostra usque tempora. Scriptores, qui ad reformationis hu-P. 943. jus historiam pertinent, revocavit ad tres classes. Recensuit enim primum eos, qui ipsam resormationis historiam tradiderunt, aut quædam, quæ eo spectant, peculiaribus exposuerunt commentationibus, tum cos, qui vitam resque gestas beati Martini Lutheri, aliorumque, quorum ministerio Deus in Ecclesia emendanda usus est, descripserunt; porro cos, qui generatim istorum, ut & sequent tium temporum, historiam ita condiderunt, ut ad res Ecclefiz 6mul respicerent; quibus denique & illos adjunxit, qui Historiam Ecclesiasticam ad nostra usque tempora deducere aggressi funt.

Caput septimum agit de Theologia Polemica. Postquam Autor recensuit concertationes Apostolorum virorumque Apostoligo.

967. corum cum variis hæreticis, commemorat Apologias veteris Ecclesise doctorum pro Christianis, ubi multa dissert de Ignatio su stino Martyre ejusque Dialogo cum Tryphone Judæo, uc que su per isto exortæ sunt, disceptationibus eruditorum virorum: de Athenagora, Theophilo aliisque cum secundi, tum reliquorum seculorum scriptoribus Apologeticis. Post hæc dissertur de Philosophis, qui Christianæ religionis veritatem impugnarunt, iis

losophis, qui Christianz religionis veritatem impugnarunt, ils que, qui Philosophos quosdam gentilium Christo opposuerunt. Dum in hzreticis seculi tertii versatur atque errores Manichzorum explicat, inter alia multa lectur digna observat de Archelao.

Carrharum Mesopotamiz Episcopo, qui gentilium Philosophos indices in controversia cum Manichzit esse policit independente.

Carrharum Melopotamiz Epileopo, qui gentilium Philotophos judices in controversia cum Manichzis esse voluit, id quod haud reprehendi posse Autor noster putat, si ex principiis rationis, se cundum que Philosophi isti tantum judicare poterant, disputatio suisse instituta, quemadmodum & omnino institui posset. Quum verò precipue Scripture sacre dictis utrinque pugnatum sit, gentilium Philosophi heic munere judicum haud sungi pomisse.

# MENSIS OCTOBRIS A.MDCCXXVII.

445

· Additalia de hoc Archelao, de ejus indole mentis, deque, quos litteris confignaverat, libris. Quando ad reliqua secula progreditur, copiose exponit de Athanasio ejusque scriptis polemicis atque obfervat, quid nonnulli desiderent in ejus methodo tractandi controversias. Ipse putat, quod concertationes cum Arianis feliciori successu procesissent, nisi Hebrez linguz ignorantia obstitisset, quo minus Athanasius in dictorum Scriptura, qua Arianis opponebat, explicatione semper satis feliciter versaretur. Eadem diligentia persequitur, quæ dicenda erant de Hilario Pictaviensi, aliisque, qui Arianos refutarunt: de Epiphanii Theologia Polemica: de Augustino ejusque methodo disputandi : de Vincentio Lerinenfi, de quo varia observatu digna heic occurrunt: deque controversiis Pelagianis. Imprimis legenda sunt, que hac occasione de Augustino & cermminibus de ejus sententia ortis dicuntur. Augustinus enim gratiam adversus Pelagianos afferendo non potuit omnem suspicionem evitare, quo minus in contrarium quodammodo prolapsus errorem & absolutz prædestinationi plus, quam decet, tribuere censeretur. Sed cum magna ejus semper in Ecclefia fuerit autoritas, disputatum acriter ad nostram usque ztatem fuit, aliis eum accusantibus, aliis defendentibus. Quæ igitur hac in causa ab utraque parte scripta edita funt, horum indicem exhibet Aufor noster, atque addit, quomodo in certamine contra Pelagianos Pontificum Romanorum enituerit industria, quave fint incommoda Theologiz Polemicz in controversiis cum Pelagianis vel maxime conspicua, cujusmodi etiam de certaminibus cum Ne-Aorianis observat. Ex illis, quæ tradidit de scriptoribus polemicis feculi-octavi & noni, imprimis commendanda funt, que habet de Joannis Damasceni scriptis polemicis; de Agobardo, de quo ostendit, cur ille contra Judzos scripserit; de Paschasio Radberto; de Berengario eorumque controversiis. Cur seculo decimo tertio acrius, quam in præcedentibus, cum Judzis pugnatum fit, hanc causam indicat atque illustrat : apud Judzos quippe, per varias gentes dispersos, post Talmudis compositionem seculo sexto finitam subsecuta esse tempora sterilia; at cum in media ista nocte apud Arabes nova lux bonarum artium orta fuerit, ex Judzis quoque haud paucos ad litterarum studia tractanda se accinxisse. Kkk 3 Hinc

p.1033.

1037.

1045-

1049.

1062.

1071.

1075

1098.

поб.



### MENSIS OCTOBRIS A.MDCCXXVII.

sar, ac cumprimis versiones Grecæ, quæ septuaginta Interpretum dicitur, Historia exhibetur, & cum inter Latinas vulgata, que vocatur, emineat, que ejus ratio sit, exponitur, ac denique fuse disseritur de translatione Germanica beati Lutheri. Hisce pramissis, Autor labores exegeticos virorum eruditorum enarrat. In hac Historia primum commemorantur scripta exegetica Patrum, præsertim Origenis, Eusebii, Augustini, Hieronymi, Cassiodori, quibus adduntur, qui librorum quorundam Biblicorum metaphrafes dederunt, & fimul agitur de catenis Patrum. Sequitur Hiltoria Theologiz exegeticz apud Judzos, ubi varia tradita de Karaitir. Recentiori ztate infignia funt merita beati Lutheri in hanc Theologiz partem, que ut & Joannis Brentii aliorumque Ecclesiz no+ Arz Theologorum Autor przdicat, seque, postquam hoe labore feliciter perfunctus est, convertit ad recensendos libros exegeticos Pontificiorum, ubi cumprimis disserit de Cornelio a Lapide, item Reformatorum, ubi speciatim multa dicta funt de Bibliis criticis. Quo pacto apud Reformatos per Joannem Coccejum alia exorta sit Theologiz exegeticz facies, ac qualis Theologiz Propheticz a Coccejanis maxime cultze fit ratio, itidem fuse declaratur, quod & in aliis argumentis factum est, de typica Scripturæ explicatione, itemque de Hugonis Grotii & Joannis Clerici laboribus exegeticis. Denique in hoc capite deprehendimus elegantem atque occuratam Historiam scriptorum harmonicorum, præsertim quoed quatuor Evangelistas, ac Concordantiarum Biblicarum. Prout ex hisce speciminibus, quæ ex Isagoge hac, opere sane præstantissino, dedimus, facili negotio colligi potest, quantus apparatus doctrinz divinioris ac Historiz litterarize alierumque scientiarum inista sit collectus; ita omnia ea scribendi ratione sunt tradita, que celeberrimi Autoris est propria, id est pura, perspicua atque eleganti. Præterea tam nitide atque accurate opus hocce Impressumest, ut vix in illo quædam operarum errata deprehendantur. Meritorum igitur, quibus S.R. Autor noster jam per plures minos & Ecclefiam purioremque religionis noftre doctrinam ac rem litterariam egregie exornavit, ut & celebritatis nominis per Magogen hanc infignis facta est accessio.

p.1517.

1543.

1624.

1635.

1673.

1720.

1727.

1738.

PHÆDRI, AUGUSTI LIBERTI, FABULArum Æsopiarum Libri V, cum novo Commentario PETRI BURMANNI. Accessit Epistola Critica Anonymi de BENTLEJI EmendationibusPhædri.

Leidz, apud Sam. Luchtmans, 1727, 4.
Alph. 2 pl. 12.

DOSt tres editiones Phædri, quas diversis temporibus in lucem L'emisit Celeb. Burmannus, hand facile novum hunc Commentarium adornare in animum induxisset, nisi ortæ hand ita pridem Criticorum duorum in Anglia concertationes & in Phædro tentatæ emendationes eum excitassent, Vix ediderat Vir summus Rick. Bentlejus Phædrum fuum, Terentio annexum, cum Anonymus quidam, quem Franciscum Harium esse nonnulli suspicantur, Épistola Critica omnes Bentleji notas & emendationes expende ret, plerasque rejiceret, earumque loco alias substitueret. De utroque scripto, & Phædro Bentleji, & Anonymi Epistola Critica, (quz & novz huic Burmannianz editioni fubjuncta eft, fed nunc a nobis silentio transmittetur ) diximus in Actis hujus anni M. Jan. p.18 & 22. In utroque autem audacter nimis Phædrum fuum emendatum videbat Celeb. Burmannus. Indignabatur, vulgatam lectionem toties fine causa rejectam esse, ipsas conjecturas tam nudas proponi, denique MSptorum Codicum, & olim impressorum nullam fere rationem haberi, fed ab utroque Viro docto conjecturis nimium quantum tribui. Hac reimpulfus novum hunc Commentarium concinnavit, quo veterem lectionem contra novas conjecturas late tuetur ea modestia, que debetur summo Critico & amico veteri Bentlejo, eaque eruditione, que jam pridem litte. rarum elegantiorum cultoribus nota est. Et ne forte exemplam hoc Anglorum Criticorum in magnum Reip. litterariz detrimen tum vergeret, eruditam Præfationem præmisit, qua & confisium fuum pluribus tuetur, & contra Criticam temeritatem egregie dis putat : quam ut omnes ferociores & audaculi hujus artis alumni legant, optamus. Rumor quidem fuit, Celeb. Bentlejum, facto Burmanni vehementer accensum, multa illi mala minari : sed humani-

manitas & modestia optimi Burmanni, qua in examinandis aliorum conjecturis ul us est, eum fatis munire videntur : neque adeo verosimile est, Bentlejum hane operam Amici in pessimam partem posse accipere. Aliud etiam meritum eruditæ Præsationis memorare debemus. Absoluto jam Phædro nunciatur Celeb. Editori ab erudito Batavo, in Italia cum maxime degente, Jacobo Philippo Dorvillio, repertum illic elle codicem Perotti, cui Fabulz quadam Phædri, licet mutilæ, infertæ fint. Triginta fere erant, quas omnes una cum aliis codem codice comprehensis descriptus ad Burmannum misit Dorvillius. Harum varias lectiones Przfutioni subjunxit, que multas emendationes-Heinfii, Gudii. Gronovii aliorumque confirmant. De Commentario ipso hoc dicimus, cum vere novum, ut Celeberr, Autor nominat, elle; adeo parum aut nihil potius cum observationibus, quas olim vulgavit, commune habet. Non autem tantum ad loca. tentata ab aliis & follicitata, multa contulit; sed etiam ubi aliz dictiones singulares, aut obscuriora quædam, quæ ad ipsas Fabulas pertinent, occurrebant, operam fuam desiderari non passus est Rormanaus, quin ex antiquis Latinis Gracisque scriptoribus lui cem tæneraretur. Ad genus posterius annotationum ea imprimis pertinent, que principiis Fabularum plerarumque ex diversis scriptoribua adjecta funt, ut Lib, IV Fab. II, III, VII, VIII, & passim: nec non que Lib. III Fab. XIV v. 4 de Derifore, Fab. III v. 1 de ufu perito, & aliis infinitis, ut & de sensu historico aliquot fabularum his illic notantur, Hoc etiam addendum eft, his illic conjecturas fnas cruditissimum Editorem attulisse, que non improbande videntur: obiter etiam semel atque iterum aliorum autorum loca emendasse. Sed id non agimus, ut omnia laudabilia hujus editionis conquiramus: cum inter omnes jam abunde constet, qualia a politissimo ingenio in hoc litterarum genere proficisci soleant De priore tamen notarum genere, quibus vetus scriptura contre novas follicitationes vindicatur, necessario quædam dicenda funt ut apparent, quam bene hæ vindiciæ cesserint. Lib, I Fab, I v. 3 Bentlejus cum Rittershufio maluit: tunc fame improba Latro incitatus, sedrectissime Burmannus MS, lectionem: fauce imprebe incitatus metur, quam diversa ex ratione desendebat Anony-LII mus. - CIL-1

31.111

mus. Fab. II v. 14, vadi motu, & v. 22, alium rogantes regem mifere ad locum, pro Bentleji vadir & rogatum servat. Fab. IV v. 4
non improbat Bentleji emendationem, quam & suam facit Anonymus: Aliamque pradamab alio cane ferri putans; meliorem
tamen putat eam, quam Cl. Cuninghamius ex Nilantiano scriptore hausit:

Fab. V v. 7 Icribebat Bentlejus: Ego primam tollo nomine hoc, quia sum leo; at Burmannus ex Nilantiano Anonymo, unica tantummodo littera addita, succurrit vulgatæ: Ego primam tollo partem, quia dominor leo: Gudii conjecturam alteram: nominar quia Creon, plane rejicit, & applaudit alteri: nominor Rex quia Leo. Fab. VI incunto emendabat Bentlejus: Vicini ut furir celebres vidit maptias Asopus, sic continuo narrare incipit. Hoc displicuerat Anonymo Bentleji censori, & Burmannus probe docuit, neque Phædri concisum naarrandimodum, neque Ovidiialiorumque mores has particulas admittere, sed recte vulgatam habere: Vicini surir c. vidit. n. Asopus, & continuo narrare incipit. Fab. XI princu Bentlejus reposuit: Virtutis expers, verbit ja

Bentlejus ex MS. & edd, primis: Fere dant panas turpi panitentia, sed Burmanaus aliorum: Sera dant panas turpes panitentia, præsert, & bene ipsam pænitentiam pænam esse mille nit, sed exempla: panas oppetere superbia, panas pendere erroris & e.diversa omnino sunta Phædri locutione, & sensu, quem notavit Cl.Editor. Lib.H Fab.I vaz emendabat Bentlejus: Verum hodie avidi-

Hans gloria Ignoros fallit & sed interpretatione vulgatum: ow-

Burmannus, qui vulgatum: Verum est aviditas dives, & pauper puder, servat. Fab. IV princimalebat Bentlejus: Aquila în super ina quercu nidum secerat, quia sequitur media & ima quercus. Sed

Burmannus vulgatam: in fublimi queren, desendit. Verum enim vero non adeo occupatus est amore vulgatæ lectionis Cl. Burmannus, ut nunquam eam vitiosam judicet: sed hic illie etiam emen-

dationes Bentleji aliorumque laudat. Præterea & de reliquis interpretibus, corumque cutis, ut de Jac Gronovio, Gudio, Hooghra-

tano,

tano, Richtero aliisque judiciam fuum attulit, advoque in omnem partem, ut solet, optime de Phizdro suo promeritus est.

TIBULLUS CORVINIANUS, SEU ALBII TIBULLITriumviri Poetices, quæ supersunt. E Codice MS. Matthie Corvini Regis Hungarie recensuit SAM. KOËLESERIŬS a KERES-EER.

> Claudiopoli, impressit Samuel Pap Telegdi, 1727, 8. Plag. 5.

Nterillas caufas, quæ Illustrem Kæleserium impulerunt, ut huno Tibullum luci exponeret, primaria fuit, quod inciderit in MSptum Codicem Tibulli, ex libris, qui quondam Matthiæ Cor vini Regis Hungariæ fuerunt. Hunc quia ab editione principe Veneta, quam folam tune in manibus habebat, multum discrepare animadvertebat, operæ pretium se sacturum credidit, si Tibulli contextum ita, ut in dicto codice exflat, eruditis repræsentaret. Inde & appellatio Tibulli Corviniani fluxit: quanquam & propter Corvinum Messallam, in cujus contubernio Tibullus aliquan do fuit, Poetam hoc veluti cognomen mereri, cenfeat Illustr. Edifor. Aliam inscriptionem, quæ erat in codice: Tibulli equitis Regalis, recte errori tribuit librarii, qui forte nullos, nisi Regales noverat equites, & litteram R, quæ Romani notabat, non melius, quam per Regalis interpretari poterat. Ejusdem inventum est titulus: Triumviri Poetices; cum fortasse Triumvirum Amorum vocare voluissen. Codicem ipsum Corvinianum non valde vetustum, sed ipsa editione Veneta viginti circiter annis juniorem elle, ex Præfatione difcimus. Nihilo minus feripturæ ejusdem & maxime ordo versuum, qui mirum quantum ab recentioribus editionibus passim diversus est, non semper rejicienda videntur. Nempe jant Jos: Scaliger de turbato versuum ordine în Tibullo conquestus est, & multum sibi placnit, quod confusionem istam iple primus, in prima potissimum Elegia, sustulerit. Ex hoc genere quædam afferre, institutum nostrum non patitur: at lectionum aliquot diversitates, speciminis causa, adscribemus. Eleg. I. v. 74 Codek Corvinianus habet: Et tenear moriens deficiente Lll 2 manu;

manu; sed melius vulgata edd. te teneam moriens deficiente manu. Eleg. II v. 54 ille: ter dictis exspue carminibus; at vulgatæ: despue. Eleg. III v. 34 ille: mascula tura, more Maronis: quedetiam Brockhusius ex duobus MSS.annotavit, vulgato tamen menstrua tura non prætulit. Eleg. IV v. 7 ille: Bacchi respondit rustica pubes; vulgo: respondet r. proles. Vers. 38 habet pices ferrugine, non picta: illud in quatuor MSS. etiam Heinfius reperit. Eleg. VI v. 4, quæ tamen Elegia in MS. superiori quintz, ut in Scaligeri, Grævii aliisque edd. factum eft, annectitur: Admonuit domina destituitque Venus, pro vulgato: deseruitque Venus, quæ verba perpetuo a librariis confunduntur: qualis & illa varietas est Eleg. VII v. 46: Et fluit effufocui toga laxa finu, ubi editiones: Effluit. Eadem Eleg. v. 78 memorabilis lectio occurrit: propria proripiarque manu, ubi vulgata: properus proripiarque vias, Brockhusius ex conjectura Heinsii: pronas per rapiarque vias. Ex his jam satis apparet, non male collocise operam suam Illustr. Editorem, cum scripturam Corviniani Tibulli publici juris fecit, omnesque, qui interiores litteras amant, vel propterea studio illi favebunt, quod Virum illustri dignitate conspicuum, in ultima Dacia rebus agendis aliquod tempus subtrahere videant, quo de politiore litteratura bene mercatur; multo magis sibi devincturum harum literarum studiosos, si Catullum quoque & Propertium Corvinianum, ut spem fecit, pari modo in publicum emittat.

MISCELLANEA BEROLINENSIA, AD INcrementum Scientiarum ex Scriptis Societati Regie Scientiarum exhibitis edita Continuatio II, cum figuris & Indice materiarum.

> Berolini, sumptibus Ambrosii Haude, 1727, 4-Alph. 1 pl. 21.

Primam hujus Operis Continuationem recensulmus in Achis nostris A. 1723 p. 521 & seqq. Prodiit nunc secunda, in tres partes distributa; quarum una continet res Physicas & Medicas, in priori Continuatione omissas; altera Dissertationes Mathematicas

tieas & Mechanicas, terria literarias. In Parte prima primum losum occupant D. Aug. Buddei Observationes Anatomicz selectiores quatuor; de Fabrica Sinuum Cranii, corumque aperturis in Cava Narium; de sectione Maniacze & in ea reperto Ovario intus Steatomatoso-piloso; de Excrescentia scirrhosa pirisormi adhærente externæ superficiei fundi uteri; de Colica lethali ex rupto Apostemate sub Diaphragmate, convexam hepatis partem occupante. Sequitur J. H. B. Med. Doctoris Annotatio de polline plantarum, ex epistola ad Amicum, cum Excerpto ex Responsione. J. L. Frischius novam rationem proponit solvendi quatuor posteriores versus znigmatis Basilii Valentini, cuins Tomo I horum Miscellaneorum mentio sacta est. Idem singularem & antea inauditum oftendit modum, quo renovare corticem arborum fru-Cliferarum solitus est cum optimo successu Vir Generosiss. de Hiineken. Is, inquit, si quam pomorum aut pirorum videt cortice asperiore, aut cerasum resinam extudantem & tuberibus desormem, vel alia quacunque ratione suspectam, qua sœcunditas arboris propter corticis defectus impeditur, aut sequentibus annis impediri, vel stipitis pulchritudo maculari possit, non vulgari modo de sanitate earum sollicitus est; non partem aliquam exterioris corticis solvit & aufert; non rescindit nodulos & emplastris vulnus curat; non venas secat; sed, quod mireris, totius stipitis corticem, a primo sive inferiori ramo, vel a corona primorum ramorum, quam inferiores scienter cultarum arborum rami formant, usque ad terram detrahit. Et quidem non tantum exteriorem & duriorem, sed & interiorem & subtiliorem fibram, ita ut album lignum, ablatis etiam tenuissimis & viridioribus fibris, ubique zque appareat. Circa quam curandi methodum sequentia notari debent: 1) Tempus solstitii estivi observetur, quo tempore succus arboris liquidior & copiosior sluit; habita simul ratione situs horti vel loci arborum, quia in sitis versus meridiem citius fluere incipit succus, alibi tardius. 2) Cortex omnis in stipite detrabatur; inæqualitas enim manentis & renascentis partis arborem valde deformem redderet. 3) Succus exsudans penna anscrina aquetur, ubicunque stagnat, & adspatia nondum tecta trabatur. 4) Ne Solis astus hac succi essuvia impediat, umbra LII 3 stipiti

Ripiti nudato fiat; potissimum in parte meridionali, expansis linteis, vel connexis & erectis arundinibus, vel quocunque alio modo pro loci commoditate; codemque pacto etiam ventorum impetus arcentur, ne pulvere vel arena noceant. 5) Absint denique omnia, que tactu quocunque novum & adhuc mollem corticem maculare possint, cujus teneritas tanta est, ut vel minima frictone lædatur. Idem J. L. Frischius, qui Descriptionem Insectorum Germaniæ suscepit, & imprimis Marchiæ Brandenburgicæ, jamque Partes V hujus laboris edidit, Indicem hoc loco Historiæ suz Insectorum exhibet. Sequentur ejusdem Autoris Observationes variæ, de Eruca Canalicola, & de Papilione qui ex ea fit; de Infecto, quod foliorum pediculos, gallice pucerons, vocant; de Ispida sive Halcyone; detæniis in anterum intestinis, itemque in piscibus, avibus & muribus; de Anatomia lumbricorum in visceribus, ad confirmandam hypothesin, lumbricos illos esse larvas seu (ut vocant) nymphas tæniarum. Has Observationes excipiunt nonnullæ relationes & meditationes G. Holftii, Casp. Neumanni, & Autoris anonymi, de aqua per putrefactionem rubra, vulgo pro tali in sanguinem versa habita. Sequentes paginas occupant, Ern. Conr. Holzendorffii Observatio Practico - Chirurgica, de inflammatione oculi, cum carie orbitæ; Excerptum ex M. D. Johrenii Dissertatione inedita, de novo hygroscopio, quod ex semine Geranii mediæ magnitudinis & cauda dotato ( quale est Geranium Cicutæ folio moschatum) confecit; Casp. Neumanni Disquisitiones de camphora, de experimento perquam ulitato sed plane falfo, probandi spiritum Vini Gallici, (infunditur scilicer folutio martis in acido vitriolico, quo facto flavus color spiritus vini in coruleum-mutatur, quod idem in spiritu frumenti essici posse docet Autor, si illi antea color flavus spiritus vini, ope vegetabilis adstringentis, imprimis ligni quercini, suerit conciliatus) & de spiritu urinoso caustico; N. Spiessii Eductio salium vegetabilium magis Essentialium, per spiritum vini rectificatissimum; Je. Henr. Pott, M.D. Historia Experimentorum & Parous on in folutione calcis vivæ cum spiritu nitroso occurrentium; tandemque Jo. Jac. Scheuchzeri Observationes Meteorologico - Medicæ.

In Parte secunda primo loco comparent Observationes Jac. Hermanni in schediasma, quod Dom. Rolle cum hac Inscriptione: Eclaircissements sur la Construction des Egalitez, in Commentariis Academiæ Regiæ Scient. 1708 edidit. His proxima est C.G. Hertelii methodus, alibi & peculiari libro ab Autore jam exposita, qua lentes parabolica, hyperbolica & elliptica, facili negotio elaborari atque politi possunt. Christfried Kirchius de Diametro Jovis apparente, de antiquissima Observatione Astronomica, scilicet notabili illa Conjunctione Planetarum, sub Chuen-hio Sinarum Imperatore facta, devariis Conjunctionibus & occultationibus stellarum, de latitudine Brandenburgensi & Hamburgenfi, de declinatione magnetis A. 1725 Mense Jun. observata, de Cometa, qui apparuit A. 1718, deque illius longitudine, latitudine, declinatione, ascensione recla, culminatione, ortu & occasu, velocitate, diffantia a terra, perigxo, & parallaxi, tandemque de Eclipsi Lunæ totali A. 1725, diligenter atque accurate disserit. Phil. Naudaur, Senior, Collectionem notarum quarundem affert, Geometriz practicz facilitatem afferentium. Junior vero Naudaus sequentia tria theoremata demonstrat. Primum ad Geometriani practicam feu rectilineam spectans atque ab Ozanamo fine demonstratione exhibitum ita sese habet : Additis in unam summam quatuor Quadrilateri circulo inscripti lateribus, de dimidia summa seorsim tollatur quodvis latus, & inse invicem multiplicentur quatuor illi excessus, ut in producti illius planoplani radire quadrata obtineatur area quesita. Longam hujus propositionis demonstrationem excipiunt dux breviores duorum theorematum ad Arithmeticam' infinitorum pertinentium: quorum alterum hoc est, summam seriei infinita quartarum potentiarum numerorum naturalium a cifra incipientium, se babere ad totidem terminos maximo aquales ut i ad 5: alterum istud, summam seriei infinitæ quintarum potentiarum se habere ad totidem terminos maximo aquales ut 1 ad 6. Hæc duo theoremata nec geometrice nec algebraice, sed codem fere modo, quo usus est Celeb. Wallifius pro potentiis inferioribus, per inductionem demon-Arat Clariff. Autor; scilicet ostendendo, quo plures seriei termini fumantur, co propinsillorum fumman, respectu summæ totiden

terminorum maximo zqualium, ad rationem commemoratam accedere; id quod subducto rite calculo ante oculos ponit. Atque sictandem, inquit, patet veritas Propositionis Wallistana pro potentiis quartis & quintis, quam in Tractatu suo de Arithmetica Infinitorum tradidit, opere sane omni laude majori; etenim vero est simillimum, buic potissimum deberi nunquam satis demirandum opus Illust. Newtoni de Quadratura Curvarum, - - -Tractatum autem illum de Quadratura Curvarum (ità pergit Cl. Naudzus) quem summum quendam bumani ingenii apicem vere dixeris, paucis extra Angliam rite perspectum intellectumque fuisse, multa sunt qua mibi persuadent. - - - Docet enim peregregius libellus, quantitatum integrabilium omnium Integrales restituere, cum interim videam, maximi nominis Mathematicos tantum desudasse circa illam materiam, nec dum alium dari quempiam, qui completum calculi integralis Tractatumediderit. Ceterum quod ad illas differentiales attinet ( funt etiamnum verba Naudai,) quarum Integrales terminis numero finitis Algebraicis exprimi nequeunt, nonnullarum quidem docet laudatus liber reddere atque exprimere Integrales, per areas fectionum conicarum; bic autem, ubi definit Illust. Newtonus, incepit invito nimis atque immaturo fato prareptus Cl. Rogerus Cotefius, in aureo illo suo de Harmonia mensurarum tractatu. Cujus perinde ut prioris Tractatus mihi nuper explicationem conscribere contigit, olim forte, si qua tulerit occasio, publici juris faciendam. Hæc Vir doctissimus; qui deinceps, ne forte nimiis laudibus ho. rum Tractatuum præstantiam extulisse videatur, aliquo id exempln comprobare satagit, dum scilicet, coronidis loco, Problema quoddam proponit, universaliter ac serie transscendentali solutum, cujusque folutionem omni alii integrandi viz vix perviam, atque illi de Quadratura Curvarum Tractatui-potissimum esse debitam, pronuntiat. Est autem Problema hujusmodi: Quarisur areus rectificatio, sive recta linea, geometrice aqualis arcui Parabolico, ab axis vertice ad quamlibet usque ordinatim axi applicaram intercepto, cujus quidem Parabole natura hac aquatio ne possit exprimi, x " = a z "-', ubi in designat integrum numerum quemvis imparem; id est, parabelarum omnium, in quarum aqua. agnatione Index dignitatis ordinatim applicate sit integer numerus quilibetcunque impar, abscissa autem dignitas sit idem ille numerus unitate minutus. Solutio hæcest: Si poputur P ==

 $\frac{mm-2m+1}{mm}$ ;  $Q=\frac{x}{a}$ ;  $n=\frac{m-2}{5}$ ;  $r=\frac{2}{m-1}$ ; F æquale

producto terminorum omnium positivorum in se invicem ductorum, m; m-2; m-4; m-6 &c. atque A æquale producto terminorum omnium negativorum in se invicem ductorum, 3-m; 5-m; 7-m &c. erit semper linea recta proposito cuicunque ar-

sui parabolico geometrice zqualis,  $-\frac{\Lambda m}{F}$  a  $\times P^{m-2} + \frac{\pi}{2}$  am

(P+Q') ductum in 2AP - 1 BP"- 1 Q - 1 CP"- 2 Q" -

ZDP"-3Q3"-ZEP"-+Q+r&c. Illa autem feries,quæ femper converget, eatenus est Newtonianis seriebus fimilis, qued hic quælibet quantitas B, C, D &c. semper designet coefficientem integrum termini immediate præcedentis, atque ita B=2A; C =- B; D=- &C&c. At contra hac feries a Newtonianis in co differt, quod cum in ils semper evanescat terminus, in quo occurrit A vel B = 0, hie contra ille terminus manere debet, citra ullamper A vel B multiplicationem. Postremo notandum, quod hic zque ac in Newtoniana illa serie, in qua expressit cujuscunque gradus potentiam quamlibet perfectam imperfectamve omnis Binomii, observari debeat, quod ille terminus, in quo ipsius P index dignitatis n, vel n-1, vel n-2 &c. fuerit nihilo zqualis, debest elle terminus ultimus, in quo quidem feries definit atque convergit. Sed nunc ad sequentem Olai Rameri epistolam progrediendam est, quam scripsit ad G. G. Leibnitium, de Instrumento A-Aronomicis observationibus serviente, a se invento. Et quidem non modicum se recedere ait Vir incomparabilis ab corum sententia, qui lucusque Observatoria adornarunt, ad pompam magis quam ad ulum, & instrumenta potius adificio quam adificium instrumentis accommodarunt. Pariter se abire ab aliorum opinione in ordinandis instrumentis commemorat, cum Quadrantum & Sextantum usum plane abrogandum censeat, magis sidens Mmm

integro circulo 4 pedum, quam Quadranti circuli decempedalis. Divisiones instrumentorum, inquit porro, nec per transversales nec per cochleas rite sieri posse autumo, imo ne în gradus quidem, seu determinatas circuli partes, essingere allaboro, sola equalitate, exiguitate punctorum, & æquabilitate intercapedinum contentus. Et paullo post, ex magna proinde, inquit, cogitationum sarragine hac vice desumam articulum de instrumento, cui uni aptum ædisicium jam per 25 annos exoptavi, sed nunquam obtinere licuit, omni ex parte voto satisfaciens. Instrumentum est

Fig. 1.



axis meridiani sex pedes longus, volubilis circa polos A, B, muris solidis innixos, in medio portans sirmiter assixum circulum E, meridianum 4 vel 5 pedum diametri, cum tubo C D, 6 vel 8 pedum, qui volutus in axi A B totum meridianum prosequitur ad ipsos horizontes, ut 4 vel 5 gradibus non absit. Ipsum instrumentum inclusum esse debet Cameræ tectæ, cujus latitudo 6 pedum, quæ murorum est distantia; longitudo secundum meridianum 30 vel 25 pedum ad minimum; altitudo non instru

20 pedes. Ut vero tubo circumvoluto meridianus totus pateat, & tectum & parietes rimam continuam habebunt 4 pollicum, par-

Fig. 2.



tibus Cameræita fere bisectæsaltem per aliquot trabeculas sereas cohærentibus. - Usus instrumenti erit in determinandis
Ascensionibus reclis & Declinationibus omnium punctorum vifibilium in cœlo; issis quidem
per horologia, his per circulum
axi tuboque cohærentem.

Quæ hanc Epistolam sequuntur disquisitiones mathematicæ hæ sunt: M. Gothofr. Teuberi Conamen ad probandam Lunæ atmosphæram; Petri Varignomi Schediasma de dimensione superficiei coni ad basin circularem

obli-

obliqui, ope longitudinis curva, cujus, (licet non ordinaria sed transscendentis) constructio a sola eirculi quadratura pendet; additio G. G. L. ostendens explanationem superficiei conoidalis enjuscunque, & speciatim explanationem superficiei coni scaleni, ita ut ipsi vel ejus portioni cuicunque exhibeatur rectangulum equale, interventu extensionis în rectam curva, per Geometriam ordinariam construenda; denique Jo. Wills. Wagneri Observationes & Annotationes quadam circa Eclipses Solares & Lunares.

Religium est, ut de Parte tertia horum Miscellaneorum nonnulla commemoremus. Continet en res litterarias. Et primo quidem loco J. P. L. B. D. G. monesum antiquam Regis Pribislai perlustrat, in qua lupus, gentis Sclavorum signum, inter duas stellas conspicitur, cum his verbis in ambitu: Moneta Regis P. Sclavorum. Idem de tropzis Drufi, Ptolemzo, Dioni, Vellejo, Tacito & Suctonio memoratis, atque ad Albim collocatis, differit, conque refellit, qui de veritate hujus rei, & de armis Romanorum ed Albim perlatia dubitant cum diversatum Villarum ac Vicorum in Marchia veteri appellationes etiannum durent, Drusi castra fatis indicantes, ut Drustede, Drusedan & Trupizhofen. Idem Auvium Itargum, cujus meminit Autor carminis ad Liviam, in voteri Marchia quærendum, & forte Itam five Izam effe arbitratur. Postremo de Obotritarum Regibus, Mistevojo, Billo, Mislao, Udone & Godoschalco, corumque numis disserit. Sequitur I. L. Frischii Explicatio Tituli Hormesta, qui Orosii libro inscriptus invenitur; porroque M. Jo. Elia Hederi, de Lingua Herulica fen Lituanica & Samogitica, tum Pruffica, deinde Lettica & Curlandica, hinc Werulica, & tandem Sireenorum in Wolust - Usgi Russia magna provincia eruditum schodiasma. Hoc excipit Cor. Andr. Henningii Ohservatio, de Ludovico Bavaro, non per litteras adulteratas legati Woldemari, Electoris Brandenburgenfis, sed per ipsum Electorem przsentem electo. Ultimæ existunt duz interpretationes plane contrariz gemmz elegantis, quz extat in cimeliarche Regio Berolinensi, & cujus etiam hoc loco exprimendam Figuram, curatimus. Alteram harum explicationum in peculiari dissertatione (cujus hic excerptum exhibetur) germanico idiomate A. 1717 publicavit J. C. Schott; alterius Mmm 2 Autor

Fig. 3.



Autor est J.G. Wachterus. Et juxta Schotti quidem sententiam, optimi Principis eximia pace belloque, circa religionem & rempublicam, virtutes, eo symbolo designantur. Caput senile maturi consilii imago est: caput vero equinum bellum denotat, quod post maturam deliberationem initur. Laurea, quam oretenet equus, victoriam atque immortalitatem; caduceus Pacem, que victoriam sequitur; ca-

put vervecinum, spicam ore tenens, rei agraria & pecuaria curam, atque inde porro rerum omnium ubertatem; spica annona copiam; & pedes denique gallinacei, quibus tota moles sustinetur, alacritatem, prafagitionem, atque imprimis vigilantiam & magnanimitatem, designant. Contra hæc Wachterus Larvam illam scenicam, quam pro capite senili habuit Schottus, simulationis symbolum interpretatur; equus belli typus est, laureola autem, quam inhiat equus, gloria & proferendi imperii cupiditatem injusti tyranni fignificat; caduceus apud Poetas non modo pacis sed & summa violentia insigne est, atque vipera se mutuo mordentes perpetuam illam sollicitudinem designant, qua urgentur & verberantur tyranni; aries luxuriam, & galli denique pedes (non caput, cujus virtutes pedibus neutiquam transferibendz) impietatem notant, nam gallus pedibus matrem falit & unguibus petrem aggreditur. Itaque Tyranni, non boni Principis, judice Wachtero, imaginem exhibet gemma proposita.

PRINCIPIA PHILOSOPHIÆ NATURALIS, in usum scholarum privatarum conscripta & captuistudiosæ juventutis accommodata, a J ACOBO ODE, A.L.M. & Philosophiæ Doctore ejusdemque Facultatis in Academia
Trajectina Prosessore ordinario.

Partes II,

Trajecti ad Rhenum, apud Johannem Visch, 1727, 4, chart. aug.
Alph. 3 pl. 6 Tabb. 2n. 42

Cl. An-

re, ut auditores sui divinas persectiones, ex hoc mundo adspectabili ubivis elucescentes, perciperent atque ad virtutem & pietatem instigari possent. Ex optimis adeo Autoribus, cum veteribus, tum recentioribus imprimis, quos constanter laudat, Boylao, Francisco Bayle, Carresso, Clarkio, Borello, Keillio, Whistono, Sturmio, Gravesandio, Francisco Tertio de Lanis, Guerickio, Hallejo, Mariotto, Perraltio, Keplero, Gassendo, Verulamio, Leibnitio, Newtono, Wolsio, Thümmigio aliisque ea collegit, quæ in rem suam esse judicavit & ad captum tyronum exposuit, omnia more Mathematicorum in definitiones, hypotheses, propositiones, observationes & scholia redigens, neglecta tamen intrinseca methodi demonstrativæ forma, quam instituto suo parum commodain judicavit.

Præmissis Philosophiæ naturalis prolegomenis de Philosophiz ortu ac progressu, nec non de methodo & fine philosophandi, ipsam Philosophiam naturalem in duas partes dividit. Earum prima generalis est atque in duos libros fubdividitur. Primus horum agit de ortu mundi, causa nempe efficiente; modo, tempore & fine, quo is fuit productus; ejus finitate, unitate & figura; conservatione denique & gubernatione; secundus vero de corporibus in genere consideratis, corum nempe essentia & attributis, formis, elementis, qualitatibus, motu & quiete, loco & spatio ( ubi simul mechanica, hydrostatica & hydraulica tractantur) ătque de sensibus, tactu, visu, auditu, gustu, odoratu. Pars altera specialis est & pariter in duos libros subdividitur. Eorum primus de cosporibus mundanis, Sole, Mercurio, Venere, Tellure, Luna, Marte, Jove, Saturno, stellis fixis, Cometis, Astrologia divinatrice differit, & cum Cl. Autor Tellurem comtemplatur, a quoque considerat, que sunt in Tellure, & tum intra, tum supra candem. Secundo vero libro fystemata mundi, Ptolemaicum, Copés icanum & Tychonicum in conspectum producuntur. Sed a edum! videamus nonnulla specialiora, ut, quomodo scopum sibi præsixum Cl. Autor fuerit consecutus, judicare detur. Methodum philosophandi eclecticam desendit, quod 1) & veteres, & recentiores Philosophi celebrioris nominis cam fuerint fe-Mmm

cuti, 2) impossibile sit, ut prisci omnia naturze arcana investigaverint, necullus recentiorum veritatem in omnibus affecutus, 3) hac methodo Philosophorum quorumvis sententias ad examen revocare licet, ne temere receptis opinionibus subseribamus, & 4) ea, quæ priorum feculorum Philosophi invenerum, noscere, errores emendare atque ex iis nova subinde in lucem protrahere possimus. Finem philosophandi constituit mentis nostre ad Dei persectiones conformationem, ejus cultum ac virtutum exercitium, atque superstitionis & idololatriz sugam. Mundum non esse zternum, probat per ejus durationem & conspicuum in co ordinem, profanæhistoriæ originem & artium recentem inventionem, mundi inhabitationem, convenientiam historiz profanz cum Mosaica, quam certum initium sumsisse ex revelatione constat, & perfectionum divinarum cum æternitate mundi repugnantiam. Modus creationis cum per rationem definiri nequest, Cartesii in co explicando conatum reprehendit & inutilem operain consumsifice censet Amerpalium atque Morum in hypothesi Cartesiana cum historia creationis Mosaica concilianda. Finem ultimum creationis mundi constituit demonstrationem perfectionum divinarum & sabordinatum usum, qui ex co in hominem redundat. Essentia corporis, judice nostro, in extensione impenetrabili confistit, eum hoc istud deprehendatur, quod corporibus omnibus ita commune, ut salva corum natura abelle nequeat, fisque semper atque primum infit. Jungit extensioni impeneusbilitatem, ne cum Cartefianis spatium cum corpore confundit. Exipsa Dei atque mundi natura patere ait, quod Deus eum confervet atque gubernet. Spatium disseminatum probat, quod alias motus foret impossibilis, & in omni medio cadem resistentia, pondusque corporum omnium in cadem a terra distantia idem. Probat argumenta Keillii, quibus in adfruendo spatio vacuo usus, & Andala tria argumenta rejicit, quibus is sententiam Carrelli contrariam desendit. Disputat etiam contra Raphsonum, qui spatium pro attributo primæ caufæ, ejus nimirum immeulitare, venditat. Arte humana spatium vacuum effici polle, pliznome nis antlize pnevmaticz ac tubi Torricelliani evincere conatur. Rejectis Aristorelis, Chymicorum, Cartesti de elementis opinioni-

bus tandem concludit, illos natura rerum convenientius ac cautius philosophari videri, qui unicum statuunt omnino corporum commune elementum vel principium, substantiam extensam impenetrabilem. Definit au em eleme ta, quod fint corpora quadam naturalia completa & persecta, ex principiis orta ac confirmata, peculiarem naturam habentia, ex quorum congerie & varia concretione totus mundus & fingulæillius partes exortæ funt atque confeste, & in que resolvi iterum possunt. Qualitates corporum manifestas ex varia particularum dispositione deducit; præter cas vero alias agnoscit a Deo certo fine materix inditas, qualem cum Anglis nonnullis modernis gravitatem elle defendit. Unionem particularum in corporibus duris a vi attractrice, gnæ itidem qualitas impressa est, cum Newtono derivat: vim tamen elafticama causis mechanicis, quama vi illa attra trice deducere mayult, probans Sturmii de hypothesi posseriori sententiam, quod mutua illa partium attractio & vis contraria fe invicem fugandi non fint nisi alia nomina elastica virtutis vocabulo receptiori furrogata. Scholasticorum qualitates occultas e Philofophia naturali eliminandas esse decernit, quod autores ignorantiz fuz latebras in iis quæfiyerint, quamingenue profiteri confultius judicat. Causain motus primam & universalem Deum agnofeit, eumque ab eodem confervari statuit. Gravitatem universalem Newtonianam speciosam & valde probabilem vocat hypothefin prolege nature habendam, Gravefandii rationum fiducia, quas pro viattrahente & repellente primitiva in Philosophiæ Newtoniana Elementis adduxit. In Mechanica, hydrostatica & hydraulica Mathematicorum propositiones explicat, atque Wolfis Elementa Matheleos, Keillii introductionem ad veram Phylicam, Gravefandii Elementa Philosophia & Francisci Tentii de Lanis Magisterium naturz & artis cum Robaulti Tractatu de Mechanica & Clarkii in ejusdem Phyticam notis commendat. . Senfus ornnes adtactum referri posse censet, qued omnia corpora nonnisi per contactum agant in organa sensoria externa. Potentiam particulis igneis tantam indidisse Deum pro sapientia, & bonitate fus pronunciat, ut corporum durissimorum nexum dissolvere valcant, nec opus esse censet alias ojus quarere causas naturales. UBi Ubi de qualitatibus factilibus agit, multus quoque est in thermoscopiis corumque phænomenis describendis: de visu vero cum disserit, opticorum dogmata explicat, & circa microscopiorum constructionem ad Wolfis imprimis Elementa lectorem remittit, atque in tuborum constructione eidem Gravesandium, Hartsekerum, Hugenium &c. jungit. De coloribustractans, Nelvtoni inventis applaudit, quz in fingulari Opticz opere orbi erudito impertitus est vir summus. Quodsi eui, que a Newtono docte & subtiliter disputata sunt, paulo obscuriora videantur; cos ad Grave-Sandium, Clarkium, Wolfium & Lotharium Zambach de Kærfeld. Mathematicum Cassellanum, qui nuperrime rebus humanis ereptus Cl. Thummigium successorem nactus est, in singulari de es-Tentia colorum apparentium & natura izidis dissertatione ablegat. In auditu illustrando dum versatur, refert, Leusdenum, Collegam fuum, in capite humano detexisse membranam tympani foramine perviam, quemadmodum a Rivino nostro primum suit repertum. Tubz stentoriz inventionem Merlando, Equiti Anglo, tribuit, & Sturmis de ejus phænomenis rationes probat. Solem effe corpus igneum largitur, & maculas solares esse nubes solares. quemadmodum censent Hookius atque Wolfius, omnium probabilissimum nostro videtur. Explicat quoque methodes Astronomorum de investiganda distantia Solis a terra, & eirca difficultates, que lectori superesse poterant, lectorem ad Whistonum atque Wolfium remittit. Singulorum planetarum phenomena, que recentiorum præsertim Astronomorum observationibus debentur. curate describit. Dissensum recentiorum, Newtoni presertim atque Cassini, aut, quem îpse laudat, Childres de figura telluris in medio relinquit: Burnett vero opinionem tanquam fallem rejicit, utpote Mosi adversam, cum montibus, maribus atque flumi? nibus ante diluvium nullum relinquat locum. Ceterum ubi de Tellure in genere agit, ea una recenset, que în Geographorum libellis traduntur: hypothesin autem Ivonis Gaukesis de diluvio. Bibliothecz Bremensi insertam, ceteris probabiliorem judicat. quas dedere alii. Inter ea, que sunt in tellure, bruta, plantas & aquam, refert: unde ipfi nascitur occasio disserendi de quibusdam generalibus brutorum & plantarum phænomenis, imprimis autem

de aquæ qualitatibus, de æstu & salsedine maris, origine sontium atque fontibus medicatis. Brutis animam a materia diversam denegat, quod machinæ, cujus eædem funt, quæ brutorum functiones, constructio non excedat potentiam & sapientiam Dei, quodque ipsum corpus humanum non modo motus naturales, verum etiam plurimos spontaneos sola mechanica ratione producat. immo homines integras orationes recitare possint, non cogitantes, an loquantur. Admittit tamen in animalibus principium quoddam, quod captum nostrum superat, qualicunque cognitione infiructum. Plantas terreis æque ac aqueis particulis nutriri, Woodwardi experimentis comprobat. Cartesii de zslu maris sententiam minus probat, tantum non penitus falfam pronunciat : quamvis autem magis arrideat Newtoniana, non tamen eam ab omni difficultate liberam existimat. Quorundam sontium originem vaporibus, aliorum pluviis & nivibus resolutis tribuit; quorundam vero originem ex mari per meatus subterraneos ducit. Calorem thermarum abadmixtione particularum sulphurearum, bituminosarum, carbonum sossilium & aliorum mineralium derivat. Intra tellurem primo terræ motus confiderat, in quorum phænomenis describendis multus est. Ignes subterraneos pro habitibus pinguibus in terræ cavernis a particulis igneis incensis habet. Singularem Woodwardi de metallis & mineralibus fententiam rationiac experientiæ contrariam prominciat, nec aliorum hypotheles tutas judicat. In hoc igitur argumento in historica cognitione acquiescere quam nondum exploratis assentiri mavult: quamobrem & Cartesiana de magnetis phanomenis hypothesi calculum suumminime adjicit. Supra Tellurem aerem contemplatur, ubi experimentis ejus proprietates hodie notissimas confirmat atque baroscoplorum constructionem & phænomena describit una cum hygroscopiis. In aere contemplatur meteora, veluti ventum, halones, parhelia, iridem, una cum ceteris aqueis & igueis. Rationom dimetiendi altitudines nubium Jacobi Bornoidlii atque Thirmigii commendat. Venatorum genefin xolipilarum experimento illustrat. De parrheliis Gaffendi sententiam Cartefiana præfert; Hugenianam filentio præterit. Iridis causas cognoscere desiderantes ad Sturmium, Hambergerum, Newtonum & Gra-Nnn ve anvesandium remittit. Lunam esse corpus telluri simillimum, agno. scit. De ejus autem incolis nihil certi definire audet, magis tamen in partem negativam propendet cum Sturmio. Illius motum vertiginis menstruum a Newtono repertum probat, rejectis adeo Care sessi atque Sturmii de motus libratorii causis conjecturis. Cometas esse corpora instar planetarum solida, Wolfii, Thiimmigii atque Newtoni rationibus stabilit : monet tamen, haud dissiteri Thummigium, scrupulum quendam movere Cometam A. 1723, qui nucleum habuit in capite instar fixe scintillantem, cum, qui A. 1718 apparuit, instar nubeculæ a Sole illuminatæ visus fuerit. Probabile quoque ipsi videtur ob rationes a triumviris laudatis adductas, Cometas effe corpora mundo cozva. De caudis Newtoni fententiam fuam facit. Astrologiam divinatricem inter artes vanas refert, nec Cometas calamitatum futurarum causas & signa este, concedit. Systema Ptolemaicum mundi tanquam observationibus & rationi contrarium damnat: in eundem censum resert Tychonieum, & Copernicanum ceteris probabilius esse censet, colo tamen deturbatis vorticibus Cartesianis, contra quos ex ipsis Cartesia principiis disputat. Hypothesin Newtonianam de causis motuum colestium physicis ex notis Clarkii describit, plura desidemnterad iplum Newtonum, Gregorium, Whistonum, Keillium, Gravesandium, Clericum & Joannem Oofterdyck Schacht in Dissertatione de motu planetarum in orbitis ellipticis, ablegat, suum vero de ea judicium non interponit: quemadmodum etiam Copernicano lyliemati prorsus subscribere adhuc veretur, cum argumenta, quibus motus Telluris diurnus & annuus stabilitur, exceptionibus adhuc monnullis obnoxia fint, apud Niewentitium videndis.

Schauplat der Rechen - und Meß - Kunst.

THEATRUM ARITHMETICO - GEOMEtricum, Autore JACOBO LEUPOLDO, Mathematico & Mechanico, Potent. Polon. Regis & Elect. Sax. Confiliario & Commissario rei metallicæ, diversarum Societatum Regiarum Membro.

Liplix,

# MENSIS OCTOBRIS A.MDCCXXVII.

467

Lipfiz, apud hæredes Autoris & Joh. Frid. Gleditschii Filium, 1727, fol.

Alph. 2 plag. 8 1 Tabb. 201. 43.

CIstimus hie opus posthumum Viri ingeniosi atque industrii. Leupoldi, cujus de Mechanica merita nemo ignorat, qui Acta hze Eruditorum evolvit. Continentur in hoc volumine instrumenta & machine in usum Arithmetica & Geometria practica inventa. Postquam nimirum Cl. Autor Dactylonomiam & Manuloquium Beda venerabilis ex Aventino descripsit, atque expofuit, quomodo Joannes Belwerus, Anglus, qui integrum de hoc argumento tractatum conscripsit, candem perfecerit, & incidenter prolixe enarravit, quo pacto manibus utamur ad certa animi fensa significanda; instrumentum arithmeticum Sinarum exhibet, quo ab antiquislimis temporibus utuntur. Eidem ob fimilitudinem jungit Tabulam arithmeticam Romanam, a Claudio Molineto in libro Gallico delineatam, qui A. 1692 Parisiis in forma majore sub titulo: Cabinet de la Bibliotheque de S. Genevieve, prodiir. Progreditur inde ad Arithmeticam calculatoriam, & abacum ei destinatum una cum ejus usu prolixe declarat, magno numero addudis autoribus, qui hoc Arithmetica genus lingua nobis vernacula docuerunt. Huic jungit instrumentum quoddam ad operationes Arithmeticas facillime absolvendas serviens, cujus inventionem Arithmetico Parisiensi tribuit Harsdarfferus in Contimustione Delitiarum mathematicarum & philosophicarum a Schwentero editarum. Usum potissimum habet in multiplicatione atque divisione: quamobrem Noster simul exponit tabulas, quas in usum additionis & subtractionis dedit Sebottus in Organo mathematico. Inde pedem promovet ad Rhabdologiam Neperi, qui ope bacillorum multiplicationem, divisionem & radicum extractiones expedit, & cistulam arithmeticam producit, quam ex bacillis Neperianis in cylindrulos mobiles conversis suaque additionis & subtractionis tabula Schottus compositit, additis inventis affinibus, quorum alterum sibi, alterum vero Grilleto debet, defumtum ex libro Gallico, A. 1678 Parisiis in 4 edito sub titulo: Nouvelle Machine d'Arithmetique. Repræsentat etiam structuram machinz Arithmeticz Cel. Poleni, cujus in Actis A. 1711 p.79 Nnn 2

Cpa. L.

2.

3.

5-

6.

7.

mentionem injecimus, & alterius a Leibnitio inventz, cujus ibidem facta est mentio p. 9, obiter meminit, cum accuratam structurz internz descriptionem nancisci non potnerit: ubi simul alterius instrumenti arithmetici Leibnitiani meminit, cujus impersectam descriptionem dedit editor Theodiczz Leibnitianz in
Latinum versz, quz A. 1726 prodiit. Prolixior est. Noster in de-

C. 11. Latinum versæ, quæ A. 1726 prodiit. Prolixior est Noster in de scribenda machina arithmetica proprio ingenio reperta atque in Pede Mechanico, quem vocat, a Michele Schesselt, Ulmens, invento & in peculiari Tractatu A. 1699 descripto: in quo instrumento ope circini operationes arithmeticæ expediuntur. Pes ille mechanicus, circino proportionum succenturiatus, cundem cum codem habet usum, atque adeo isti omnes lineæ inscribuntur, quæ

huic inscribi solent. Pedi huic mechanico affine jungit instrumentum, ex MSC. anonymi desumtum & ab codem scale propertionum nomine insignitum, una cum altero, quod A. 1696 Jenz

omni calculo problemata arithmetica, geometrica, trigonometri-

Nicolai Voigtelii, viri in Geometria subterranea versutilimi, cui ad exercendam hanc Geometria practica partem tabulas Simum

16. compendiose inscripsit. De circino proportionum, instrumento utilissimo & hodienum usitato, prolixissime agit. Historiam inventionis, a Wolfio in Lexico Mathematico traditam, repetens, primam inventionis laudem tribuit Justo Byrgio, Mechanico & Mathematico Wilhelmi Hassia Landgravii, variis inventis claro. Cum tamen sorma & usus circini Byrgiani disserat a forma & usus Galilaani; Noster primo Galilaanum describit, cum is hodienum sit receptus; deinde quoque Byrgianum, qui hodie in desue.

tudinem abiit. Prolixum quoque subjungit Catalogum Autorum, qui de hoc instrumento commentati sunt. Circino proportionum agnatum est instrumentum, quod Benjaminus Bramerus, Architectus Marburgensis Hassiacus, sub nomine regula Proportionum, cin: s Proportional - Lineals, A. 1618 peculiari tractatu descripsu, cum A. 1615 in Tractatu de divisione instrumentorum mathema.

19. ticorum jam appendicis loco illius usum declarasset. Postquam Cl. Autor hine deprompsit, que in rem ipsius sunt, ad instrumenta

com-

L-000 C

#### MENSIS OCTOBRIS A.MDCCXXVII.

communia describenda sese consert, quibus in Geometria habemus opus. Comparent hic circini omnis generis, de quibus Noster plurima tradit artificia in iis parandis utiliter adhibenda, cum propria ipsum multa docuerit experientia. Circinis succedunt regulæ, quas inter etiam parallelismi, seu instrumenta ad lineas parallelas describendas inventa, & instrumentum polygraphicum Job. Christophori Bornickelii, ab eodem peculiari Tractatu A.1724 Lipfiz lingua vernacula edito, illustratum, comparent. Ejus enim potissimus usus est in lineis parallelis absque circino, norma, parallelismo, & instrumento transportatorio describendis. Sequuntur deinceps scala, que vocantur, Geometrica lineis in charta dimetiendis inservientes, ubi simul ex Elementis Geometria Wolfii tabulam repetit Autor, qua proportio pedis in celebrioribus Europæ locis usitatrad pedem Regium Parismum exhibetur, & mensuras in campo lineis metiendis destinatas conficere docet. Postquam instrumenta descripsit, quibus in ducendis lineis utimur, una cum norma atque sic dicto instrumento transportatorio, quo angulos in charta dimetimur; instrumenta quoque majora reprzentat, quibus ad angulos in campo metiendos quondam ufi Geodziz, una cum omni fulcimentorum & dioptrarum apparatu, nec dioptris telescopicis neglectis, quas ad libellas primum applicarimt Picardus, Ramerus atque Hugenius: Inter instrumentageodætica Noster præ ceteris commendat mensulam Pratorianam, ab inventore Joann's Pratorio, Mathematum quondam Professore in Academia Altorfina, ita dictum, una cum agnatis instrumentis Brameri & Zubleri, quorum posterius coincidit eum pantometro, quod multo post sub hocnomine tanquam suum inventum evulgavitKircherus. Alia instrumenta geodatica, hodie imprimis usitata, capite tandem ultimo affert, ubi imprimis varia variorum artificia instrumenta dividendi exponit. Atque hicrabstitit Autor, cum rebus humanis eriperetur, ut nec huie Volumini ultimain manum imponere potuerit, nec ils Voluminibus conferibendis asque in publicum proferendis suffecerit, qua pracipuam atque defideratissimam Mechanica partem constituunt. Promittunt heredes in præfatione supplementum ad octo Volumina ab Autore edita, ex schedicipsius digerendum, quamprimum licnes Nnn 3 2 , 1

21.

22.

23.

24.

25.

rit. Ceterum cum B. Autor in conficiendis instrumentis mathematicis & physicis excelluerit atque curiosorum natura scrutatorum desiderio satisfecerit; operam quoque dedit, ut officina Leupoldiana post sata sua celebris existeret. Ea igitur sini agnatum suum Cottam tempestive instruxit, ut eundem vivus adhuc laboratorio suo mechanico utiliter prasseeret.

Neue und deutliche Anleitung zur praclischen Sonnen-

hoc eft;

# NOVA ET PERSPICUA INTRODUCTIO ad Praxin Gnomonicam, Autore JOANNE JACOBO SCHÜBLERO.

Norimbergz, apud Joan. Christoph. Weigelium, 1726,8 maj.

Plag. 14 Tabb. 201. 44.

Ngeniosus Autor varia hactenus edidit specimina, quibus pra-xis Architecturæ Civilis specialissima illustratur, non sine applaulu artis peritorum excepta. Horologia majora Solaria lubiidio calculi trigonometrici describi solent, ut fiant accurata: quem in finem in his Actis A. 1695 p. 129 Picardi, A. 1719 p. 127 Graberi & A. 1720 p. 23 Doppelmayeri opera commendavimus. Schublerus, cum praxinaccurata industria exerceret, observavit, fieri posse, ut absque calculo trigonometrico per constructiones geometricas & ope instrumenti sinuum, tangentium atque secantium, horologia sciaterica tam accurata obtineantur, quam calculi trigonometrici beneficio obtineri possunt. Methodum igitur, qua usus est, fideliter exponit. Explicatis scilicet terminis & principiis quibusdam Astronomicis, sine quibus praxis Gnomonica intelligi nequit, omnium sciatericorum horologiorum sundamentum, Clavii, Brameri & Sturmii Senioris exemplo, ex cylindro deducit, fimulque oftendit, quomodo hinc Bierumii parallelepipedum guomonicum fundamentale, de quo diximus in Actis A. 1712 p. 35, deducatur. Monstrat præterea, quomodo idem fundamentum ex prismate triangulari, quod est parallelepipedi dimidium, derivetur. Antequam codem utitur in horologiis solaribus describen-

dis, lectorem docet, qua ratione chordarum, tangentium, secantium & finuum ope anguli in charta delineentur ope inflrumenti. in quo hæ lineæ in ratione ad radium datum funt descriptæ. Cumque horologium in plano fixo delineari nequeat, nifi data linea meridiana, varias quoque exponit methodos cam inveniendi. Et quoniam Holtzhejus quidam prætendit, se invenisse methodum, dato quovis tempore, Sole lucente vel colo nubilo, lineam meridianam facili negotio accuratiffime ducendi; eam guidem omnibus ceteris anteponendam fore judicat, si vitio careat, sed quod promissis stare possit inventor, valde dubitat. Fundamentis explicatis, omnis generis horologia cum in planis mobilibus, tum fixis delineare docet, non neglecta praxi reliqua gnomonica. Id autem fingulare habet, quod horologia majora in parietibus ædificiorum delineata convenientibus terminis circumscribat, quibus intuentium oculi pascantur. Excellit enim Noster in hoc genere, quemadmodum specimina architectonica modo laudata loquuntur. Denique cum Artis pictorias peritiflimus fit, id quoque fingulare in ejus institutione occurrit, quod doceat praxin horologia in tectorio udo depingendi, ubi singula tradit, que in hoc pingendi genere observanda funt. Promittit Artem pictoriam mathematicam, a Perspectiva diversam, quam jam olim peculiari opere illu-Aravit.

TABULÆ ASTRONOMICÆ, LUDOVICI Magni jussu & munificentia exaratæ & in lucem editæ, Autore PHILIPPO DE LA HIRE; secunda Editio.

Parif. apud Montalant, Typogr. & Bibliopolam, 1727, 4.
Alph. 1 pl. 6 & 4 Tabb. zneis.

Charumque Tabularum nova Editio. In qua tamen nihil fere a prissima forma aut numeris discrepat, nisi forte excipias Tabulam XXVI, que inscribitur, Inclinatio Orbite Lune cum circulo latitudinis. Hec enim Tabula, ob certa versus finem sphalmata, que in priori Editione irrepserant, revocata iterum ad calculum & co-

lumna una est adaucta. Ad calcem porro adjecta est Tabula non Equationis Altitudinum, ut vocant, respondentium, pro latitudine observatorii Regii Paris. quam construxit D. Godin, Regiz Sc. Acad. Socius. Atque is etiam usum docuit ac methodum computandi similem tabellam ad quamvis aliam latitudinem. De cetero pollicetur Bibliopola, se propediem in lucem daturum surreductionem; in qua mens tota Autoris in condendis hisce Tabulis aperietur, processus calculi enucleabitur, plurimis exemplis illustrabitur, atque ad nitidiorem longe formam reducetur.

ADDITAMENTA AD OBSERVATIONES

de Ductibus salivalibus sublingualium Glandularum, Exercitatione de Lingua Humana, & in bis Actis Mens. Jul. A.

1724 traditas; Autore AUGUSTINO FRIDERICO
WALTHERO, Archiatro Regio, Anatomes &

Chirurgia Professore Publico

TRrigant os atque linguam ductus, quos Exercitatione peculiari I fic exposuimus, ut canalibus, qui ante innotuerunt, adjiceremus plures, quos sublinguales promunt glandula, quosve elim deteximus, tum describere plenius & enumerare suscepimus. Laboren inter inveniendum abbreviare solet corundem orificiorum in tra-Chu fub lingua positus, quem Exercitatione annotavinus; se ipla natura varias glandulas, varios que excretorios ductus impertivit, & nonnunquam omnes, aut faltem plurimi fine tadio temporisque dispendio investigantur; nec ægre mediocrem stylum aliquando admittunt. Quare ad observationes, quas de ductibus sublingualibus antehac conscripsimus, nunc addere liceat, quod sectionum usu & exercitio porro deprehendimus ac confirmavimus. Abillo enim tempore permultorum publice sectorum cadaverum humanorum, pluriumque privatim inspectorum, ac linguarum quidem glandularumque connexarum examine cognovimus, admodum frequenter ex una glandula fublinguali quatuor provenire excetorios ductus, nec pauciores haberi: tamen interdum, & marime in amplis ac elatis in ore glandulis singulis, corum numerum

uno alteroque augeri; quod ubi accidit, tum non positu, sed amplitudine ac longitudine plurimum variare duchus solent. Natura minime consuetum est, ad alterutrum & laterale linguæ in ore vinculum superaddere duos & solitis ampliores, aut ita aperiri in utroque latere numero dispares, quales hyeme anni præteriti vidimus, & utillustretur de ductibus sublingualibus doctrina, nune recensemus. Erant in cadavere senis, publice secto, admodum infignes sub lingua glandulæ. Quarum excretorios ductus cum Auditoribus demonstraremus, fine multo labore sex a parte sini-Ara, octo a dextra nec pares numero, omni quamvis adhibita diligentia invenire nobis dabatur. Ex his sex anteriores ordine & positu in utroque latere satis inter se conveniebant; mihilominus ceteris conditionibus quodammodo diversi: at a dextra apertos. duos posticos ductus, linguzque laterali vinculo vicinos, cum numerum excederent, & ab amplitudine Warthoniani ductus parum uterque abesset, stylumque digiti altitudine, noz ægre versus maxillarem glandulam ferret, ideo nostra investigatione accurata dignissimos hos existimavimus; præsertim cum in permultis cadaveribus & a pluribus annis nullum fublingualis glandulz dudum cum maxillari glandula aut ejus excretorio ductu communicalle, experimentorum olim factorum memores, perfuaderemur. Quam ob rem stylis in hosce canales illatis, ipsos & illæsos abostiis ad insertionum loca denudavimus, & totos plenius in conspectum produximus. Ingrediebatur autem uterque infignis bacca uva instar crassam, & tenuioris productionis glandula sublingualis appendicem inconfuetam; que glandule maxillari, & relique sublinguali cum interjecta esset, nihilominus dimidio digito abista finibus suis distabat; quanquam ambitu suo superius contegeret ductum Warthonianum, mersum cellulosa radicis linguz fauciumque membrana, quam exercitatione nostra annotavimus. Hoc corpus glandulæ nostræ appositum, & loco superadditum, quo in aliis subjectis ea finiri consuevit, & ubi loco confimili fipiftra glandula definebat, mole duas tertias partes ponderis reliquæglandulæferre videbatur. Nunc aerem per tubulum in utrumque immissimus ductum, & modo anteriorem, modo posteriorem appendicis partem inde succuti & intumescere, more in aliis glandulis ufitato animadvertimus. Nec folum hi ductus ita diffindistincti, sicut & glandulosum corpus, omnem aerem illatum in se continuerunt; sed & ipsi varios liquores & mercurium vivum, que non ita multo post injecimus, prorsus concluserunt, Idem erat experimentis eventus, five in fitu nexuque hujus appendicis integro, five cum ca reclinata, & a nexu cum vicinis maximeque cum Warthoniano ductu separata esset rerum periculum faceremus; quare nihil ex injectis nec ad maxillarem glandulam, nec ad Warthonianum ductum penetravit. Infignior& erat, solitaque forma major hujus lateris maxillaris glandula. Etiam notabili ah hacce glandula globofa intervallo, ad excretorium ductum accedebat mediocris magnitudinis ramus; qui, cum varia in truncum injiceremus, aliquid ex iis recipiebat. Et hou observatu perrarum est, ac in strumosis sapius cognoscitur. Nam mox pari modo alterum & oppositi lateris Warthonianum ductum exploravimus; & ipsum aliter ut experiremur, juxta papillam ligavimus: inde in altero ejus extremo a sa glandulæ corpus incidendo ipsum aperuimus, loco, ubi is ordinarie in ramos dividitur, & glandula mergitur. Hine tubulo ad incisionem applicato, aereque immisso, totum ductum & usque ad vinculum distendimus succussimus que: post infudimus aquam tincham; tandem mercnrium vivum injecinms fiqua cum moliremur, secus res cecidit, ac cum talia in altero duchu ante experiremur. Omnia enim, que sic repetitis vicibus illata suerunt, du-Etus Warthonianus prorfus servavit, & intra se continuit, fine co. ut minor aliqua propago, aut, qui aliunde accederet ductus, figillatim qui ad fublingualem glandulam pertineret, aliquid inde reoiperet. Que modo retulimus experimenta, ea & ante anatomen illam sæpius, & pari cum successu tentavimus, maximeque cum in pluribus linguis humanis glandulisque connexis, aut infolium esse communionem pateret, alios Warthonianos ductus cera liquata injectaque plenos, alios Mercurio repletos, & ab omni commercio nexuque cum glandulis vasisque excretoriis sublingualibus aliisque ductibus liberos, in usum demonstrationum publicarum, asservandos curaremus. Hacita ad confirmandam amplificandamque de ductibus excretoriis distinctisque glandularum sublingualium doctrinam protulimus; quos ductus alii in brutis, & aliter ac nos egimus, demonstrarunt atque delinearunt, nonnulli

whichre to obiter cos notaverunt. Nam cum Stenone ant cum Ver-Armeno de hominis ductibus sublingualibus sentire, ex una parte fallum, ex altera ambiguum vexatumque est: "vascula sibi invicem sparallela alingua verfus gingivas recedere, & fub intervallo digi-\*ti a dentibus offiis suis per tunicam hiare"; imo ad hanc dochrinam addere perinde erit : "valcula ab exterioribus glandularum Slateribus ad gingivas in transverfum recedere, & non ita magno sa glandulis intervallo peculiari quodque ofculo hiare." Nam ista digiti intercapedo totam sublingualem glandulam complecti. tur,& medietatem linguz iu ore humano affequitur; ofliaqueexcretoriorum noffrorum verorumque ductuum ad dentes propius accedunt: contra, sub lingua levata glandula pro altitudinis suz modo fituque tantum admittere spatium omnino videtur, cum ea partim ad dentes & ad gingivas, partim ad maxillam inferiorem, ac omnium denique altitudinem accominodatur. Ut igitur clarior res fiat, discernimus glandulæ utriusque & oblique positæ latera. Nam pro externis lateribus merito habemus, que sub involucro oris condita cum funt, maxilla inferiori, nunc ampliori facta adnascuntur: at internis & superioribus suis lateribus, quideminore, tanquam angustiori spatio glandulæ prominent, linguzque feguuntur motum, & facile ad dentes assurgunt; simul versus lingua frenum excurrent, ac, nonnihil hoc loco inflexa, quafi angulum constituunt. Proinde hæc latera, in ore hominum distincta, nostrorum ductuum orificia videnda præbent; què ut explorentur in naturali omnium fitu, atque in demortuorum linguis, ex ore refectis, id, inter alia, exercitatione citata docuimus. Unde tandem ab exterioribus glandularum lateribus ad gingivas in transversum quodque recedere sublinguale vasculum, & non ita magno a glandulis intervallo peculiari hiare osculo, quidem in brutis, icones testentur, quas Steno & Diemerbrock delinearunt. Ceterum ad obscuros in re Autores Bourdonus atque Dionis, imo inter antiquos Oribafius accedere possunt: sin hujus verba, ad no-Arain doctrinam accommodate, & interpretari utcunque quis vol Juerit; quando hic præ ceterîs Lib.24 Collect. Medic Acribit: "Adi selinguz vinculum, utrinque ex obliquis partibus ora vasorum, que falivam excipientia dicuntur, invenies, in que defcendere My hus poffet. Initium ducunt hac vafa ab radice lingua, ubi ejus "dem 000 2

opinionem reliqui Anatomici scriptores neglexerunt, doctrinomque amplexi sucrunt, in homine licet minus probatam, de singulo sublingualis glandula excretorio ductu Rivini & Bartholini, sive distincto, sive cum Warthoniano connexo: ut videre est apud Ruyschium, Bidlooum, Munnickium, Tavrium, Drackium, Welschium, Chefeldenium, Keilium, Heisterum, Noguesium, & reliquos.

Historischer Schauplat der Ansprüche und Streitigkeiten bei her Potentaten und anderer regierender Berrschafften in Europa 2e.

h. e.

CHRISTOPHORI HERMANNI SCHWEDE-RI Theatrum Historicum Prætensionum & Controversiarum illustrium ex Historicis, Adis publicis, Dedudionibus & aliis scriptis concinnatum, nunc suppletum & continuatum a D. ADAMO FRIDERICO GLAFEY, ICIA.

## Volumina II.

Lipfiz, apud Maurit. Georg. Weidmannum, 1727, fol. Alph. 18.

Cum de instituto Autoris dictum sit in Actis A. 1712 M. Jun. p. 285, jam operæ pretium suerit de nova hac editione, que multum emendata & plus quam altera parte auctior prodit, nonnihil hoc loco memorare. Nam etsi plerisque se probasset Autor, itsut hauddissiculter liber distraheretur, suere tamen, qui optarent, psulo plures in hoc systemate controversias suisse excussas, qua in re defectum aliquem ipse quoque Autor agnoverat. Itaque librum revidit, multas controversias denuo sollicitavit, novisque Capitibus magno numero additis, librum longe, ut diximus, auctiorem dedit Cons. Glasey, hodie Potentis. Regi & El. Sax, a Consiliis aulæ & justitiz ut & ab archivis, qui cum in Academia nostra viveret, hoco pus absolvit. Quamvis vero ad archiva adeo nostra nondum esset admissus, attamen cum jam tum aliquot Imperii Statuum, imprimisque Potent. Regis Sardiniæ jussu, deductionibus quibusdam concinnandis adhibitus esset, multa nactus est documenta, quibus in

hoc opere felici successu asus est, quo spectant, e.g. quz Noster T.I p.45 de lite inter Imperium & Regem Sardiniz de feudis Langharum, de feudo Marchionatus Novelli & Montisfortis p. 531, de juribus ordinis Johannitici p. 165, 390, 754 fq. accurate admodum tradidit. Et prolixum foret, vel sola capita, que nunc accessere, enumerare, ut taceamus ea, que vel reconcinnata hic prorsus, ut maxime in Saxonicis factum, vel subinde faltem, imprimis quod ad statum modernum, aucta ac suppleta sunt. Pauca tamen ut ex multis memoremus, acceffere Libro I Caput II, de lite quæ Imperatori & Imperio intercedit eum Principibus quibusdam Italiæ de oneribus publicis & exactionibus, C. IX de Juribus Imperii in Regnum armeniæ, X in Cyprum, Ai in Florentiam (quæ jura ex nuperis imprimis scriptis accurate deduxit)XII in Pedemontium &c. XXVII in Abbatiam S. Galli & Comitatum Toggenburgensem, XXIX in Ducatum Lothringiz, XXXIV de eo quod Imperio adhuc competat desensio circuli Burgundici, XXXVIII de jure Imperii in Belgium, ut & XLVI in regna Dalmatiz &c. Atque ita reliquis quoque Libris, de juribus exterorum Regum ac Principum, Pontificis item & Episcoporum atque Abbatum, tum Rerumpubl. ac urbium Imp. liberarum, denique Comitum, tum Imperii, tum aliorum extra Germaniam, longe plurimz nunc quzstiones acceffere, in quibus ventilandis & utriusque partis argumenta cordate producit Conf. Glafeyus, & statum, qualis nunc deprehenditur, libere exponit.

JOH. VINCENTII LUCCHESINII, PAsritii Lucenfis, Historiarum sui temporis ab Noviomagensi Pace

Tomus I.

Romz, ex Typographia Petri Ferri, 1725, 4. Alph. 3 pl. 12.

Pus hoc, singulari ut plurimum in rebus seligendis & tractandis candore & prudentia, præstantique & ingeniosa sacundia pleno sermone conscriptum, & Benedicto XIII, Pontifici Maximo, devote dicatum, scriptorem prodit, qui celeberrimos Graci Latinique idiomatic Historicos selicissime videtur amulatus. Or-

000 \$

dixo

1688 gestis definit, unde potiora quædam, ipsis potissimum Autoris verbis, depromere nune lubet. Ludovicus XIV, Belgas foederatis A. 1576 abdacere enpions, magistratus Batavorum clam per p. 4. internuncios follicitabat, qui vel tædio belli durissimi, vel implacabili in Araufionensem odio, in suam mox sententiam universam

Rempubl.traxerunt. A. 1680, dum in Germania pestilentia graff retur, frequens veneni ulus clandestina morte domos, illustres præsertim rerum opulentia, sunestabat in Gallia. Tandem horrendum scelus apertum est, dum mulier quadam patricii generit, patrem duosque fratres sustulisset ope adulteri, qui & ipse hand ita multo post letisero asslatus vapore, moritur, obæratoque res cuncta domestica obsignatur. Mulier secreti conscia, sibique memens, arculam, quam suam affirmabat, adeo vehementer repetere. ut Prætor in fuspicionem adductus, dari jusserit relignatum. Tunc inventa dira medicamina, & adulteri literz, que fcelus prodidere; quare vincta illa & parricidium professa gladio puniur. Inde creati a Rege, ad cohibenda scelestorum facinora admodum fervido, Judices, qui de veneficiis inquirerent. Habitis quellionibus anus facrilega reperiebatur Parifiis, efferata artis magiffra, cujus domnn, relaxandianimi obtentu, plures frequentaverant, vaticle nantem (fatidica enîm videri voluit) audituri: Convicta maleficii, nomen detulit nobilissanorum virorum ac faminarum, quibu præsto se suisse arte sua fateretur, vere, an falso, incertum. Ipla, priusignito ferro perfossa, obtruncataque infami dextra, viva sul combusta ; aliorum necati plures exteris imposterum enemplo fuerunt; pauci, iique splendidiores, dimissi, vel innocui, vel crimine supplicioque suo Rempubl. perturbaturi. Tekelii indolem descripturus Autor, nullam ineo fidem firisse asserit, nullam certi honestique rationem, fraudem plus quam Punicam, & obtento pacis

desiderio, stragium & belli anorem: caterum confilii potentem cuin, itemque firenum agendo, que confilio explicallet, unu vero solertia suisse, ut dum quidpiam ageret, alia moliretur, nulli fidens fortunæ, qua ut prospera sic uteretur, uradversæ meministes sic adversa, ut prosperæ se reservaret, & crederet, non defuturant. Opinio apud multos, graves quoque rerum assimutores, invalut,

Visirii avaritia stetisse Viennam, a Turcis oppugnatam, quam intaétam voluerit a militum præda, neque adeo vi cam capere, fed lenta obfidione in deditionem addacere, fibique integram, spoliandam opibus, refervare; datum proinde auxilii ferendi tempus, præteritamque absolvendæ rei occasionem. Verum quisquis animo reputabit, tricies septies dilaceratas a barbaris vi pulveris, nitratis caveis concluti, munitiones; in eas semel ac tricies acie instru-Azillatum impetum; ferro aut morbo abfumtos, quod ex Visirii schedis apparuit, tres provinciarum præfectos, sedecim Janizarorum chiliarchas, 27000 militum, 6000 machinalium libratorum, coniculariorum, calonumque sedecim millia: contra vero quindecies facto agnine Germanorum milites erupisse, horum ad undecies mille pleramque ferro, dyfenteria quoque ac morbo cecidiffe, totidem, qui arma gestassent, oppidanorum; existimabit profecto, nec vehementius oppugnari urbem, nec diligentius defendi pomisse, illamque opinionem falsi rederguet De Jacobo, Johannis III Poloniarum Regis filio adolescente, narrat Noster, quod eum', Cafari, diu ac modeste renuenti, manus exosculantem, complexus ei quidem, ornatissimisque verbis prosecutus sit, non tamen illi detexerit caput; quod Rex sue soboli recentibusque meritis concedi pornisse arbitratus, negati honoris diu pressit vulnus, animo exulcerato. Tandemiter fæderati fusceperant in Hungariam, prater Saxones, domum confestim ab Octoviro fuo dimis-1 fos, irato, ut fama tenuit, quod ipfis Viennenfi prælio primas diferiminis, postremas prædæ partes dedissent; enimvero huic rei graviores subsuisse cansas, alii subodorati funt. Ludovicum Gallorum. Regem in Genuenses 1684 maxime concitavit altius hærens mentis cogitatio, posse urbem opulentissimam, ni ab zmulo, Hispaniz Rege, abduceretur, illum pecunia, qua tum maxime indigebat, juware, idoneum que reddere ad gerendum bellum, Dum Angliæ Regum, Caroli II & Jacobi II, fata Autor delineat, ipfum religionis fux fludio adeo deprehendimus fascinari, ut in ipsa veritatis luce, a Virie perspicacioribus eisdem facris addictis dudum agnita, caligare penitusvideatur. Que aque aq alia que de doctrina Michaelis Molinos, voluptatum quoque illecebria commendata, refert Autor, apud ipfum legi malumus. Quod Sarmatum Rex copias A. 1688 3 Camenaci obfidione repente revocasset, id odio Casaris faeum, nonnullos conjectasse testatur. Nimirum per ca tempora Radzivilia, Carolo

p.190.

200.

235.

367 &c.

#### ASO ACTA ERUD. M. OCTOBRIS A. MDCC XXVII.

Carolo Neoburgensi, Calaris Leviro, nupta, fefellerat spem Jacobi, Princis pis Regii; qui & iple illam tum ambiebat, quod co matrimonio fibi iter ad P-558successionem Regni parari posse speraret. Hae suspicione itaque, quod Czsaris artibus repulsa illa tribuenda sit, commotum Regem, admonitumque, ut fama fuit, uxoris literis, ne ad Cxfarem, qui tantam filio injuriam fecisset, Turcici belli onere sublevandum, sese in discrimen daret, præpropere es-618. ercitum dissolvisse. Ceterum Alba Græca subita impressione capta, frequentioribusque turbis Byzantii excitatis, concussum graviter Ottomannorum Imperium, Vizirii tamen virtute artibusque, ac internecino ChristianarumPrincipum bello orto, stetit; cujus causas proximo, quem meditatur, Tomo se expositurum, Clar, Autor pollicetur. In calce, præter Indicem rerum, Index vocum Italicarum ad bellicam artem spechantium, in opere ipfo Latine expositarum, exhibetur, qui cum ab Indicibus similibus, a Boxhornio Historiæ oblidionis Bredanæ & a Dan, Heinsio Historiæ rerum ad Sylvam Ducis &c. fubjectis, non-raro abludat, non gravabuntur delitarum linguz Latinz cupidi, cum totum hoc loco transferibi. 1) Militares Przie-Eture : Generalissimo, Imperator, supremus exercitus Dux, Maresciallo, Legatus, Generale dell' Artiglieria, Præfectus Fabrum, Tenente Marefciallo vel Lnogotenente Generale, pro Legato, Sergente Generale, Instructor exercitus, Colonnello, Tribunus militum, Teneute Colonnello, pro Tribuno, Serente evaggiore, Instructor Legionis, Capitano, Centurio, Tenente, pro Centurione, Sergente, Instructor Cohortis, Dragone, Eques sagittarius, Granatiere, Pyrochitrophonns, Alabardiere, Hastatus, Reggimento, Legio, Brigata di Cavalli, ala equitum, Compagnia di Fanti, Cohors, Compagnia di Cavalli, Tarma, Compagnia di Cavalli Leggieri, Turma levis armature, Anunaraglia e Capitan generale, Præfectus classis aut maris, 2) Instrumenta militaria; Artigleria, major Machina, majus Tormentum, Catapulta, Aries, Moschetta vel Archibugio, Pyroscorpio vel Pyrobalista, Pistola, manuale Tormentum, Bomba, olla incendiaria, Granata, Pyrochitrum, Mortaro, Pyrolmum, Palla di Canone, Telum, Palla di Moschetto, Jaculum, Picca, Sariffa, Alabarda, Hafta, Cavallo di Frifia, Hiftrix, Sciabla, enfis Scythicus; 3) Munitiones earumque partes : Balvardo, Propugnaculum, Faccia, it. Fianco & Piasso hassa del Balvardo, Frons, Latus & inferior Area Propugnaculi, Feritoria, Fencitella, Muraglia, Lorica murorum, Parapetto Loricula, Banchina, Scamnus, Strada coperta, via tecta, Rivellino, Triquetra Munitio, feu Parma promuralis, Mezza Luna, opus Semilunare, Opera a Corno, opus cornulum, Opera coronata, opus coronarium, Bonetto, Castellum, Terra piena delle Mura, Agger interior, Ponte levatoja, Pons sublicius, Palizzata, Sepes Vallorum, Linea di Circonvallazione, Vallum, Approcci Vinez feu Agger militaris. 4) Navium genera: Nave da guerra, bellica Navis, di Mercanzia, oneraria di Trasporto, Actuaria, Palandra, Pyrolmophora, Galea, quinqueremis, Galea bastarda, Hexeris, Galeazza, Hepteris, Galeotta, Biremis, Battelli,

- Coogle

it. Barche &c. Lintres, vel Cymba, aut Lembi.

# ERUDITORUM,

publicata Lipsiæ, Calendis Novembris Anno MDCCXXVII.

RERUM ITALICARUM SCRIPTORES AB A. D ad MD. LUDOVICUS ANTONIUS MU-RATORIUS collegit, ordinavit & Præfationibus auxit.

#### Tomi II Pars altera.

Mediolani, ex Typogr. Societ. Palat. 1726, fol, Alph. 7.

Audandum utique est Cl. Muratorii consilium, qui cum initio quedam vetultiora monumenta omittere cogeremr, quod corum copiam non haberet, ea, poliquam jam tandem nactus est, una cum supplementis & variis lectionibus librorum jam editorum, Parti alteri, ut nuper Tomi primi, uti alibi diximus, ita nune secundi inferat, ut hoc modo etati cujusque Scriptoris & ordini confulatur, nec ultimo loco legantur. que primum fibi in tam preclaro opere vindicate videbantur. Neque minus quam reliqui Tomi omnes, se commendat hac altera Pars Tomi II, quippe que scripta infignis vetustatis, caque pleraque hactenus in feriniis latitantia, complectitur. Exstatenim I Ermoldi Nigelli, Abbatis, ut videtur, Anianensis, & Autoris fynchroni de rebus gestis Ludovici Pii Augusti ab A.781 ad 826 Carmen Elegiacum, hactenus in Bibliotheca Vindobonensi Czesareardeliteleens, quoda Vossio, Hallervordio, Grutero item, & imprimis Marqu. Frehero, qui illud scriptoribus suis inserere valde optavit, tum & Mabillonio, Caveo, Leibnitio, Eccardo defideratum, a Lambecio vero & Nesfelio liberaliter promissum, tandemque a Gentiletto prelo paratum, nunc demum cum integra hujus



uno quidem in loco, atque adeo sparsun inserti, quos de rebuis Francicis ab A. 717 ad A. 803 conscriptos, nune junctim, ad Codicem revisos, Noster cum suis & Lambecianis notis & epicrisi Ct. Gentilotti, qui Autorem Caroli M. atati aqualem censuit, magno Lectorum, corum maxime, quibus hactenus Lambeciani operis copia non fuit, commodo recudit. Quibus ex Bibliothecz Czsarez Codice, a Gentilotto pariter in opere nondum edito recensito, adjecit Annalium Fuldenfium Supplementum, A. 894 & 895 gesta complexum. III Breve succedit Supplementum seu Fragmentum Concilii Romani babiti A. 863, nunc primum editum e Codice Bibl. Ambrofianæ, capita nempe a fexto ad duodecimum exhibens, cum Labbeus & Harduinus priora quinque tantum viderint; cui subjungitur mox W ex eadem Bibliotheca Oratio anonymi in Concilio Romano anno, ut Noster putat, 864 habita, que, Tentbergam, Lotharii, qui Ludovici II Imp. frater erat, uxorem injuste repudiatam, aliaque ejus temporis memoratu digna memorat. V Alta Concilii Ticinensis A. 876 babiti pro electione Caroli Calut in Regem Italia, qualia etfi jam antea a pluribus fuerint edita, hic tamen primum integra ex Ambrosiana, cum notis Cl. Saxii, producuntur. VI Anonymi Salernitani Paralipomena, ut Cl. Editor vocat, seu reliqua pare Historianondum edita ab A. 760 ad 960, quam nunc demum integram dedit Noster ex MSpto Eustachie Caraccioli, Clerici Regularis. Enimyero Cl. Muratorius jam A. 1723 in Parte I Tomi hujus II p. 281 excerpta hujus feriptoris, quahis antea Camillus Peregrinus dederat, cum adiis ejus Collectaneis Hilloricis, recuderat: At quoniam tandem integrum Codicemi ipficomparavit Vîrbonis literis promovendis natus, Nic. Carminius Falco, a quo Dionem Cassium (cujus libros posteriores muper in lucem protraxit) integrum exfrectamus, utique ere duxit, Scriptorem tam vetustum, quippe Seculi X, eredulum licet, in rebus' maxime Caroli M. & Erchemperti compilatorem, non trimca. tum, nd posteros transferri, quamvis, ut chartz parceret, ea bic omiserit que jani loco supra citato impressa erant. Ceterum Noster non contemnendis rationibus evincit, Autori nomen fuisse Arderiti. Ejusdem Falconis beneficio, e Caraccieli penu Noster obtinuit VII Chronicon Eurfonse ab anno-circiter-681 ad 1104, Autore Gre-----

Ppp 2

2 . .

gorio, Monacho & chartophylace ejusdem monasterii, quod essi unice sere hujus monasterii (quod fuit olim tantz opulentia, ut in variis provinciis possederit ecclesias & conobia 683, urbes duas, Centumcellas & Alatrium, Castaldatus 5, Castella 132, oppida 16, portus 7, falinas 8, villas 14, molendina 82, pagos 315, complures lacus, pascua, decimas, portoria ac prædiorum immanem copiam)res exponat, ob infignem tamen, que continet, diplomatum numerum luce dignum Nostro deprehensum, cum paucula fantuin inde excerpta dederit Duchesnius Script. rerum Franc T. III p. 650. Sequentur VIII tria vetusta, sed exigna opuscula, de Mediolano, cum hymno S. Ambrosii, Rithmus in obitum Caroli M. & Descriptio Mutina; tum IX Chronici Monasterii Novalicionsis Fragmenta, que preter illa, que laudatus Du Chesne L.c. T. II p. 223 & T. III p. 635 jam publicaverat, hic repetita, adhucin Codice Malaspineo superfuerunt; & X Chronican Monasteri. Cafaurienfis, in Insula Aprutii ulterioris siti, a fundatione seu A. 856 ad 1182, quo Autor, Joannes Berardi, floruit, e Codicis, quo Diplomata Monasterii continentur, quodque Carolus VIII Galliz Rex. ex Italica expeditione redux, secum in Galliam adduxit, & Bibliothecæ Regiæ Paris. intulit, margine descriptum, enjus partem jam ante dedere Du Chesne T. III & Ughellus T. VI, quodque integrum cum pluribus diplomatibus primus vulgavit Dacherius Spicil. T. V, a Nostro adeo hic recusum, sed longe diplomatibus auclius, quorum copiam, annuente Rege, & Viro Cl. Jo. Boivinios primo Bibliothecz custode, libentissime ministrante, Noster impetravit. Subjiciuntur his XI Kalendaria duo pervetusta, alterum ex Ambrofiana, alterum apud Camillum Sitonum, Mediolani, quorum usum dum erudite docet in Przsatione Cl. Muratorius, inter alia simul explicat, quid per dies Egyptiacos, quorum in utroque hoc Calendario & præterea in alio vetustissimo, Constantii I tempore scripto, subinde sit mentio, indicetur, dies nempe pro infaustis jam olim ab Astrologis Ægyptiacis babiti, quorum superstitionem, insuper habita Ecclesia prohibitione, Christiani tanta pertinacia secuti sunt, ut Nosser testetur, cosdem dies etiam in Missali Ambrosiano A. 1522 typis edito annotatos suite, & adhue vix quenquaminveniri apud suos & vicinos, qui ex.gr.per integrum

mensem Majum, superstitiosa opinione ab ipsis usque gentilibus derivata, uxorem ducere audeat. Cumque duo potissimum quovis mense dies, & in his certæ quoque horæ præ aliis habitæ sucrint sunestæ, hinc ex altero Codico Ambrosiano sexcentorum sere annorum versiculos producit, rudes quidem & incomptos, quos huc transscribere subet. Sunt vero hi:

P. 1024.

Jan. Nona pro te Jani ve fibilet bora diei.

Septima fine dies, in quinta parvulus est serps.

Febr. În quarto Februi fai est octava timeri.

Tertia lux decima de cuspide ladit in hora.

Mart. Prima votat primum lux Martis mondious hotam.

Quarta dies noquani damnat de fina fecundam.

Apr. Lux parit Aprilis decimam primam velut anguis.
Clamat in undecimo de cuspide nona nociva.

Jun. Juni dena dies, in quinta constat Ostes.

Quindenus quarta vocat horam fine fagitta:

Jul. Tordecimo Juli stat linea dena timeri.

Ang. Cennitur Augustus prime nepa prima divi.

Est in septenalno noxia fine secunda.

Sept. Tertia Septembris, in quinta queritur hostis.

Es pede dena dies, in quarta funeris hospes.

Oct. Tertius Octobris, in quinta quaritur bostis.

Nititur undecimo fore postis linea nona.

Nov. Est acus octava lux quinta Novembris in bera.

A pede terna manet, cui pessima quinque cobaret.

Dec. In prima Cancri luxest septena Decembris.

Agrnen claudunt XH duplex visa S. Ashanafii Epife. Neapol a Johnanne Diacono & Petro Subdiacono scripta, & Tomo IV

Actor, Sanctor. Julii die XV cum przentione & notis Guid. Cuperis Soc. J. hue translata, & XIII Variantes Lectioner ad Historiam Luispnandi, Tomi II Parte priori editam, e tribus Codicibus MSS. Bibliothecz Czefarcz Vindobonensis, ope primi Custodie Nic. Forlosiz, depromptz.

Ppp 3

FACIES

FACIES RERUM SARMATICARUM IN Facie Regni Poloniæ, Magnique Ducatus Lituaniæ expresse per R. P. ADAMUM IGNATIUM NARA-MOWSKI, Soc. Fest. AA. LL. & Philos. in alma Universitate Vilnensi Doctorem.

#### Libri II. - Amigantemen

Vilnæ, typis Universit. Soc. Jesu, L. 11724 & L.II 1726. 4
Alph. 5 pl. 20.

T And leviter instructus ad Historias has scribendas accessific I videtur Rev. Autor: præterquam enim quod paffun ad idoneos Scriptores provocat, monumenta quoque inedita, ut santebana, Szpottana, Petri Dunin, Dominici Podelec, S. J. aliorumque, speciation Stanislai Tobarski Vitam Radivilii, Hillories item anonymorum, Smolensci, Collegii S. J. Vilnenfis, Varfavienfis item, Nesvienfis, Pultavienfis, Rigenfis & Orfenfis, Invindo consuluit. Nec barbaro utitur sermone, sed ingenioso & seutentilis picto, qualem amat fere gens ista. Libris duobus opus partitus est, non uno tempore editis, quorum primum Illustrist S. R.I.Comiti Stanislao Donhoff, Palatino Polocenfi &c. alterum Celfiflimo Regni Poloniz Tribunali ejusque Assessoribus inferipsit. Etinil lo quidem, Capitibus XVII diviso, agit de gestis heroicis Regum Regnique memorabilibus, de rebus aliis notabilioribus Poloniz & Lituaniz, speciation prodigiosis, de ponis aliquando Regno divinitus illatis, de monstris, aliisque extraordinaniis, ut Cometis, de initiis rerum notabilium & confuetudinum, de origine & nomine Regni, provinciarum & urbium, carumque infignium, de diclis Principum argutis, de fæderibus interindigenas & cum viciuis fa-Ais, de religionibus, Abbatiis & Academiis, de prarogativis nobilitatis & ordinis equestris, de origine hzrefium, de avulsis a Polo nia provinciis, aliisque fingularibus. In altero vero Libro, qui multo prolixior, succinctam Regum Polonia & Ducum Lituaniz, tum Archi - Ep. Gnesnensium, Leopoliensium & Craco. viensium, nec non Episcoporum Crusvicensium, seu Uladislavienfium, Polnaniens. Vilnens. Plocens. Varmiens. Luceoriens Pre-

#### MENSIS NOVEMBRIS A.MDCCXXVII. 2837

mislientium, Samogitiz, Culmentium, Chelmenf. Kiovienf. Camenzeens. Smolenscensium, & Livoniz, seriem exponit. Nos unum alterniave, quod memoratu dignum visum, ex utroque Libro decerpemus. Cum ex Lege Ludovici Ungari & Uladislai Jagellonis nobiles propriis impenfis Regnum defendere & hofi occurrere teneantur, inde factum Nofter putat, quod antiquitus forminzin bona nobilium non fuccederent, nec magnam cape. rent dotem, ad furnmun quippe centum marcas, fi opulentiores fuillent possessiones, quia per se non poterant concurrere ad tuendam Remp. De Sigismundo Augusto refert, com secta Lutheranz vifum fuife obnoxium, quod in Lieluania imprimis Regias patrocinii litteras illis concessisset, qui amplas Ecclesia possessiones partiti ad cam convolassent; observatque, Lutherum etiam ipfurti fun illi Biblia dedicasse, quæ visa fuerint in Bibliotheca Collegii & Academie Vilnenfis Soc. Jef holoferico & argento compacha, usque ad bellum Johannis Casimiri Regis cum Suecis & Moscis habitum, quo temporea Regiomontanis, dum illuc ob belli metum translata erat Bibliotheca, cum alia supelle dile, erepta fint, testibus Collegii Actis. Et quamvis fateatur Nosler, tutte in Lituania vix millefimam partem Catholicorum, in Samogitia vero A. 1576 non nifi fex facerdotes Cathol. superfuisse, nec neget, post mortem Sig Augusti jarejurando Regio infertam fuisse formulam: Pacem & tranquillitatem inter dissidentes de religione tuebor &c. Vilnensi tamen Collegio suo adscribit, quod plerique hoc tempore fuerint ad fidem Catholicam reducti, paucis exceptis, quibus ad Comitia Grodnenfia A. 1718 non amplius aditum patuisse, gaudet. Quantum vero in miseros Thorunenses declamaverit Autor, apud ipsum legi malumus a p. 329 ad p.336, ubi etam inscriptionem affert, in marmorea Mariana columna, Thorunii post hanc seralem scenam erecta, justu Judicii exarandam. Notat criam de Joanne Wezyk Archi-Ep Gnefnenfi, quod in coronatione Uladislai IV, cum is jurans verba modo antea memorata attigisset, folus facro zelo motus publice protestatus fuerit, tum quod idem Biblia Lutherana Gedani impressa, & Regi huic dicata, prorsus suppresserit, editaque severa lege vendi prohibuerit. Ceterum Liber II historia litteraria cupidis non ingratus erit, cum Episcopos

Lib. I. p. 269.

279

282.

334.

Lib. II.

145.

memorando multos simul Antor producat Viros scriptis claras, ut inter Varmienses Stanislaum Hossum, cujus Diploma indigenatus & nobilitatis authenticum producit p. 449 sq. & Martinum Cromerum p. 456, inter Premissienses Paulum Piasecium p. 518, & inter Plocenses Andream Chrysostomum in Zaluskie Zaluskium, Epistolis status, ad res Regis nostri Potentissimi apprime sacientibus, illustrem, qui A. 1711 mortuue, hoc sibi breve epitaphium poni voluit: Hic jacet Andreas Episcopus, ConCVL Cate peCCatoroM zal. Vikl aC pro cocrate, p. 426. Id tamen in universum observandum, quod non tam vitas quam elogia, eaque plerumque admodum succincta, dederit Rev. Autor.

MEMOIRES POUR SERVIR A L'HISTOIRE des hommes illustres dans la Republique des lettres, avec un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages,

Thine, have all your

in Republ, Litter, Virorum inservientes, accedunt Catalogi librorum, cum judiciis &

Lutetiæ Parif. apud Briassonium, 1727, 12

A Novue hujus voluminis conditor, videns, ut in Prziktiere commemorat, valde in Gallia pariter ac Italia negligi virorum eruditione clarorum historiam, Anglos vere illustrium inorum civium vitas nimis copiose describere, Germanos desique promiscue quosvis literati gregis longa vitz descriptione honestare; in animum induxit singulis trimestribus volumen edere, vitas eruditorum recentioris evi justa brevitate descriptas continens, addita librorum a singulis editorum mentione, prolatisque, que de iis publice lata sucrunt, judiciis. Hausit autem, ut in singularum vitarum exitu indicat, ea, que hic concinnum in compendium redacta exhibet, ex nostris Actis cruditorum, ex Novis literariis tum nostris, tum Belgicis, ex Diariis literatis Parisiens.
Trevoltiensi, Hagensi, ex Bibliotheca Germanica & Anglica, simili-

#### MENSIS NOVEMBRIS A.MDCCXXVII.

milibusque libris aliis : eoque nomine laudari meretur, quod, que passim dispersa legebantur, uno fasce complexus est. Prodeunt igitur hoevolumine ( alterum etiam jam sub prelo fervet,) Vitælsaci de Larrey, Ludovici Ferrandi, Jacobi Perizonii, Philippi de la Torre, Joannis Lockii, Petri Danielis Huetii, Joannis Peringskioldi, Claudii Francisci Menestrierii, Benedicti Picteri, Dominici Guilelmini, Joannis Martianei, Pauli Rabuffonii, Sigismundi Schmiederi, Alberti Henrici de Sallengre, Ludovici Antonii de Ruffy, Jacobi Bernardi, Henrici Dodwelli, Jacobi le Long. Jacobi Rhenferdit, Pauli Cafati, Pauli Pezronii, Antonii Pagii, Vincentii Placcii, Stephani Baluzii, Ignatii Gastonis Pardies, Georgii Bulli, Guilielmi Delisle, Richardi Simonis, Joannis To-Jandi, Joannis Baptifiz du Hamel, Nicolai le Nourry, Cafimiri Oudini, Guilielmi Blanchardi, Pauli de Rapin de Thoyras, Ludolfi Kufteri, Petri Heylini, Ægidii Menagii, Ifmaelis Bullialdi, Adriani Relandi, Conradi Samuelis Schurzfleifchii, Joannis Devi (Dee) Spiritus (Efprit) Flecherii, Jo. Cofini, Pauli Segnerii, Vinc. de Filicaia, & Oligeri Jacobai. Videntur pauci anobis exspectare bujus operis specimen, cum in supra laudatis commentariis pierique jam legerint haud dubie, que hic conjuncta exhibentur. Ut tamen more nostro nos geramus, primam vitam quam brevissine repræsentabimus. Isaacus Larraus, ortu Eques Normannus, Montevillerii natus est A. 1638 mense Septembri. Patre præmature rebus humanis erepto, Cadomi literis operam navavit humanioribus, idque przelaro cum fuccessu. Hinead Jurisprudentiam animum appulit, eamque ob causam Harslevium se contulit in præstantis Advocati domum, cujus mox filiam suam secit uxorem, admodum adolescens needum completis viginti ztatis annis. Redux inde in patriam tam prospere eausas egit, ut complurium principum virorum fibi conciliaret favorem fingularem. Ipfe inserea præter Jus Civile etiam historiam tractavit ceterasque ameniores literas, ne Theologia quidem omissa. Cum vero circiter annum seculi superioris octogesimum accideret, ut filia ipsius natu maxima Catholicam amplexaretur religionem, veritus, ne iterum hoe dolore afficeretur, regno exire una cum liberis fuis constituit. At cum huic consilio obstaret Edictum Regium, nea de-Qqq 7. 71 .18

deprecatoria Electoris Brandenburgiet litera quicquam proficerent, clam excedere & evadere conatus est. Etsi autem in primo fuo conatu deprehenfus conjiceretur in carcerem, inde tamen liberatus oblata secundiore occasione trajecit in Hollandiam: ex qui statim cum uxore & quatuor liberis se Berolinum contulit, audusque ibi est tum certo stipendio, tum titulo Consiliarii aulici & le gationum. Hoc in otio libros feripfit haud paucos, inter quos duo opera eminent: Historia Anglia, Scotia, & Hibernia, ac Historia Ludovici XIV Gallia Regis. Ceterum nec Anglorum applaufas prius, nec Gallorum posterius excepit, utrisque judicantibus, elaborationem nimis esse persunctoriam. Vita excessit Larraus A. 1719 d. 17 Martii. Ex ceteris Vitis cum nihil excerpendum dure rimus, tamen præterire nolumns, quod p. 73 de Menestrinio reli tum legimus, eum videlicet adeo polluisse memoria, ut com Christina, Sueciæ Regina, trecenta peregrina vocabula sibi ab alio recitata statim repetierit, nec semel solum priori ordine, sed ciam ordine inverso varieque mutato. in front in the stiffer of the second in the second in a problem.

JO. CHRISTOPH. WOLFII, PASTORIS AD D. Cathar. Hamburgensis & Scholarche, Bibliothece Hebreæ

## Volumen III, euter sindication

E Partem secundi, quoad de scriptis Anonymis exponit, pertinentes.

Hamburgi & Lipsiz, apud viduam Felgineriam, 1727, 4. Alph. 7.

Tertium hoc est Volumen egregii Operis, cujus Vol. I in Adis his A. 1715 p. 265, II autem A. 1722 p. 194, enarravimus. Sifluntur vero hic copiosa supplementa, nec paucæ emendationes ad Volumen I integrum & Partem secundi eam, quæ de Anonymis Hebræorum Scriptoribus agit, spectantes. Apparatus hujus novi copia, quæ molem Voluminis I sere æquat, Rev. Autori ez variis occasionibus subnata est, quas ipse in præsatione comme-

morat.

morat. Scilicet eum in proferendo perque operas exferibendo Tomo I occupatus esset, idque fere dimidium absolvisset, notitism accepit amplissime Bibliothece Judaice, quam R. David' Oppenbeimerus, Archi-Synagogus hodie inter suos Pragensis, incredibili fumtu & improbo labore congestam. Hannoveram asportari curaverat. Eam igitur tunc quidem, eum Volumen I Inb prelo serveret, obiter, quod rationes ejus tum ferebant, inspexit, postea vero repetitis vicibus diligentius excussit, atque adeo priorem apparatum insignibus auctibus locupletavit. Factum vero præterea est, ut A. 1720 insignem librorum Judaicorum supelle-Cilem, quam Christianus Theophilus Ungerus, o μακαρίτης, Pastor quondam primarius Herrnaurschützensis & Ritzenensis in Silesia, undiquaque collegerat, a vidua redimeret; atque adeo opportunitatem monumenta hæc Judaica diligentius evolvendi nancifceretur. Accessit his præsidiis aliud non contemnendum, quod literis Judzorum ad B. Ungerum a Judzis Polonis, Bohemis, Germanis & Italis frequenter missis, epitaphiisque, Judzorum eruditorum memoriz consecratis, continetur. Cum enim literz ilizad rem Judzorum literariam maximam partem spectarent, sieri non potuit, quin alia adhucignota Rev. Autori paterent, alia incerta & dubia in sua luce collocarentur. Quæ causa est, cur idem ad has literas, quarum nonnullas in posterum in lucem proferet, nec minus ad observationes a B. Ungero olim, quoad superstes erat, communicatas, subinde cum honoris præsatione provocet. Non minus vero gratus commemorat aliorum eruditorum virorum liberalem benevolentiam, quam testati sunt illi, transmissis cum alis observationibus, tum indicibus Codicum MSC. Hebraicorum, hactenus desideratis, qui in Parisiensibus alsieve Bibliothecis deprehenduntur. Sed nec in his acquievit Rev. Autoris industria. Perspectum ipsi cognitumque erat, Bibliothecam Academicam Leidensem & editis & MStis Codicibus Hebraicis ex illustrium Virorum, potissimum Jos. Scaligeri & Levini Warneri, legatis egregie instructam elle, qui ampliorem & accuratiorem enarrationem, quam quidem catalogus illius Bibliothecz A: 1716, in folif forma reculus, præstabat, requirerent. Illuc igitur profectus Codices MSS lingulos perquifivit, & imprimir inter Warnerianos Q99 2 egre-

deprecatoria Electoris Brandenburgici litera quicquam proficerent, clam excedere & evadere conatus est. Etfi autem in primo fuo conatu deprehensus conjiceretur in carcerem, inde tamen literatus oblata secundiore occasione trajecit in Hollandiam : ex que statim cum uxore & quatuor liberis se Berolinum contulit, audusque ibi est tum certo stipendio, tum titulo Consiliarii aulici à legationum. Hoc in otio libros feripfit haud paucos,inter quos duo opera ominent: Historia Anglia, Scotia, & Hibernia, ac Historia Ludovici XIV Gallia Regis. Ceterum nec Anglorum applaulus prius, nec Gallorum posserius excepit, utrisque judicantibus, elsborationem nimis esse persunctoriam. Vita excessit Larraus A. 1719 d. 17 Martii. Ex ceteris Vitis cum nihil excerpendum dure rimus, tamen præterire nolumns, quod p.73 de Menestrisrio rela tum legimus, eum videlicet adeo polluisse memoria, it corant Christina, Sueciæ Regina, trecenta peregrina vocabula sibi ab alio recitata statim repetierit, nec semel folum priori ordine, sed etiam ordine inverso varieque mutato. in throise, by Or . ...

JO. CHRISTOPH. WOLFII, PASTORIS AD D. Cathar. Hamburgensis & Scholarche, Bibliothece Hebreæ

## Volumen III, antis il ....

complectens accessiones & emendationes, ad Volumen Itotum

B Partem secundi, quoad de scriptis Anonymis

exponit, pertinentes.

Hamburgi & Lipsiz, apud viduam Felgineriam, 1727, 4.

Tertium hoc est Volumen egregii Operis, cujus Vol. I in Actis his A. 1715 p. 265, II autem A. 1722 p. 194, enarravimus. Sistuntur vero hic copiosa supplementa, nec paucæ emendationes ad Volumen I integrum & Partem secundi eam, quæ de Anonymis Hebræotum Scriptoribus agit, spectantes. Apparatus hujus novi copia, quæ molem Voluminis I sere equat, Rev. Autori ex variis occasionibus subnata est, quas ipse in præsatione comme-

morat.

49F

morat. Scilicet eum in proferendo perque operas exferibendo Tomo I occupatus esset, idque fere dimidium absolvisset, notitiam accepit amplissime Bibliothece Judaice, quam R. David' Oppenbeimerus, Archi-Synagogus hodie inter suos Pragensis, incredibili sumtu & improbo labore congestam, Hannoveram asportari curaverat. Eam igitur tunc quidem, eum Volumen I Inb prelo serveret, obiter, quod rationes ejus tum serebant, inspexit, postea vero repetitis vicibus diligentius excussit, atque adeo priorem apparatum infignibus auctibus locupletavit. Faclum vero præterea est, ut A.1720 infignem librorum Judaicorum supelledilem, quam Christianus Theophilus Ungerus, 6 μακαρίτης, Pastor quondam primarius Herrnaurschützensis & Ritzenensis in Silesia, undiquaque collegerat, a vidua redimeret; atque adeo opportunitatem monumenta hæc Judaica diligentius evolvendi nancisceretur. Accessit his præsidiis aliud non contemnendum, quod literis Judzorum ad B. Ungerum a Judzis Polonis, Bohemis, Germanis & Italis frequenter missis, epitaphiisque, Judzorum eruditorum memoriz confecratis, continetur. Cum enim literz illz ad rem Judzorum literariam maximam partem spectarent, sieri non potuit, quin alia adhucignota Rev. Autori paterent, alia incerta & dubia in sua luce collocarentur. Que causa est, cur idem ad has siteras, quarum nonnullas in posterum in lucem proferet, nec mimis ad observationes a B. Ungero olim, quoad superstes erat, communicatas, subinde cum honoris præfatione provocet. Non minus vero gratus commemorat aliorum eruditorum virorum libe. ralem benevolentiam, quam testati sunt illi, transmissis cum aliis observationibus, tum indicibus Codicum MSC. Hebraicorum, hactenus desideratis, qui in Parisiensibus aliisve Bibliothecis deprehenduntur. Sed nec in his acquievit Rev. Autoris industria. Perspectum ipsi cognitumque erat, Bibliothecam Academicam Leidensem & editis & MStis Codicibus Hebraicis ex illustrium Virorum, potissimum Jof. Scaligeri & Levini Warneri, legatis egregie instructam ese, qui ampliorem & accuratiorem enarrationem, quam quidem catalogus illius Bibliothecz A: 1716, infolif forma seculus, præstubat, requirerent. Hluc igitur prosectus Codices MSS. fingulos perquifivit, & imprimis inter Warnerianos

deprecatoriz Electoris Brandenburgici literz quicquam proficerent, clam excedere & evadere conatus eft. Etfi autem in primo fuo conatu deprehenfus conjiceretur in carcerem, inde tamen liberatus oblata secundiore occasione trajecit in Hollandiam : ex qua statim cum uxore & quatuor liberis se Berolinum contulit, audusque ibi est tum certo stipendio, tum titulo Confiliarii sulici & legationum. Hoc in otio libros scripsit haud paucos, inter quos deò opera ominent: Historia Anglia, Scotia, & Hibernia, ac Historia Ludovici XIV Gallia Regis. Ceterum nec Anglorum applaufus prius, nec Gallorum posterius excepit, utrisque judicantibus, elsborationem nimis esse perfunctoriam. Vita excessit Larraus A. 1719 d. 17 Martii. Ex ceteris Vitis cum nihil excerpendum duxes rimus, tamen præterire nolumns, quod p.73 de Menestrierio selatum legimus, eum videlicet adeo polluisse memoria, ut coram Christina, Sueciz Regina, trecenta peregrina vocabula sibi ab alio recitata statim repetierit, nec semel folum priori ordine, sed ctiam ordine inverso varieque mutato.

30. CHRISTOPH. WOLFII, PASTORIS AD

D. Cathar. Hamburgensis & Scholarche, Bibliothece Hebreæ

## Volumen III, was a distriction

complectens accessiones & emendationes, ad Volumen I totum & Partem secundi, quoad de scriptis Anonymis exponit, pertinentes.

Hamburgi & Lipsiz, apud viduam Felgineriam, 1727, 4. Alph. 7.

Tertium hoc est Volumen egregii Operis, cujus Vol. I in Actis his A. 1715 p. 265, II autem A. 1722 p. 194, enarravimus. Sintuntur vero hic copiosa supplementa, nec paucæ emendationes ad Volumen I integrum & Partem secundi earn, quæ de Anonymis Hebræorum Scriptoribus agit, spectantes. Apparatus hujus novi copia, quæ molem Voluminis I sere æquat, Rev. Autori ex variis occasionibus subnata est, quas ipse in præsatione comme

morat.

#### MENSIS NOVEMBRIS A.MDCCXXVII.

morat. Scilicet eum in proferendo perque operas exferibendo' Tomo I occupatus ellet, idque fere dimidium absolvisset, notitiam accepit amplissimz Bibliothecz Judaicz, quam R. David Oppenbeimerus, Archi-Synagogus hodieinter suos Pragensis, incredibili sumtu & improbo labore congestam, Hannoveram asportari curaverat. Eam igitur tunc quidem, eum Volumen I Inb prelo serveret, obiter, quod rationes ejus tum ferebant, inspexit, postea vero repetitis vicibus diligentius excussit, atque adeo priorem apparatum infignibus auchibus locupletavit. Faclum vero præterea est, ut A.1720 insignem librorum Judaicorum supelle-Ctilem, quam Christianus Theophilus Ungerus, & μακαρέτης, Pastor quondam primarius Herrnaurschützensis & Ritzenensis in Silesia, undiquaque collegerat, a vidua redimeret, atque adeo opportunitatem monumenta hæe Judaica diligentius evolvendi nancifceretur. Accessit his przsidiis aliud non contemnendum, quod literis Judzorum ad B. Ungerum a Judzis Polonis, Bohemis, Germanis & Italis frequenter missis, epitaphiisque, Judzorum eruditorum memoriz consecratis, continetur. Cum enim literz ilizad rem Judzorum literariam maximam partem spectarent, sieri non potuit, quin alia adhucignota Rev. Autori paterent, alia incerta & dubia in sua luce collocarentur. Que causa est, cur idem ad has literas, quarum nonnullas in posterum in lucem proferet, nec minus ad observationes a B. Ungero olim, quoad superstes erat, communicatas, subinde cum honoris præfatione provocet. Non minus vero gratus commemorat aliorum eruditorum virorum liberalem benevolentiam, quam testati funt illi, transmissis cum aliis observationibus, tum indicibus Codicum MSC. Hebraicorum, hactenus desideratis, qui in Parisiensibus alsieve Bibliothecis deprehenduntur. Sed nec in his acquievit Rev. Autoris industria. Perspectum ipsi cognitumque erat, Bibliothecam Academicam Leidensem & editis & MStis Codicibus Hebraicis ex illustrium Vicorum, potissimum Jof. Scaligeri & Levini Warneri, legatis egregie instructam este, qui ampliorem & accuratiorem enarrationem, quam quidem catalogus illius Bibliothecz A: 1716, in foli! forma seculus, præstabat, requirerent. Illucigitur profectus Codices MSS. fingulos perquifivit, & imprimis inter Warnerianos

egregiam, alibique frustra quærendam Scriptorum Karaiticorum copiam invenit. Atque in his Karæorum commentationibus indicandis & laudandis imprimis se diligentem præstitit Noster, eorundem opuscula quædam integra vel saltem ex amplioribus ex-

cerpta in posterum exhibiturus:

Ita igitur se instructum videns ad Volumen Operis I, nunc fupplendum, nunc emendandum aggressus est, ca quidem ratione, ut qui in illo commemorati erant Scriptores, istorum nomina, notis numericis a se invicem distincta, in Supplementis his repetant tur, insertis ex ordine novis, quorum mentio vel antea neglecta erat, vel, quod nondum exflarent, fieri non poterat. Illorum, qui jam laudati erant, tantum non omnium, notitiam ita vidimuselle locupletatam, ut nunc vita fataque Scriptorum diligentius exponantur, nunc homonymi Scriptores, antea inter se confusi, dislinguantur, nunc scripta, appellatis & typographis, & quot constent foliis, argumentisque fingulorum indicatis, copiofius enarrentur, nunc denique ex rarioribus excerpta infigniora exhibeantur. Ex quo intelligere licet, Autorem tantum non semper ipsa Judzorum scripta, quod paucis hactenus contigit, ob oculos sibi posita habuisse, nec alienz fidei suam recensionem superstruxisse. Potenmus dictis fidem facere exemplis, nisi singula fere folia argumentum inspicienti præberent. Unum tamen ex ceteris afferre far fuerit. Conflat R. Jacobi filii Afcher librum הרבע טורים inscriptum, & Judzis frequenti ulu tritum, iterum iterumque, nunc sibi relictum, nunc commentariis recentiorum illustratum, operas exercuisse. Inter tot editiones una est, procul dubio prima, que Bibliothecarum Hebraicarum Scriptoribus & Annalium feu Originum Typographicarum conditoribus hactenus omnibus fe fabduxit. Curata illa est Plebisacii Hebr. פיוביא די שקו Italis Pios ve di Sacco, vico urbi Patavina vicino, anno ara Judaica majoria. quæ ab orbe condito ducinir, 5238,æræ vero Christianæ 1478 fol. in ædibus R. Mefebullam cognomine Kofi. Codex est membranaceus, nitidissime quadratis literis expressus, qui tamen duos tantum posteriores ordines, Even haeser & Choschen Mischpat exhibet, five quod priores duo illo quidem in loco lucem nunquem viderint, five quod injuria temporis exemplar, quod ex Bibliotheca Unge-

#### MENSIS NOVEMBRIS A MDCCXXVII.

Ungeriana nactus est Noster, impersectum existimari debeat. Illud cum cura describitur p: 444 feqq tanquam tale, quodomnes, qui hucdum recensitir exstant, libros Judzorum editos antiquitate superet. Mentionem hujus voluminis secit Hieronymus Albrizzi, Bibliopola eruditus & inter Venetos hodie præstantissimus, in Novis literariis, sub titulo Fogletti literarii Venet, 1723 num. II 7 Jun. p. 22, Indice editio, que tamen p. 446 ex aliqua parte emendantur. Hze de inftituto & ratione Supplementorum sufficiant, si monuerimus, inde a postro usque ad finem operis legiaccessiones ad notition Scriptorum Hebraicotum Anonymorum, quæ in Volumine H p. 1247 sqq. suppeditari cœperat, referendas.

Inseritur præteren p. 1080-1094 R. Samuelis filii Davidis Jemfel, Judai Karaitz, leinerarium, a B. Gustavo Peringero a Lilieblad Upfaliz olimex MSr. hebraice in 4 paginis 16 editum, & Latina ems versione instructum. Currenim in illo res non contemnendæ,& tales imprimis, quæ ad Karæurum conditionem in Ægypto cognoscendam pertinent, referantur, Rev. Autori consultum vifum eft, particulam hancitineris, (quod totum l'eringerus nonedidit) in plurium usum perducere, cum integrum in Suecia frustra questivisset: Colophonem operi imponit, præter indicem; titulos librorum Hebraicorum in Volumine I & III hoc configmatos, literarum ferie exhibentem, Appendix, quæ eruditorum curiofitati faciet satis. In illa se offert specimen versionis Pentateuchi Grzco-barbarza Judzis elaboratza Lucem hze vidit CPoli-A. 1547 fol. exofficina Elieferis filii Gerson Soncinatis in Pentateucho Polyglotto, per tres foliorum fingulorum columnas ita expresso, ut in media textus Hebræus, vocalibus & accentibus instru-Chus, in dextraverho Hispanica, in finistra Graco barbara, utraque literis hebraicis punctatis legatur. Illius mentionem post alios nominatimque Jac. le Long in Bibliotheca Sacrap: 4r editionis in 1 fol repetitz, Nofter fecerat in Volumine II Bibliothecz Hebraicz p. 355 & 447. Cum vero nusquam specimen istius interpretationis Grzco - barbarz exflarer, Rev. Autor operam dedit, ut primam illius Pentateuchi paginam; quæquinque priora capitis primi Genefeos commata complectitur, ex Relgio nancifeeretur, lectoribus Qqq 3

hic

hic exhibitam. Primum itaque versionem ex dialecto Grzeorum recentiorum literis Hebraicis, quibus Interpres Judzus usus est, & a latere, literis Grzeis reprzesentat, quam deinde simili ratione versio Hispanica, literis scilicet Hebraicis & Latinis descripta, excipit. Ex specimine hoc intelligenti patebit, interpretationem Grzeam ex hodierna dialecto non ad exemplum Too LXX, sed novo Interpretis conatu esse elaboratam. Paucula quzdam ejus verba Jo. Seldenus pro insigni sua harum literarum peritia recitaverat in libro

II de Jure Naturz & Gentium cap. XI.

Post hac suppletur quadam lacuna in Ton pint, libro Anti-Christiano virulentissimo, hactenus non observata. Wagenfeilium Tov μακαρίτην illum primum in Telis igneis Satana, hine vero Judzos Amstelodami A. 1705 in 16 luce donasse constat. In utraque hac editione, Alterfina scilicet p. 113, Amstelodamens autem p.30, hiat contextus, aliquot scilicet foliis fortasse ideotruncatus, quod librariis Judzorum nonnulla, quz genti fuz frandi esse possent, in Christianos durius scripta viderentur. Lacuna ipía detecta primum est a B. Ungero supra laudato, beneficio Codicis MSti, qui ut multa alia libri pestilentissimi loca emendatiora & pleniora exhibet, ita & hiatum illum refarciendi occasionem Suppeditavit. Hoc fine Codicem integrum cum editione Wagenseiliana curate comparaverat o μακαρίτης, confignatis ad oram exemplaris sui lectionum varietatibus & supplementis, inter que id, de quo fermo est, eminet. Ex colleto itaque exemplo il lo, (quod primum ad Rev. Godofr. Balthaf. Scharffium, Seniorem hodie Ministerii Evangelici apud Suidnicenses meritissimum, ejus vero beneficio ad Nostrum pervenit,) restituuntur illa, que non tam casu excidisse, quam a Judzeis sibi metuentibus destinato confilio omissa esse videntur. Hebraico contextui Rev. Antor Latinam suam interpretationem opposuit, addito in calce specimine ceterarum variarum lectionum, quæ & frequentes funt & editioni Wagenseilianz emendandz amplissimam przbent materiam.

Superest, ut Lectorem moneamus, Rev. Autorem in calce præsationis spem sacere copiosorum supplementorum & emendationum ad Volumen II Bibliothecæ hujus pertinentium, um

CHILL

## MENSIS NOVEMBRIS A.M DCCXXVII. 495

Rumen divinum & valetudinem firmam & otium idoneum ipfi gratiofe largiatur, exanimo precamur.

JOANNIS ALBERTI PERICULUM CRIticum, in quo loca quedam cum Veteris ac Novi Fæderis, tum Hesychii & aliorum illustrantur, vindicantur, emendantur.

Lugduni Batavorum, apud Joh. Arn. Langerak, 1727, 8 maj. Pl. 9.

A B infigni coque summe laudabili animi modeste de se senti-A entis charactere profectum elt, quod Vir Cl. post eruditum opus Observationum Philologicarum ad omnes libros N. T. A. 1725 editum, & Mense Julio ejusdem anni a nobis p. 302 seq. recensitum, nunc novo huic & non minus przelaro ingenii sui monumento, Periculi critici, quod majorem titulum merebatur, nomen imponere voluerit. Et quanquam pauca ibi V. T. loca attingat, ex iis tainen non omittemus, Deut. XXXII, 39, p. 2 fignantius quama LXX & Vulgato verti, videte nunc, quod Ego, Ego sim IS, particula hac Dei simplicitatem ac immutabilitatem exprimente. Non exhaufit emphasin hanc sane Jo. Crojus Obs. Sacr. c. an, bene tamen Jac. Gussetus in 7N7 nosterque Seb. Schmidius h. Ad Pf. CXXI, 4, elegans p. 5 affertur locus Heliodori, adventum Deorum profanos latere quidem, a sapiente autem cognosci ex oculis illorum posse, quod palpebras nunquara concludant, ateres διόλε βλέποντες, και το βλέφαρον έποτε impuovres, Æthiop. Lib. 3. Jam Novi Fæderis etiam libris, dum Cl. Jo. Pricai emendationes discutit, infignem Noster lucem conciliat. Air enim p. 10, se omnid ea loca, quorum receptam lectionem movere Pricaus studuit, quaque a nemine hactenue excussa sint, deligentius vindicasse a Capite IV usque ad caput XIV. A capite XV autem usque ad finem magna pars Helychii Grammatici juxta ordinemilluftratur, aut plane emendatur: quod in exigno hoc libello fieri potuisse, nemo forte przsumlisset. Ne tamen excidet nobis locus Efaia VII; 14, qui apud Pricaumad Luci



சை, வர்பனான், sive casu quarto; sed non apernit, ubi invenerit id apud profanos, fol. 880 Tom. I. Nobis non videtur Pricaus ne hic quidem quidquam peccasse. Namad Luc. XV, 20 & XXIII, 27, diferte citat Heliodori verba Græca, ac dicit, ea loqui de Chariclia & Theagene. Ad Actor. X,17 & XXVII,15, nominat Heliodori Librum primum: iterum ad Act. XX,38 & c. XXII, 26, librum quintum: aliquoties etiam alibi omittit libri numerum. Mendum ergo est ad Luc. III, 18, librario imputandum, qui scribere debutt, apud unam Charicliam, vel Charicleam. Heliodorum ibi nominare noluit Pricaus, quia eum nec nominat Thomas: decem etiam libros Æthiopicorum familiares fuisse Priczo, liquet. Ejusdem tria alia loca circa expositionem A&. XIII, 42 adducuntur a Nostro de voce perazo, ubi dubium erat, an id habeat fensum intervalli seu interjechi temporis, an vero subsequens tantum tempus notet, p. 45, 46. Duo priora loca, Lib. 2 p. 74 & Lib. 6 p. 267, favere ait etiam versioni receptæ, sequenti Sabbato, tertium autem, Lib.7 p. 344, flagitare intervalli fenfum. Utique intervallum illius temporis, quodinterjectum est inter duo Sabbata, etiam subsequitur Sabbatumprimum; sed connotatur voce Græca præterea totus ille trachus întermedius simul; quod non sit, si simpliciter vertas, sequenti Sabbato, obiervante nostro Erasino Schmidio, ibidem. Eo modo loquitur Dioscorides Lib. 3 c. 51: Baccharis folia aspera funt, μέγεθο έχοντα μεταξύ ίε και Φλόμε, magnitudinem babentia mediam inter violam & verbascam. Rem ipsam Suidas etiam vidit, sed interjectionem perspicue non expressit Latinus; nam ἀναμέσον non est hic, interim dum, in priori exemplo. In secundo nil exhaurit To ETI, & med modal. Rectius Alexander tempore illo intermedio, cum inter bibendum incaluisset, ira accendi cœpit. Mera Euloyia autem innuit intervallum istud optime. Corruptam a multis jam feculis lectionem Luc. 1, 78, existimans Pricaus, scribendum ait ἐπεσκέψατο ήμας ἀνωθεν ἐξύψες, Deus visitavit nos desuper ex alto, copioseque contendit se tueri. Nec debuisset hanc crisin, quæ omnium est dissicillima, prætervidere Noster; siquidem omnia vindicare voluit. Nam & ad Luc. IV. 16, 17, intravit die Sabbati in Synagogam, non omifit p. 43, 44, dialogum hominis Judzi cum Christiano, recitatum a Suida,

aut interpolatore illius, in Inogs. Quod enim non Suidas ipse his loquatur, neque ex eo, quod Christo sit traditus liber Esaiz ad prze legendum, concluderet, munus aliquod sacerdotale apud Judzos eum habuisse, nec crediderit Suidas, narrari ibi vere aliquod mysterium Judaicum, lectu vel ideo dignum, quia divina ipsius origo ex illibata virgine valide hic demum confirmetur; fed vero aliunde totum hoc irrepsisse, notum est. De Judzis certe & de Justiniano M. commentari hic non suit Suidz propositum; ceu ex errore in nomine Justini Senioris, & excerpto Democriti de Judzis f. 123 & 128, Tom. I Ed. Küst. intelligitur. Priczus contra ad Luc. VIII, 25, paulo aliter exercuit ingenium suum in verbis Marci IV, 40, ponendo interrogationem post es hocmodo, ti deshoi èse; quid timidi estis ? Etw mosein exere misu; siccine non babetis sidem? Et respondebant illi inter se, vie apa erós esi; quinamiste igitur est? Porro Act. XIX, 25, Eros legit pro 8's, συναθεοίσας Demetrius, είπεν, "Avdees συντεχνίται, ex antiquo Codice. Sed compensat tamen industriam suam Dn. Alberti, quæritque vicissim ad Matth. IV, u, p. 48, an per angelos ministrantes Christo, præter alia ministeria innuatur etiam ministerium cibi, ob famem præcedentem? hunc enim locum non tetigerat Pricaus. Wolzogenius hic, nihil, inquit, probibet fatuere, eos Christo cibum aliquem attulisse, quemadmodum Elia. Jam olim idem sensit Landulsus Cartusiensis. Fridericum autem Spanhemium Part. III Dub. Evang. 68 laudasset Noster. Si vero ista questio non sit critica, ecce aliam ad Hebr. XII, 27, 170 μετάθεσιν σαλενομένων, ώς ποποιημένων. Fatetur p.54,55, fibi din arrifisse emendationem Cl. Bos, πεπονημένων. Conjungere hæc duo quidem Hesychium; sed sine Codicibus nihil sacile mutandum, rursus arbitratur. Novum tamen sensum vocabuli attulit & memomuevov ait dici, quidquid non est solidum & duraturum. Et hæc opponi iis, quæ non commoventur, sed manent. In Epistolam ad Hebræos non scripsisse Pricæum, qui istum alias locum non neglexisset, ad reliqua illius Viri desiderata reserendum est. Nunc quum in Evangelium Lucz & Acta prolixe commentaretur, promptum ei suerat etiam Hebraos adjungere, quot eundem habere Autorem, ex quarundam convenientia locutionum videvidebatur fibi posse conjicere, ad Act. III, 13, & XXV, 16. Famam Priezi lacessunt p. 71, qui eum credidisse putant, baccaris esse nomen scriptoris, quem Hesychius laudet in materia unguentorum. voce βρένθιον, illumque scriptorem retulisse in Indicem Hefychianum, Commentario Apuleji annexum p. 743. Iterum autem absolvet eum, qui duo loca Hesychii in βρέιθιον & βάκκαρις contulerit. In neutro est vestigium alicujus scriptoris. Múgov vocat utrumque, & alterum alteri comparatur, βρένθιον μυρόν τι ώς βάκκαρισ. βάκκαρις μύρον Λύδιον. Excussit hac Salmasius in Solinum ubertim f. 1068, Suidas etiam Hefychio hic confentaneus, Beerho de eido uver, est genus unguenti. Que ibi sequuntur, luxata funt, neque a Cl. Küstero restituta s. 455 Tom. I. Hominem autem, cui curam indicis sui commiserat Pricaus. To as decepit. Aliquando nominat Helychius scriptores diserto: Σαμβύκη το μεσικον όργανον, ε μέμνητα, Ιοβας, και πολιορκητικόν, & Βίτων. Alibi loquitur abruptius: Σανδράκη, τροΦή τις των μελισσων, ώς 'Αρισοτέλης. Σάνδυξ, δένδρον θαμνώδες, ώς Σωτίβι .G., ceu tradit Sosibius. Id vero non est perpetuum. Nam Beerdier est unquentum tale, de Rannagis, quale baccaris. Ita nullus index forte ab ejusmodi lapsibus excipietur. Priczo autem id non imputes. De istis unquentis plura Foesius in Oeconomia Hippocratis f. 118. Nune publico nomine prædicari meretur collectio tot emendationum Hefychii, quam hic inimitabili assiduitate iterum exhibet doctissimus Autor noster; dummodo examinentur prius ra dia Pierovra, addanturque nomina virorum, qui primi suo quisque loco ita emendarunt. Sic xareeέξατο, εκαθέωτη, p. 90, debetur Cl. Jensio, primo inventori, Lection. Lucian. p. 11. In foro Juris Grzcorum avanavous p.100, vix sustinebit sensum dilationis, neque vox popularis supplebit terminum forensem technicum. Libri Βασιλικών vocant υπέρθεσίν, titulo περί απράκτων ήμερων και ύπερθέσεων, de feriis & dilationibus. Multo minus appellant αναπαυσιν τῆς προθεσμίas. Nam προθεσμίαν αιτέν, est petere dilationem, λαμβάνειν προθεσμίαν, accipere dilationem, δίδοται προθεσμία, datur dilatio, χρόν Της προθεσμίας, tempus dilationis, vel dici praftituti, Suidas f. 184 Tom. 3. Hiatum ergo glossæ in hazapértor fup-Rrr 2

suppleat tantisper avanaxi, avanaxai, inducia. Heoleguis enim ibi adjicitur ceu dilationis synonymum. Suidæ avanazi dicitur pax temporaria, eighm πρόσκαιρ ., ad exiguum tempus durans, & sufflaminatio cursus sorenfis, ex Scholiaste Sophoclis, f. 166 Tom. I. Mayiségiov, agxn, facile excusetur per ordinem corum, quæ ibi fequuntur. Suidas tamen, μαγισερία ἀρχή, combinato sensu, f.478 Tom. II. Apud Labbeum Part.III f. 206 recte emendat Nofter απολάνει. Nam ex part. I, απολεύσας, adeptus, απολεύειν potiri f. 23. Sed vero από πρώι, a mane vel sub mant, habemus Act. XXVIII, 23. Boni interim ominis est, Criticos emendare velle etiam voces Juris Grzci: quomodo Priczus ad Luc. III, emendans Novellam Justiniani XVII bis adeo, c. 85 10, , f. 225 & 226, ac multa præterea illustrat loca sacra textibus Juris, tum hic, tum in Apuleji Commentario, ipsimque etiam Hefychium sapissime. Sie avavedes pro aveveres, aevertay & anagreray p. 619. Si quis itaque vel sola illa Capita, quæ Reinesius Nosser Var. Lect. Libr. 3 c. 1, Bentlej. in epift. ad Millium, Lamb. Bos Obferv. Mifc. p. 152 usque ad p. 195, quæque Nofter tum hic tum in Observat. N. T. ac Pricaus passim restituit, cum Wolfianis, Tom. IV Anecd. & paucis aliis, colligat in unum, habebimus tandem Hefychium quodammodo novum, si maxime destituamur auxiliis Kütteri. Ceterum quæ ad Præfationem monenda nobis restant, in proximum Mensem rejicimus.

CHRISTIANI BENEDICTI MICHAELIS, Fridericiana Acad. Prof. P. Commentatio Apologetica, qua origo lingua Hebraa ex Graca convellitur, & ymotorns Pentateuchi, nominatim Genesios, vindicatur, imprimis vero pericopa illa Mosaica Genes. XI, 1---9, suo Autori, atati ac sensui restituitur adversus Cl. Philologi Helmstadiensis Phuaeias.

Halæ Magdeb. in offic. Renger. 1727, 8.

E Diderat haudita pridem Cl. Michaelis Dissertationem ad confutandam Cl. Hermanni von der Hardt, Professoris Helmstadi-

stadiensis, sententiam de Hebrza & ceteris Orientis linguis e Grzca derivandis. Id vero tam moleste hic tulit, ut antagonista suo opponeret duodecim libellos, in quibus omissa priore controverfia novam paradoxorum Theologicorum dodecadem exhibet,& adversario simul suo disertissime illudit. Ex his primum elegit Cl. Michaelis, quem refelleret curatius, nempe Historiam regni Babylenici per Cyrum eversi, ex Genes. XI-9, quam nos quoque fupra recensuimus p. 93, additque, se considere, fore, ut, qualis deprehendatur esse illa Babylonici regni historia, talia lectores judicent esse reliqua Hardtii scripta Anti - Michaelica. Divisit autem Commentationem suam duo in Capita, priore denuo convellens illam de Hebrææ ac ceterarum Orientis linguarum originibus in Grzcia quzrendis sententiam; posteriore historicam illam narrationem Genef. XI, 1-9, Mosi vindicans Autori, & ab interpretatione Hardtiana luculenter defendens. Capitis primi initio obfervat, jam fuisse Thuringum quendam, nomine Jo. Petrum Erieum, qui, quicquid est hodie linguarum, e Grzco sermone deducere sustineret, sed eum prorsus caruisse subscriptoribus. Idem fatum manere censet Hardtium, vix ullo unquam credituro, sole שמים, ששמים a בנגן, איף ב בישור , שחים שמים ב שור באד מאומא ב a peraeois day, & que funt alia generis ejusdem. Inter hec cum Cl. Hardtius scribat, hancce legem Professoribus Academ. Helst. præfcriptam esse, nibil ut doceant sine ratione juncta, hanc arripit occasionem Cl. Autor, exhibendi ex uno illo libellulo Hardtiano acervum paradoxarum fententiarum, quas Hardtius non ut problemata, sed ut Theses, quarum certitudo omnibus debeat evidens esse & explorata, posuit, cum tamen vel nulla vel futilis tantum ratio iis adjuncta fit. Statuit scilicet hic Cl. Hardtius fine ulla justa causa, 1) Noachum suisse Iconiensem, 2) eum anno primo a diluvio immolasse in Palæstina ad montem Tabor,3) Arphaxadum, Semi filium, ad Libanum esse natum, 4) duas fuisse in Palæstina urbes Chebronis nomine præditas, () Ur Chaldaorum esse Geschur supra Jordanem prope Bostra, 6) Saram suisse ortu Bostrenam, 7) Abrahamum ex patria Geschur brevi via se contulisse Rrr 3

ad Libanum montem in propinquam Auranitin, 8) Chebronem, juxta quam Abrahamus habitavit, fuisse Acrabatam supra Sichemum, 9) Eberum, Abrahami tritavum, patria fuisse Acrabatenum, 10) Palegum, Eberi filium, circa Jordanem habitaffe, 11) Isaacum immolandum fuille Sichemi, 12) Rebeccæ patriam fuille ad Libanum ad fontes Jordanis, ibique 13) Jacobum duxisse Leam & Rahelem, 14) Jacobum fugisse in Gileaditin ad urbem Gadaram, ibique vixisse cum Labano, 15) Abrahamum sepultum esse Lebonz prope Acrabatam, 16) uxores Esaui suisse Magdolitas ex gente Turris Stratonis, 17) Jacobum Genef. XXXII, 25, cum Efaui nuntio ad pugnam ablegato luctatum esle, 18) Mosem ex Ægypto fugiffe ad Demonentes in Palæstina, 19) Mosem, postquam in Palæstina apud Socerum mansisserviginti annos, inde in Ægyptum reversum, sequentibus viginti annis cum Amenophi srustra egiste de egressu Israelitarum, 20) Mosem tandem populum Israeliticum armis liberasse, exsis Ægyptiis, & idolis per sana dirutis, 21) Mosem per lacum Sirbonis Ilraelitas ex Ægypto recha ad Palzstinam duxisse: eumque lacum flante Borea nocte congelasse, atque hac occasione feliciter trajecisse Israelitas: rursusque glaciem solutam esse Ægyptiis transeuntibus, atque ita misere pereuntibus, 22) ab Othniele judice usque ad Ehudum fluxisse octoginta annos. 23) Semiramim & Nimrodum esse unam eandemque personam. 24) Babylonem conditam fuisse ducentis demum ab obitu Moss annis, 25) Manassen Regem captivum ductum esse in Syriam ad Orontem, mox e captivitate Lybonensi rediisse in regnum sunni, 26) Josiam obiisse apud Turrim Stratonis, 27) Joacham Regem Abilz ad Libanum vinctum este, 28) Semiramim non personam certain defignare, sed totam nationem Babylonicam-vel uxorem Nebucadnezaris, 29) in Esaia exstare multa Judzorum in Babylonia exulantium oracula de expugnatione Babylonis & victoria Cyri, 30) in ejusdem Prophetæ volumine exstare multa oracula Josuz Pontificis Babylone in exilio versantis, 31) hunc ipsum Jofuam esse autorem narrationis Genef. XI,1-9, 32) Chilkiam Pontificem esse scriptorem historiz diluvii & genealogiz Genes. V.-I. 93) Nebucadnezarem maniacum in hortum penfilem deductum esse, & interdiu in syla, noctu in cavernis degisse, 34). Pelegum Genef.

#### MENSIS NOVEMBRIS AMDCCXXVII.

Genes. X, 25, nomen accepisse a liberatione a jugo Seytharum. Hzc fingula Cl. Michaelis oftendit non folum niti fundamento nullo, sed etiam claris certisque argumentis facile evertijam ad disputationem de origine Grzca linguz Hebraicz, & allatis compluribus exemplis demonstrat Hardtianz opinionis imbecillitatem. Nemini scilicet persuasum iri putat, Hebr. אבן esse α Graco πέτρα, Πρη α μύρωμα, Ιζί α τεχνιτέυω, αb εγορά, ΤιΣ α κλιμακτής, ΨΊΤ ab ακρότης, ΗΨΥ α πράσσω. ארָם ab טאמפּאָסיי, בירוּה ab מישפּטאה שנוע a συνιάνομ. α κατ' αντικού, ΣΠΣ α καταγράφω, &c. cum primo nulla propemodum sit sive soni sive literarum convenientia inter Hebraicas Græcasque voces; deinde nulla statuatur derivationis analogia, sed quidlibet fingatur e quolibet; tertio a mere servilibus vocum Græcarum literis deducantur vocabula Hebraica, e. g. α καταλείπω; quarto multorum vocabulorum Hebraicorum etymologia Grzca eaque violentissima afferatur, ubi in aprico sit derivatio Hebraica, e. g. הָנָה a הָנָה Præterimus reliquos etymologiarum Hardtianarum nevos hic allatos, ex lege brevitatis nostræ. Ceterum hic loci invenit etiam Cl. Michaelis occasionem, uno exemplo demonstrandi, quam malus & profanus facri Codicis interpres fit Hardtius, adducens scilicet opinionem ejus de diluvio, sub quo tanquam znigmate describi contendit bellum aliquod Scythicum, falsoque eredi addit, a Noacho originem ducere gentes universas: id quod tamen disertis verbis docet Scriptura facra. Ultimo loco Cl. Autor pauca quædam Hebraica vocabula, quibus non fine omni veri specie Græcam originem tribuit Cl. Hardtius, expendit & verofimilitudinem folerter destruit. Ex. gr. Hebraicum שללם eum Grzco. mamaxis ac Latino pellex adeo convenit, ut Hardtius prorfus confidat, vocabulum illud agnitum iri ortu Grzeum. At ostendit Noster, vocis illius radicem esse בלל, & accessoriam literam Wetiam in aliis mere Hebraicis verbis reperiri, prztereaque cetera Cl. Hardtii pro sua opinione argumenta perspicue refellita

Cap. II diluit Hardtianam interpretationem Genef. XI, 1--9, primo oftendens, a nigmaticum illud interpretandi genus, quod Cl. Hardtio arrideat in libris facris historicis, esse rectæ rationi adversum, absurdissimis nugis senestram aperire, & sacrum Codicem omni autoritate fraudare, adeoque toti religioni afferre exitium. Hinc e clarissimis Geneseos verbis demonstrat, Hardtianam interpretationem esse falsissimam, & obtorto collo verba sacra rapi in sensum alienissimum. Tum dolens, id negari ab Hardtio, quod nec Judzorum nec Christianorum quisquam unquam vocarit in dubium, adeoque ipsa religionis sundamenta commoveri, probat uberius, Mosem esse & totius Geneseos, & hujus quoque pericopæ Autorem certissimum, 1) ex connexione ejus cum antecedentibus & consequentibus, quam fuse & lucide persequitur, 2) ex ipsius Christi testimonio, 3) ex perpetuo consensu Prophetarum & ecclesiæ Judaicæ. Postea Chronologiam Hardtianam ex ethnicis scriptoribus a Mose dissentientibus petitam refellit ac rejicit. Tandem fingulas interpretationis Hardtianæ partes expendit, quamque plena îneptiarum ea sit, manisestum facit. Totum opus concludit gravi allocutione ad Cl. Hardtium, quem ait inopia debitz in Deum pietatis ac reverentiæ sine ulla probabili ratione Moss abjudicare integras Geneseos pericopas, easdemque vi manifesta rapere in sensum proffus alienum & maxime ludicrum; summa tumentem superbia solum sibi videri sapere contemtis ceteris omnibus facri Codicis interpretibus; nil nisi nova eaque ab omni verisimilitudine abhorrentia proferre & inculcare; multum ingenii, perparum judicii habere, atque hinc quzvis luxuriantis ingenii phantasmata statim arripere ac tueri, nt cerebrum ipfius fit absurdissimarum opinionum chaos, nugacistimorum interpretamentorum promtuarium, & facunda mater deliriorum. Bona fide dicimus, inquit, ex universis Seriptura interpretibus nullum nos vidisse, qui tam violentus, tam audax, tam ineptus ridiculusque, ac tu, exstitisset. Monet igitur eum, ne tam profano ingenii abusu iram Dei provocare pergat, eique emendationem optat & in rectam viam reditum.

MENSIS NOVEMBRIS A.MDCCXXVII. 505
HORAPOLLINIS HIEROGLYPHICA GRÆce & Latine, cum integris Observationibus & Notis JO.
MERCERI& DAV. HOESCHELII,& selectis NIC.
CAUSSINI, curante JOANNE CORNELIO
DE PAUW, qui suas etiam Observationes
addidit.

Trajecti ad Rhenum, apud M. L. Charlois, 1727, 4. Alph. 2 pl. 72.

Torapollinem hunc Cl. Editor nihil dubitat eum ipsum este. 🗖 qui laudatura Suida. Sed esse hos duos Hieroglyphicorum libellos partem quandam Tenevixov, que ab co edita fuille tellatur Suidas, non assentitur Hæschelio, pro certo habens, Temernes contexta fuisse lingua Græca, Hieroglyphica Ægyptiaca. Ex hae lingua qui in Græcam hoc opus convertit, Philippus, de co præter nomen nibil notum est. Eum vero pluribus locis alíquid de suo inseruisse, exemplis aliquot probat Editor. Hzc igitur Philippi versio nunc denuo in lucem prodit, prout eam e MS. Augustano ediderat Hoschelius: adjecta interpretatione Latina, qua Mercerum habet Autorem, aliquot tamen locis ab Hæschelio correcta e MS. Morelliano. Subjunguntur operi primo variæ lectiones ceterarum editionum, deinde Notæ Merceri, Hæschelii, & Causfini: ultimum locum tenentibus Notis Cl. Editoris a p.273 ad 404. Hæ (nam de jam editis dicere nostrum non est,) reconditæ doctrinæ funt plenissimæ, sæpe corrigentes Latinum interpretem, sæpe emendantes textum Gracum, sibinde etiam notatis criticorum, e. g. Salmasii, Bocharti, Hæschelii erroribus, idque asperius, tam crebro iis objiciente Cl. Editore ineptias, ut, qui dixerit, sexcentis id factum esse locis, einon sit metuendum, ne reus agatur hyperboles. Libet bine quædam more nostro decerpere legentium in gratiam: quanquam facile intelligitur, hujus generis Notas vix commode huc transferri. Pag. 274 judicat, inscriptiones Capitum in hoc opere a recentiore esse manu, neque adeo ullam esse earum habendam rationem. P. 305 segq. exponit, quid in crinibus Grzei vocent 'avaoilor, & hac occasione multa veterum loca partin emendat, partim interpretatur. P. 337 feq. refellit Haschelium & Mercerum, κεκέφων in hoc libro reddentes ciconiam. Hinc, etiam Pignorii & Bocharti hariolationibus de hac voce repudiatis, suspicatur, noctuam significari, quippe quam Graci recentiores nominent κεκέβων. P. 365 sqq. de crocodilo terrestri multa affert, cum philologiam, tum historiam naturalem praclare illustrantia.

### NOTARUM AD INSCRIPTIONEM SIGEam Appendicula, addita a Sigeo altera Antiochi Soteris Inscriptione.

Fol. pl. 4.

Xhibuimus A.1722 p.58 fq. antiquissimam omnium Inscriptionem Græcam, &, quas in cam annotationes edidit Cl. Chier bullius, recensuimus. Nunc appendicem fistimus annotationum ejus, a doctis amicis Cl. Autori expressam, qui in nonnullis ab co se dissentire profitebantur. Initio igitur accuratiorem saxi illius literati descriptionem profert, docens, id novem pedum habere longitudinem, quatuor fere latitudinem, profunditatem duorum; marmor esse operis egregii, candore & lavore admirabili, figura utique quadrata, nisi quod superius in formam rotundiorem coeat latus utrumque. Unde colligit, fuisse statuam Mercurialem, cui nunc caput avulsum, caput scilicet Phanodici. Hanc enim olim fuisse formam statuarum eximiis viris positarum, ex priscarum rerum scriptoribus observavit. Cum vero nonnemo ei objecisset, tunc temporis nullos suisse vel admodum paucos statuarios; nec verifimile esse, Sigeum, ignobile oppidum, ejusmodi artifices habuisse; præterea non consuevisse statuas locari in Prytaneo; respondet, falso dici hæc fingula, & e Pausania aliisque lucide monstrat contrarium. Cum porro Nostro, ex hac Inscriptione probanti, vocem no mòs adspirandam esse, amicus respondisset, contrarium apparere e composito ampsea, docetur hic, multa fimplicia amittere in compositione adspirationem, e. g. ab ala fieri απηλιώτης. Additur, esse quædam vocabula, quæ modo adspirate, modo leniter pronuntientur, e. g. Leon & Leon Idemantagonista cum, alteram Inscriptionem hujus saxi non esse altera recen-

### MENSIS NOVEMBRIS A.MDCCXXVII. 307

recentiorem, contenderet, Noster multis argumentis suam tuetur sententiam, interalia eo, quod in priore e & o sive longum sive breve scribatur per E & O, cum in posteriore occurrant H & O. Ceteras quoque amici objectiones seliciter nobis diluere videtur Cl. Autor, ac præterea paucis illis etiam satisfacere dubitationi-

bus, quas protulerat Cl. Maittairius.

Progredimur ad alterum Sigei superstes monumentum, honori Antiochi, secundi Syriæ Regis, dicatum. Offenderat id Vir Illustrissimus, Eduardus Wortlejus Mountague, Regis Magnz Britanniz ad Portam Ottomannicam nuper Legatus, intra paristes istius templi, cujus ante fores conspicua est superior Inscriptio. Lapidem tunc multis is illico aureis nummis redemit a sacerdote illius zdis, secumque in Britanniam detulit. Constat hzc Inscriptio 47 versibus, quorum posterior pars injuria temporis tam multas perdidit literas, ut eas restituendi vix ulla spes supersit. Priores tamen triginta novem versus hoc modo sanatos exhibet Cl. Autor: Ἐπιμηνιέυοντος Νυμφία το Διοτρέφας, ἐπιςατόντος δέ Διονυσίε τε Ιππομέδονλος, Δημήτριος Δίες επεν. Έπειδη βασιλεύς Ανθίοχος βατιλέως Σελέυκε έν άρχη τε παραλαβών τημ Βασιλείαν, και προσας ένδοξε και καλής αίρεσεως εξήτησε τας μέν πόλας τας κατα την Σελευκίδα, περιεχομένας ύπο καιεων δυσχερών, δια τες αποςάνταε τωμ πραγμάτων, είς είρήνην και την αρχαίαν ευδαιμονίαν καταξήναι, τές δ' έπιθεμένες τοις πράγμασιν έπεξελθών, καθάπες ήν δίκαιον, ανακτήσασθαι τημ πατρώαν άρχην, δί ο και χρησάμεν & σπεδή καλή και δικάια και λαβών ε μόνον τες Φίλες, και τας δενάμεις, είς το έναγωνίσα θαι περί τωμ πραγμάδων αὐδώ προθύμως, άλλα και το Δαιμόνιον έυνεν και συνεργόν, τάς τε πόλας ας αρήνην, και τημ βασιλά αν ας την αρχαίαν διά-Θεσιν κατέςησεν, νον δε παραγενόμεν 🕒 els τθς τόπες τες έπίταδε τε Ταύρε μετά πάσης σπεδής και Φιλοτιμίας, άμα και ταις πόλεσιν την ειρήνην κατετκεύασεν, και τα πράμαθα και τημ βασιλείαν εις μείζω και τελειωτέραν διάθεσιν αγήγοχε, μάλιςα μεν διάτην ίδιαν άρετην, είτα και διά την των Sss 2

Φίλων και των δυνάμεων ευνοιαν, δπως έν ο δήμ. έπειδή και προσεχώς καθ' ον καιρον παρέλαβεν τημ βασιλείαν, ευχαίς και θυσίας ύπερ αυίδ πασι τοῖς Θεοῖς διετέλει ποιέμεν . και νον έυνες ών και την αυτήν διάθεσιν έχων Φανερός ή το βασιλεί, Τύχη αγαθή δεδόχθαι τη Βελή και τω δήμο τημ μεν Τέρειαν και Τερονόμες, και τες Πρυδάνεις ευξαωθαι τη Αθηγα τη Ιλιάδι, μετά τωμ πρεσβευτων, την τε παρεσίαν γεγοvery TE Basilius, new The adel Phe dute Basilisons, xen των Φίλων, και Ιων δυνάμεων, και γίνεωαι τά τε άλλα άγαθά τῶ βασιλεί και τη βασιλίσση πάνθα, και τὰ πράγματα και τημ βασιλείαν αυθοίς διαμένειν λαμβάνεσαν έπιδοσα, κα-Βάπερ αυθοί προαιρενίαμ. "Ευξαωα δε και τές αλλες legas και Ιερείας, μετά τε Ιερέως τε τε βασιλέως Αντιόχε το τε 'Απόλλωνι τῷ Λεχηγέτη τὰ γένας ἀυτὸ, και τη Νίκη, και τῷ Διὶ, καὶ τοῖς ἄλλοις Θεοῖς πᾶσι καὶ πάσαις. Αμα δε ταῖς Ευχαϊς τη μεν Αθηνά συντελεσάτωσων την νομιζομένην και τατλομένην θυτίαν δι τε Ιερονόμοι, και οί Πρυτάνεις, μετά της Ιερείας, και τῶμΠρεσβευθῶν, τῷ δὲ Απόλλωνι και τοις άλλοις θεοῖς οι Στρατηγοί μετά τῶν ἄλλων Ιερειων. "Οταν δε ποιῶσι θυσίας, σεφανηφορείτωσαν. "Οι τε πολίται και οι πάροποι πάνθες τε και σύνοικοι δημοσίασ συντελείτωσαν Δυσίας τοις θεοίς ύπερ το βασιλέως και το δήμο Σιγαίων. Τα δε els την τιμήν και δόξαν ανήκοντα συγκατασκευάζων δ Δημ. παρί-हैंस संड, परे हेमावारहें क्या महेर केंग्रिंग हैं मी मा Ager में मा Avdeaγαθία τη τοσάντη, τησαί τε αυτέ εἰκόνα Χρυσίν εφ' ίππε έν τῶ Ιερῶ τῆς Αθηνᾶς ἐν τῆ Σιγειέων πόλει ἐπὶ βήματ 🚱 🕏 λευκολίθε, και ἐπιγράψαι, ὁ Δημ Ε Σιγειέων βασιλέα Αντίσχον βασιλέας Σελεύκε Ευσεβείας ένεκεν της είς το Ίερον, Ευεργέτην και Σωτήρα γεγονότα το Δήμο. Λγορευσαι δε και έμ πανηγύρει και έν τω ένεςωτι γυμαικώ αγώνι τον Αγωνοθέτην και τθε κήρυκας την τιμήν - - - En & Latinam Cl. Editoris interpretationem: Epimenia procurante Nymphio, Diocrephis

### MENSIS NOVEMBRIS A.MDCCXXVII. 40

phis F. Epistatam vero agente Dionysio Hippomedontis F. Demetrius Diis F. sententiam dixit. Quoniam Rex Antiochus Regis Seleuci F. quo primum tempore regnum capessivit, bonum præ se ferens & plenum gloria propositum, quasivit quidem, qua in Seleucide sunt urbes, difficultate temporum implicitas, culpa quorundam, qui se a rerum statu alienos gesserant, in pace & pristina felicitate stabilire; factoque in eos impetu, qui rerum invaserant administrationem, paternum, uti aquum suit, imperium sibi recuperare; quamobrem & bona & bonesta diligentia usus, & accipiens secum non solum amicos & copias militares, ut promte ei pro republica periclitantes adessent, sed & ipsum Deum fautorem sociumque operis, & urbes in pace, & regnum in dispositione pristina stabilivit; jamque veniens ad ca loca, qua sunt intra montem Taurum, omni cura studioque simul urbibus pacem procuravit, simul rempublicam regnumque ad ampliorem statum & meliorem dispositionem perduxit, maxime quidem propria sui ipsius virtute, deinde etiam amicorum & Potestatum benevolentia. Ut ergo populus (quoniam quo tempore regnum capessivit, supplicationibus & victimis pro eo Diis omnibus attente faciens perseveravit,) nunc etiam bonum animum & eandem erga Regem dispositionem clare se habentem demonstret; Bona Fortuna placere Senatui Populoque, & Sacerdotem ipsam, & sacrorum Magistros, & Prytanes, supplicationem Minerva Iliensi facere, tum ob adventum Regis, & sororis ejus Regina, & Amicorum & Potestatum; tum quod alia quoque bona omnia & Regi eveniant & Regina, quodque resp. & regnum ipsis permaneat, incrementum etiam accipiens, prout. ipsi praoptant: supplicationem item facere alios aliasque sacerdotes, una cum sacerdote Regis Antiochi, & Apollini, generis ejus autori, & Victoria, & Jovi, & aliis Diis & Deabus omnibus: quin etiam una cum supplicationibus, Minerva quidem legitimum & prascriptum sacrificium peragunto sacrorum magistri, & Prytanes, cum ipsa Dea facerdote & legatis; Apollini vero, exterisque Diis Pratores, cum aliis sacerdotibus. Cum voro sa crificia peragunt, coronas gestanto. Cives quoque & incola omnes & contubernales Diis publica sacrificia peragunto pro Re-

Sss 3

ge & Populo Sigeorum. Omnia vero ad honorem & gloriam Regis pertinentia Populus upparata habeat prabeatque, tum ad laudandum eum ob virtutem & fortitudinem, tum ad ponendam ejus statuam equestrem auream in templo Minerva, quod est in urbe Sigeorum, supra hasin candidi marmoris, cique sic inscribunto: Populus Sigeorum hoc honore prosecutus est Regem Antiochum, Regis Seleuci F. ob suam erga Minerva templum pietatem, Benefactorem & Sotera populi. Hunc vero honorem & in Panegyri & in Gymnico proximo certamine ab Agonotheta &

praconibus proclamatum iri.

Quas ad hanc Inscriptionem exhibet annotationes Cl. Editor, ex iis excerpere libet, quæ sequuntur. Scilicet p. u docet, Epimenia fuisse festum singulis mensibus actum, quo libra & mellitæ placentæ distribuebantur convivis magno numero vocatis. P. 12 observat, in τημ βασιλείαν, τωμ πραγμάτων, των μεν, μ poni pro v ob subsequentem B, μ vel π, quem in modum etiam Latini dicunt imbibo, immuto, impono. Simul hine concludit, literam B olim durius, hoc est, compressis labris pronuntiatam fuisse. Ibidem, Satrapas in hac Inscriptione Ausques yocari observans, addit, versionem raw LXX, huic lapidi cozvam, pari modo in historia Estheræ cap. II, 18, commemorare res QiA85 τε βασιλέως και τας Δυνάμεις αυτέ, idemquo fieri : Maccab. XII, 43. P. 13 & 15 titulum Soteris, huic Antiocho in hac Inscriptione tributum, cum nullus veteris avi nummus cum exhibeat, interpretatur. Docet nimirum, titulum istum esse plane divinum, & ostendere Amiochi illius ano Déwoir a Gracis adulatoribus factam: ac persuasum habet, Apostolum Paulum, salsos illos ethnicorum owtheas Deus respicientem ac detestantem, de industria toties Christum appellasse Sornes in suis ad Titum ac Timotheum epistolis. Quas p. 8, se editurum pollicetur annota; tiones in Inscriptionem Tejam, vetustate ad priorem illam Sige. am proxime accedentem, eas avide a nobis exspectari crederejubemus Autorem doctissimum, eumque, ut quamprimum, quod promisit, præstet, publico rogamus nomine. Ceterum notamut. has Chishullii Notas hoc ipfo anno recufas effe Lugduni Batas in 8 maj.

ECCLE-

# MENSIS NOVEMBRIS A.MDCCXXVII. 511 ECCLESIÆ GRÆCÆ MARTYROLÒGIUM Metricum, nunc primum colligit, interpretatur, illustrat L.URBANUS GODOFREDUS SIBERUS, Antiqu. Eccl. P. P. & ad D. Thomæ Ecclesiastes.

Lipfiz, in officina Lankifiana, 1727, 4. Alph. 3.

Udum Rev. Autor, Collega noster conjunctissimus, eruditis feriptis, ex interiori penu Antiquitatum Ecclesiasticarum petitis, & doctrina recondita refertis, inclaruit. Nunc Martyrum Græcorum memoriam sibi sumsit ex rebus antiquis, de quibus bene mereatur. Argumentum eo magis dignum ejus vigiliis, quod res Ecclesia Graca nondum omni luce, quam merentur, sunt il-Instratz, & a multis, qui aliquid in eo genere elaboraverunt, periculum est, ne privatis rationibus inducti, pleraque ad orientales Christianos spectantia, velut per artes opticas inversa & distorta repræsentaverint. Jam, quod Martyrologium Metricum potissimum elegerit, id propterea factum in præsatione docemur, quod illud absolutissimam Gracorum Martyrum memoriam exhibeat, adeo, ut multi hic unice reperiantur, quos omnes reliqui seriptores ignorent. In unum igitur Volumen collegit, hactenus quæ dispersa & aliis pluribus intermixta in Menzorum Tomis reperiebantur. Instituerunt equidem jampridem Historiographi Sanctorum in Belgio nonnullos versuum istorum memorialium ex Menzis in Acta sua transferre; attamen & Grzca aliquoties omiserunt, versionem dare contenti, & integros versus, qui difficultate nimia laborabant, præterierunt & a fine laborum suorum longe adhue abfunt, ut adeo actum egisse dici nequeat Rev. Siberus. Imo plura potuisse vellet. Cum enim in Actis SS. ex MSto Synaxario Divionenfi, quod Chifletii fuit quondam, aliqui Menais incogniti commemorentur, in animo habebat ea, quie nondum Hagiographi publicare potuerunt, quippe ad Julii & Augu-Ai confinia subsistences, ex ipso Codice primum vulgare. Verum cum peteret communicationem, eam Codicis aqua marina corrupti conditionem esse cognovit, ut difficulter evolvatur & solas

fere possessionis manus admittat. Excidit itaque votis Noster, & ea tantum, quæ in Menæis Actisque extabant, dare potuit, sed propter membrorum disjectorum collectionem additamque interpretationem usui magis accommodata. Dedit tamen & corollaria, Ephemerides nempe Græcas & Christophori Mitylenæi Me-

nologium.

In hze dam przestur Rev. Siberus, frustra sere de autoribus quzri horum Epigrammatum, indicat. Plures saltem suisse, res ipsa loquitur, Nonenim solum tempore diverso scripta esse probabili ratione constat, si perpendas homines hic celebrari multis seculis disjunctos, sed &, si hoc non sufficiat, & dici sorte possi, eum, qui recentissimos inscriptionibus suis decoraverit, antiquiorum quoque memorias recoluisse, styli diversitas rem omnem consicit. Sunt enim inter hze Poematia, quz nobili simplicitate se commendant & decorum inscriptionum ejusmodi servant. Sunt alia, suxuriantis ingenii susibus prognata, haud inscitatamen & saltem tolerabilia. Sunt etiam sterilis venz sætus, hyperborea nive frigidiora, quz nulli se probant, nisi qui Bavium non odit. Facile prosecto shuunt, nec ascititium ornatum habent, quz p. 121 in Amphianum & Ædessum scribuntur:

Τὸν ΑμΦιανὸν ὁςῶν λαβόντα ςέΦ.
"Εσπευδεν Αιδέσιος θανείν προθύμως.

It. quæ p. 397 in Phædrum:

Πολλθε προς άλλα. Προς θε φυτίνης ζεσιν Στεβοώς αθλεντα Φαϊδρον έγνωμεν μόνον.

Calamistrata magis sunt hac in Arsenium p 165:

Λαθών βιώσας Αρσένι ήγάπα,

ο Ος εδε πάνως εκβιώσας λανθάνω.

& in Melanium p. 450:

"Ουχ ύλική σε χείς μελώνη και μέλαν, Θεὸς δε, κάν τέθνηκας, εν ζώσι γράφει.

Ecquis autem non nauseet ad frigidum in Syllaba open lusture P. 397?

Φρυρέντιος δέδειχε Φρωδον την πλάνην.

Neque

Neque minus febriculosa sunt, que in Philippum p.280 extant:

Ιππον ταχύν, Φίλιππος, την τομήν έχων,

Προς του Φιλέντα θάττον ήλθε δεσπότην. Demonstrat porro hanc temporum & Poetarum diversitatem il-·lud, quod in cosdem Sanctos variæ nec iisdem diebus reperiuntur Inscriptiones. Ita ad Januarii XXXI offert se memoria SS. Martyrum, Victorini, Victoris, Nicephori, Claudii, Diodori, Sarapini & Papiæ. Ex his quinque priores ad April. V repetuntur, quanquam in Jambis lemmati subjectis solius Claudii siat mentio. Ita Jonas & Barachesius primum d. XXVII Martii, deinde iterum die XXIX ejusdem mensis celebrantur, & plures alis eadem ratione. Id vero aliunde accidere non potuit, quam quodaliis in locis alia dies eidem Sancto effet dicata. Sed & idem in cosden Epigramma variis diebus occurrit, ut in S. Rabulam d. XIX Febr. & XVI Aug. in S. Polycarpum d. XXVI Januar. & XXIII Febr. in Aguilam & Priscillam d. XIII Febr. & d. VIII Jul. De his dicendum putamus, vel Ecclesias, que serius Sancti cujusdam cultum recipiebant, elogium ejus alibi jam extans ad suos usus transtulisse, & fuz quoque imagini adferipfiffe, vel collectores harum Inferiptionum operæ parcentes, eosdem versus diversis diebus repetiisle, cum ante factos non invenirent. Desidiosos enim quandoque fuisse, inde etiam apparet, quod aliquoties diversarum personarum przeonia ex eodem fonte fumferint.

Sed nunc de diverticulo in viam. Reclius enim hæ quoque conjecturæ nostræ intelligentur, si, quæ Rev. Autor de collectione horum Epigramunatum erudite disserit, repræsentaverimus. Deducit ille versus hosce continua serie Synaxariis adjectos ex more antiquissimo, statuas & imagines bene meritorum tabellis enum-puos ornandi, quibus eorum elogia continebantur. Illum inter Christianos etiam viguisse, nullus dubitat, & obiter ex ista consuctudine, vol pectora vel semora imaginum inseribendi, locum Apoc. XIX, 16 illustrat. Merito quidem explodendos censet illos, qui amorem imaginum Christo & Apostolis æqualem faciunt, & de Servatoris picturis lepide multa sabulantur. Relictis igitur sabulis, antiquiorem tamen imaginum usum asserit Noster, quam Dalleus persuadere voluit, qui primordia ejus ad seculi quarti suem

P. 43.

125.

116. 117.

67 & 260. 33 & 71. 59 & 231.

reje-

Ttt

rejecit. Cum enim jam feculo fecundo in larariis Principum gentilium effigiem Christi asservatam ( ut de Alexandro Severo Lampridius e. 29 narrat) & eandem ab ejus zvi hzreticis cultam, gravibus autoribus constet, seculo faltem tertio, inter orthodoxos etiam dilectas suisse imagines, non venerationis quidem & cultus, sedrecordationis tantum causa, profitetur. Provocat ideo ad Concilii Eliberitani can. 36, quo sub ipsa seculi quarti initia abrogari imagines non potuissent, nist frequens jam antea fuisset illarum usus. Non dissimulat tamen, canonem hunc de profanis gentilium imaginibus explicari posse, quarum Christiani nonnullas in ædibus ad Ecclesiarum usum receptis eo usque retinuerint. Verum, an ista interpretatio verbis Concilii conveniat, quibus statuitur, picturas in Ecclesia sieri non debere, ne quod colitur & adoratur, in parittibus depingatur; alii viderint. Post impetratam autem a Constantino M. pacem indubia occurrunt testimonia de imaginibus cum affectu receptis, qui quidem brevi sic augebatur, ut seculo quinto zdium facrarum parietes & porticus obtectz iisdem & involutæ cernerentur. Ne autem minus prodessent umbræ hujusmodi mutz, eloquentes reddebantur per Inscriptiones illas metri--cas, quas additas omnino ab initio fuisse, ex Paulini Nolani Epistola 32 ad Severum Noster confirmat, & certum esse asserit, nullam imaginem, nisi Epigraphe addita, astitisse. Id adeo verum putamus, ut videantur etiam grandiores pictura, & plura vel zeosame vel facta referentes, pluribus etiam sui partibus literatz fuisse. Hinc enim derivamus Inscriptiones in Martyrologio obvias de personis a cultu sacro prorsus alienis, quales p. 109 in proditionem Servatoris, & p. 112 in custodes Christi sepulchro appositos extant, quas quidem fragmenta ex piclura Christi passionem repræsentante esse oportet. Novem autem Epigrammata in Photinz, Samaritanz illius, cujus Joh. IV fit mentio, fororumque & filiorum neces, una serie p. 75 sqq. collocata, quidni tabulam integram spectaculis islis perpictam exhibere dicamus?

Jam si de collectionis tempore ratio reddenda sit, illi tum operam datam statuit Rev. Siberus, cum Iconomachi disjectas & deletas vellent omnes imagines. Earum cultores contra, quidvis facientes pro conservandis suis cimeliis, cum adversariorum po-

tentia coarctati, aliud non poterant, id faltem agebant, ut Epigrammata picturarum & cum illis memoriæ servarentur Sanctorum & Martyrum. Illud studium adeo in illis servebat, ut, cum vetera non suppeterent, sive præter nomen Sancti nihil extaret, sive jam combusta essent ejus essigies, ipsi novas suopte ingenio substituerent inscriptiones, quin canones etiam & hymnos exament, sicubi ab historia non deserrentur. Pertinetad illa confirmanda, quod aliquoties Epigrammata collectioni huic inserta videas, in cultores imaginum & Martyres ejus cultus elaborata, vid.pagg. 58, 306, 334,394. Difficilius est, collectores ip sos nominare. Non caret tamen probabilitate, quod Rev. Autor dicit, Theodorum & Josephum fratres Studitas in care studium suum collocasse, qui, Codino teste, persecutionis tempore in Xerocepio latentes, hymnos & canones in fanctos composuerunt. Quidni & Epigrammata? przsertim cum Jambi quidam eorum ejusdem argumenti a Sirmondo T.II Opp.p.753 sqq.referantur. Observatur præterea, sub Theodori auspiciis in Monasterio Studitarum multos extitisse Monachos, qui Inscriptiones ejusmodi componerent. Porro cum alium Theodorum & Theophanem yeartes dictos ob inuftos frontibus corum Jambos invenisset, existimat, illos hoc supplicio affici potuisse, propterea, quod vel componendis vel colligendis Sanctorum elogiis, una cum aliis operam navarint. Et ista profecto conjectura tempori pulchre respondet, quo supplicium isti sunt passi, fub Theophilo scilicet Imperatore, aspero iconomacho. Du Cangius in Gloffario Grzco v. γραπτοί afferit equidem, in Menzis bis mille yearre's commemorari & ex Nicephori Xanthopuli Synopfi Sanctorum anni, Menf. Decembr. hunc versum adducit:

 р. 261.

comediz combustorum, quod plane confirmabat, duoqueles veram esse lectionem & Nicephorum horum Nicomediensium: mentionem facere, quibus cum yearrois nil aliud commune, quam quod cultus serie, altero tamen die, illis jungantur. vero apud Nicephorum yeanteis legatur, & in Martyrologio unius Theodori mentio fiat, fuspicamur, aut yeart w legendum apud illum, aut Nicephorum synopsin suam fecisse ex Diptychis,. in quibus Theodorus & Theophanes conjuncti fuerint. Sed quicquid sit de collectoribus istis antiquioribus, certum faltem est: recentiores etiam Syllogæ femel factæ addidisse sua, quod nunc quidem vel solo Epigrammate in imaginem Christi Edessa allatam, quod seculo undecimo Graci factum narrant, confirmare fufficiat. Venit nobis in mentem, cum hze tractaremus, num forte Nicephorus ille Xanthopulus, quem modo allegavimus, cuique oh synaxaria erroribus, ut putat, contaminata tantopere infestum se præbet passim Allatius, manum operi admoverit, quonis am eum in memoriis Sanctorum commendandis occupatum fuisfe, & Jambis etiam scribendis assuevisse, constat. Dubios tamon nos reddidit partim, quod Nicephorus in Synopsi sua ab ordine Sanctorum in Martyrologio sapius abeat, partim quod cos Schismaticos, uti Latini vocant, quibus favisse in Synaxario dicitur ab Allatio, hic non videas commemoratos, nisi forte, que in Sifimnium & Germanum Patriarchas scripta sunt, huc trahere velis. Sed modus esto conjecturarum. Feramus tantisper hanc incertitudinem nostram, donec Rev. Autor in Commentario prze fentis Martyrologii, cujus nonnulla specimina correctionibus aliquot Græci textus nune quidem dedit, certius omnia hæc & alia, quæ lucem desiderant, expediverit. Persuasum penitus habemus, neminem id melius Nostro posse. Quapropter magnum in nobis desiderium accensum fatemur, cum polliceri eum luculentam & Martyrum & cruciatuum notitiam legeremus. Przecipimus animo jucundistimam & plane didantinin lectionem. & no diu spem nostram moretur, rogamus.

MELETEMATA THORUNENSIA, SEU Dissertationes varis argumenti, ad bistoriam maxime Poloni-

### MENSIS NOVEMBRIS AMDCCXXVII.

lonicam, & Prussicam, politicam, physicam, rem nummari. am ac literariam spectantes, jam collecta curante PETRO FÆNICHIO.

### Tomus I.

Thorunii, süintu Jo. Nicolai, 1727, 3. Plag. 18.

L. Janichius, Rector Gymnasii Thorunensis optime merens, cum antecessoris sui, Georgii Wendii, Dissertationes separatim editas avide expetita compluribus intelligeret, in animum induxit edere eas iterum per vices & communi usui exponere. Siffit igitur hie Tomum primum, cui de suo nonnihil annexuit. non imparem haud dubie initurus gratiam. Primum tener locum Wendii Diss. de notabilibus & curiosis quibusdam Thorunensis bus, exhibens tribus verbis complura commemorabilia hujus ur bis monumenta, quorum tamen pleraque nune subtracta esse curiofis oculit, ultimo loco monetur. Diff. Il agit de curiofis nonmillis, sed immerito in dubium vocatis, hujus seculi inventis, & g. speculis causticis e ligno formatis, vino fortissimo ex aquis fimplicibus producto. Diff. III & W quatuor Imperatorum Romanorum, Domitiani, Antonini Philosophi, Commodi, & Constantini M. nummi, in memorium victoria de Sarmatis cufi, illustrantur ex historicis idoneis, simulque, quæ Sarmatiæ para ibi fignificetur, oslenditur. Diff. V nummus Bretislai, Bohemin Ducis, pariter erudite illustratur. Diff. VI de lapidibus quibus dam selectioribus & curiosis disserit ex-historia naturali, inter alia modum exponens, quo Cleopatra unionem dissolvit affundens acetum. Quod vero initio Dissertationis islius judicavit de mirabili illo lapide, quem Thuanus memoravit, & e Thuano Morhofius, id Diff. VII emendat, vocans hunc lapidem znigmaticum, docensque, co znigmate nihil alind designari, quant Chymicorum lapidem Lydium, ignem & flammam. Ac meminimus, candem hujus ænigmatis analyfin tradi duce Conringio ac Thomasio in Actis Philosophorum Heumannianis. T. I p. 226 fq. Diff. VIII de Vendæ, antiquissimæ Poloniæ ducie, sato finali agitur, quam Cl. Autor concedit, victoria de Germanis reportata Ttt 3

21.

34.

47.

ACT'A ERUDITORUM 518 ne scilicet selicitatem ejus adversus sorte casus corrumperet, pra cipitem se abjecisse in Vistulam: at corum ratiunculas diluit, qui desendere vel excusare Vendæ mortem voluntariam sustinuerunt. Diff. IX est de fatis finalibus trium antiquissimorum Dup. 53. cum Poloniz, Lechi II, Lesci II & Popielii II. Postremi exitus præcipue memorabilis est, quem ferunt a muribus comesum fuisse atque consumtum. Cumque uno ore omnes Poloniz historici ejus rei se testes prebeant, Wendius noster pro indubieve ra habendam cenfet illam historiam. Diff. X Elisabethz . Regi-63. næ Poloniæ, schema genealogicum repræsentatur & illustratur. Diff. XI de literatis ac figuratis lapidibus doctifiune disseritur. 76 doceturque, non temere fidem habendam narrationibus prodigiosis, que de iis ad nos perferuntur e regionibus exteris, idque probatur exemplo enjusdam lapidis, falso dicti præferre figuram Caroli XII Succiz Regis, & figuram Pape, figurasque alias plus res. Diff. XII & XIII de primis Polonorum nummis argenteis FOI. five groffis Pragenfibus agitur. Diff. XIV oftenditur, non naturz, 139. sed arti deberi notabilem illam lapidis Rostochiensis inscriptionem: Vivant Gedanenses; ac plura hac occasione proferuntur lectu jucundissima de literatie lapidibus. Diff. XV de Prosperi 439. Aldorifii, Romani, ideagraphia five Graphimantia agitur, hocelt doarte ex scriptura alicujus judicandi de ejus animo & moribus; Arti huic nec nihil, nec nimis tribuendum elle, docet, ac recle ita colligi putat: His minutos pingit apices., E. vix altos gerit Spiritus, & e contrario: Hic majores format characteres, E. estin-

ritus, & e contrario: Hic majores format characteres, E. esting dolis generose. Diff. XVI de figuratis lapillis prope Thoruniano collectis agitur. Denique Diff. XVII de passone Christi in regno mineralium reprasentata inscribitur. Memorat hic Autor lapides cruce insignes, vel calice eucharistico, vel literarum I.N.R.I. vel agni sigura, vel figura pendentis e cruce Christia.

quas quidem figuras tribuit singulari Dei providentiæ.

183.

Hactenus Dissertationes Wendianz. Nunc sequentur aliquot Janichiana, & prima quidem ad primam Wendianam supplementa exhibet, inter alia docens p. 183, primum in Prussia A. 1335 cudi capisse moneta illud genus, quod Schilling vocatur a cive quodam Thorunensi, Bernhardo Schillingio y Securi

da

### MENSIS NOVEMBRIS A. MDCCXXVII. 510

La theles aliquot geographicas sistens, On, Genes. XLI, 45, Heliopolin esse contendit, item verismile censet, Matth. XI, 21 non xopasiv, sed divise xwipas siv scribendum esse. Tertia est de salutatione vespertina ad accensa lumina, in Prussia usitata. Docet, jam Gracos olim & Romanos salutasse lumen vesperi illatum hoc modo: Salve, lux; hodie in Italia multisque Gallia locis allatam vesperi lucem hoc verbo excipi: Bonus vesper, eundemque morem vigere in Prussia, delatum huc e Gracia ab equitibus ordinis Teutonici. Quarto eodemque ultimo loco exstat Cl. Janichii Oratio auspicalis de cognatione artium ac soro-rio scientiarum vinculo, A. 1705 d. 31 Aug. habita, cum Rectoratum iniret celeberrimi hujus Gymnasit.

р. 186.

190.

193.

226.

### ACTA PHILOSOPHORUM,

das ist:

Grundliche Machrichten zc.

học eft,

ACCURATE COMMENTATIONES, QUIbus Historia Philosophica exponitur. Accedunt Recensiones librorum veterum pariter ac recentiorum, ad istam Historiam pertinentium, subjuncta semper êmmeloes.

## Partes, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII.

Halz, in officina Rengeriana, 1723-1727, 8-

Alph. 2 pl. 15.

Peris hujus Heumanniani, cujus Tomum primum A. 1716, p. 463 sqq. secundum Suppl. T. VII p. 473 sqq. recensulmus, tertius hicee Tomus itidem selecta exhibet Historiae Philosophica capita. Horum alia Historiam Philosophiae exponunt, alia Historiam Philosophorum persequentur, alia denique recensiones exhibent librorum de hac historiae literariae parte editorum.

In prima harum Differtationum classe occurrit p.159-209, Historia Philosophia Ionica, ubi docetur, Theletem primum fuisse Grzciz Philosophum, Anaximandrum vero primum in Grzcia Philosophiæ Professorem, & simul origo pariter ac imperse. ctio Philosophiæ Ionicæ exponitur. De primo cujusque principio physico cum non conveniant eruditorum sententiz, hic verum a fallo accurate discernitur: & vita cujusque simul describitur, illustrato subinde Diogene Lacrtio. P. 210-241, duce Chryfostemo Javello, cum moralis, tum politica Platonis philosophia describitur: juxtaque p.241-249 Nicolai Securi sententia de Platone exhibetur, contendentis, eum a Deo receptum esse in concilium hominum æterna beatitudine fruentium. Platonicos etiam fuisse Therapeutas Philonis, hic docetur, ac p. 503-529 copiose de iis agitur, nec ii folum refutantur, qui Christianis cos aggregarunt, sed etiam Cl. Jo. Joach. Langius, qui éos habuerat pro ethnicis Judaizantibus. Aliorum Platonicorum Catalogus exhibetur p. 900 scqq. cui jungi potest Catalogus Stoicorum sictitiorum p. 109-124, e. g. Agathoclis a Luciano, Crispini ab Horatio memorati. De Stoicorum paradoxis Ciceronianis fententia sertur-philosophica p. 694-711. Philosophiz Aristotelico - Scholasticz facies, prout eam Satyrico suo siylo depinxit Boilæus, exhibetur p. 32-3; prout eam Gassendus descripsit, p. 23-48; prout eam Schmirius repræsentavit, p. 49-70. Profertur quoque p. 74 nummus, Aristotelis vultum referens & singulari Dissertatione illustratus a Corn. Diet. Kochio, Professore Helmstadiensi : cujur tamen error coarguitur, ac, nummum hunc nuper demum effictum fuisse, oftenditur. Inseritur hic p. 345-374 carmen veteris Scholastici longe rarissimum de vita & philosophia Aristo. telis, cujus autor Ariflotelem non solum inter beatos retulit, sed etiam diserte judicavit, Joannem Baptistam in spiritualibus, Aristotelem in naturalibus fuisse præcursorem Christi. Libri featentizque hujus mentionem adhuc secerant eruditi ex Cornelii Agrippælibro de vanitate scientiarum. At nunc ipsum hic cernimus librum, in quo id scriptum legitur. Exhibetur & hic p, 921-929 Jac. Thomasii Dissertatio primum nunc edita de titulis Scholasticorum bonorariis. Ipsius vero Aristotelis Philosophiam, maxime

xime Physicam, quomodo impugnavit Sebastianus Basso, videre est p. 939 sqg. Cumque Scholasticorum avo creari coperint Magistri Philosophia, de hoc instituto, ejusque origine ac nævis, differitur p. 592-630. Vixerunt magnoque nomine usi sunt Scholasticorum temporibus Petrus de Abano. & Joannes Scotus Erigena, De illius philosophandi ratione exponitur p.374-400; de hujus p. \$58-900. In universam de philosophico ingenio disputatur & fingularum gentium in Philosophiam merita æstimanturp. 817—858. De ficto quodam Philosopho, cui nomen Lindoxachi, legas licet p.85-88. Cum vero philosophicarum doctrinarum professio permultisdamnum attulerit vel etiam mortem, p. 88 109 exhibetur specimen Martyrologii Philosophici. De Pauli Apostoli philosophia p.124-149 disteritur, erroresque vulgi literati rejiciuntur breviter ac nervose. De Elpisticorum secta. Plutarcho laudata, cum'adhuc nibil definierint eruditi, probabile hic P.912-921 censetur, innui eo Plutarchi loco Christianos, quippe quos ab ethnicis vocitatos fuisse prasumtores sive sperantios, testis est Tertullianus. De lapide Philosophorum agitur p.249-261, & appellationis hujus origo ac vera notio e libris Rabbinorum eruitur. Quis primus Germanico sermone composuerit Logicam, vulgo ignorabatur. Cl. Heumannus noster p. 586 sqq. Buttnerum quendam hac laude affecit, de ejusque Logica, que cognitu digna widebantur, memoriz prodidit. Postea vero a Cl. Feuerlino edo-Chis ell, jam antea Fuchspergerum quendam patrio fermone publicasse Logicam Melanchthonianam. Vid. p. 745 sqq.

Ad vitas Philosophorum ut procedamus, p.261-282;400-423.

467-484; 803-814 & 938 exhibetur vita Galilæi a discipulo ejus Vincentio Viviano bona side exposita: adjunctis non paucis annotationibus. Italica quidem lingua usus Vivianus ille suerat: sed hic reperitur versio ejus Germanica. P. 434-439. Thomæ Burnetii vita publicatur, composita nuper, rogatu Heumanni nossiri, a Guil. Wottono. Vita Abælardi, qui princeps & patriarcha Scholasticorum suit, copiose descripta exstat p.529-586. Vita percelebris Aristotelici, Theophrasti, p.661-681 exhibetur, ac simul inter sabulas refertur, cum traditur vulgo, 1) eum Tyrtamum antea dictum, nomen Theophrasti accepisse à Aristotele; 2) eum Unu

morti proximum, Theophirastum præ Eudemo elegisse successorem, asterri jusso vino & Lesbio & Rhodio; 3) eum centenario majorem vita excessisse. Hac occasione censuræ acriori subjicium tur, p. 681-694, ejus Charasteres ethici, doceturque, libellum hunc adjungendum esse non philosophicis Theophrasti libris, sed rhetoricis. De Potamonis Alexandrini, Philosophi eclectici, ætate disputatur p. 711—743. De Samuelis Pusendorsil vita & controversiis e MSS. monumentis hausta quædam occurrunt p. 641-659; 770—789 & 949-957. Præterimus Epitaphia clariorum Philosophorum, Platonis, Alberti Magni, Helenæ Cornaræ, Gassillæi, Gassendi, Joach. Jungii, Petri Rami, Augustini Niphi, Antonii Galatei, p. 755-769, exhibita & illustrata. Nec minus prætermittimus Jordani Bruni Metaphysicam, p. 424 sqq. recensitam, itemque novas accessiones ad Catalogum scriptorum de Philosophia barbarica, p. 485 sqq.

Convertimus nos ad librorum Historiam Philosophican tra-Clantium recensiones criticas, paucisque docemus lectores no-Aros, hic p. 149--- 158 describi Launoji librum de varia fortuna Aristotelis, & Elswichii Dissertationem de fortuna Aristotelis in Scholis Protestantium; p. 282 sqq. Gualteri Burlai opus de vita & moribus Philosophorum veterum; p. 298--- 341, Thomas Burnetii Archaologias philosophicas; p. 439 sqq. Guil. Morellii Compendium Historia philosophica una cum Davidis Chytrai libello de sectis Philosophorum, & Desiderii Jacotii Vandoperani libro de Philosophorum doctrina ex Cicerone; p: 450 - 467 Gautierii Bibliothecam Philosophurum; p. 630 Anonymi librum de Philosophia paganorum; p. 631 sqq. Paganini Gaudentii opus de Philofopbia apud Romanos initio & progressu; p. 789 Danielis Heinsi Peplum Philosophorum Gracia; p. 791 sq. Bartholdi Feindis & Henningi Wittenii Compendia Historia philosophica; p.793-802. Theophili Galei Philosophiam generalem descriptionemque totius Philosophia veteris, maxime Platonica.

LECTIONES CHYMICA: DE SALIBUS ALtalino-fixis & de Gamphora, Autore CASPARE NEU-MANNO, Chymic Pract. Prof. P.

Bero-

### MENSIS NOVEMBRIS A.MBCCXXVII. 593

Berolini, typis Gotthardi Schlechtigeri viduz, 1727, 4.
Plag. 22 1.

Uz potissimum sunt caufa, ob quas Clarissimus Neumannys Lectiones has juris publici fieri voluit. Ex quo eniut a Serenithino atque Potentissimo Rege Bornssia Berolini Collegium Medico- Chirurgicum publice stabilitum, & inter alios Professoresiple Chymiz Practicz tractandz przpofitus fuit clementiffime, varia, eaque finistra quandoque de Chymicis Lectionibus hinc inde lata funt judicia: Accedebant amicorum defideria & adhortationes, ut fibi Lectionum fuarum documentum aliquod exhibeat. Quorum precibus satisfacturus Noster, Lectionem de Sale alcalico fixo Ambrolio Godofredo Hanckwizio, Chymico apud Londinenses expertissimo, transmisit, quam dignam hic judicavit, ut in Regia Scientiarum Societate prælegeretur non folum publice, vorum etiam Transactionibus Anglicanis infereretur. Imo candem cum altera de Camphora speciminis loco nunc idiomate vernaculo publice exhibet, ut ex co judicare possint non minus osores quam amici, in quo ipfius industria versetur, & quomodo relique materiz Chymicz tractentur & demonstrentur, Lectionem de Camphora jam brevibus excerptam dabimus. De Camphora quanquam Mæbius, Wedelius, Hoffmannus, Gronovius, Lemory, alique Differtationes conscripserint, nondum tamon plenarie conflat . quomodo camphora ab India colligatur, & depuretur, multo minus, quid camphora depureta officinarum fit? Hoc novimus, quod fit ulitatum regni vegetabilis subjectum, sed adeo peculiare, ut in tribus nature regnis fibi simile hand inveniat. Originem habet a duabus arborum speciebus in India Orientali provenientibus, quarum altera Arbor Camphorifera Sumatrana Grimmii altera Japonica Breynii audit, ex quarum radicibus potifiimum camphora colligitur. Verum dantur & aliz plantz, ut radix arboris cinamomi, zedoaria & mentha Zeylanica, scheenanthum, abrotanum, millefolium, bellis, cardamomum, juniperus, rosmarinus, salvia, camphorata, hyssopus, lavendula, horminum, ageratum, majorana, thymus &c. ex quibus camphora, quætamen oleo cujusvis vegetabilis essentiali ebria ejusdem odorem simal refert, extrahi potell. In India igitur Arboris camphoriferze trun-Uuu 2 CO.

. 200

co, ramis, & folis, potifimum vero radicibus groffo modo con scissis affusa aqua ex aheno ferres destillatur; sub qua operatione framini, quo capitellum refertum eft, in forma eryfallorum adheret, vel ex dellillato colligitur camphora cruda, fal commune referens, olim Venerias, fiodie Amstelodamum mittenda, ut ibidem mediante fublimatione depuretur. Errant itaque illi,qui camphoram vel minerale, vel gummi, vel fuccum vel lacryman elle contendunt. Gumminon est vel succus gummosus, nec sal, quin in aqua non folvitur; nec refina, quia per destillationem nullum phlegma, oleum & spiritum acidum suppeditat, multo minus put mortuum vel cineres post se relinquit, in acre tota evanescit, in aqua calida funditur, & exhalat, ac in spiritu nitri vel viusoli folvi & integra præcipitari potell; nec est oleum, quiz non est uncluofa fed cryftallifata, in tepido aere exhalat fine reidance tia, fub destillatione non sub forma fluida fed sice afcendit; aihit relinquit, multi separationi subjecta est, nec quicquam empyreumatici suppeditat, cum spiritu nitri concentrato miscetur qui dem, sed placido motu, absque incalescentia & exhabitione, cum 'eodem spiritu non in solislam refinam, sed liquidum oleum abit, alium dedique edit effection, fiquidem olei cinamomi e. g. gum plus calefacit; quam dimidius terripulus camphorz. Est igitur camphora arte separatum, sublimatum, ficcum, album, diaphia num, crystallisarum, acre, aromaticum, fragrantissimum, ponde rolum, fragile, in igne & aére tepido fugitivum, & peculiare mix tum inflammabile. Ad hae nullas monfirar maculas, digitis fra cha glabrum quid instar saponis, sed non unctuosum præ se fert; per fe in alcohol fe redigi non patitur, & facile flammam conclpit. Constat ex principio inflammabili copioso, pauca aqua, & terra subtilissima, intime inter se mistis. Præservaturab exhalasio ne & confumtione, nontam quando femine milli, lini, finapi ilboy pipere &c. tegitur, quam quando liber & quidem tepidus ser ab ea arcetut, hinc fufficit, cam charta vel vefica involutam in pyxide plumbea, flannea, vitrea vel terrea affervare, aut charta tectam in dolio vel cista in cellam reponere. Quoniam subtile & bene unitum est mixtum, nulla pro usu Medico indiget preparatione, & admiseri potest omnibus oleis & spiritibus ar-





### MENSIS NOVEMBRIS AMDECXXVII. 327

ditur, tune obstetrix pedetentim dimittit in hoc balneum infantem nudum, & provide finistra illum tenens manu, ita ut caput ab alia persona simul suffulciatur, manu dextra optime hac aqua totum lavat infantis corpusculum, imprimis in dorso, semoribus, brachiis, circa regionem scapulæ, imo & in facie & temporibus, hinc eadem loça palma manus, farina triticea imbuta, optime fricat, denuo abluit, & iterum fricat, idque toties repetit, dones fordes ex poris cutis sub forma setarum crassiorum prodire viderit. Infans tum mappula involvitur, optime calefacha, & leniter corpusculo apprimenda, ut ei sordes viscosæ implicentur; necrefert, an de his cuti aliquid adhærescar; cum exaresactæ sponte decidant. Quo facto mamina apponitur alumnus, novis linteis involvitur, & cunis committitur. Interim balneum citius in ufum vocandum non est, nifi de umbilico exsiccato certi fuerimus; nec aqua fit nimis calida, ne lædat infantem, nec nimis frigida, ne pori claudantur; frictio non juxta longitudinem & digitis, fed palma & in circulos est instituenda, quia alias pori rotundi com primerentur, nec fordes foras prodirent. Sed amplior est usus ejusmodi balneorum; inquieti enim per hæc ad somnum componuntur, ac ab achoribus, tinea, & aliis cutis defedationibus præfervantur. Solet etiam Autor Clariff. primis septimanis una cum balneis pulv, Jalappægr. j. velij, cum pulv. Marchion, gr. iij. ad eruditates primarum viarum eliminandas exhibere. Sed pergimus ad therapiam curatoriam, quæ locum habet, quando ipfa atrophia ob neglectum balneorum jam in sensus incurrit, id est, quando unà cum pororum cutis obstructione fere plenaria glandularum quoque adest infimi ventris & vasorum lacteorum infarctus. Absolvitur vero eadem præter repetita balnea per interna medicamenta, quæ visciditati acidæ ex abdomine educende, obfiructioni tollendz, ventriculi actioni juvandz & chyli distributioni promovende apta funt, uno verbo, aperientia, laxantia, temperantia, corrigentia & roborantia; inter que potissimum tin-Aura vitrioli martis tartarifata Ludovici cum interpolatis laxantibus commendatura De extero cum Rachitis transpirationem impeditain itidem pro causa agnoscat, nullus dubitat Autor asserere, ab eo morbo infantes præscripta methodo pariter præserva-HERM. tum if.

#### 528 ACTA ERUDAM. NOVEMBRIS AMDCCXXVII.

HER M. CONRINGIL DE HABITUS CORPORUM Germanicorum antiqui ac movi causis Liber singularis, cum an motationibus JO.PHILIPPI BURGGRAVII,

Med. B.

Francof, ad Moen, 1727, 8.

Alph I pl o. Um liber hie Conringianus, jam pridem editus, & physicus sit & medicus, tum & historicus, moralis item atque Philosophicus, bene utique fecit Experientissimus Editor, quod denno enm multis annoextionibus infignibusque auchum additamentis evulgavit. Qua re ut inservire imprimis voluit Medicina expertibus; its simul in prafatione corum morem maxime detellatur, qui morborum curationes vernacule lingua exferiptas plebis etiam captui accommodare allaborant. Praterca vero Mularum alumnos, qui ultra vulgus fapere geftiunt, ad cogni-Konem fui, quantum ad corpus entique vel imbeeillitatem pracevendam vel robur comparandum attinet, proposito exemplo veterum Germandrum provocat, Quod qua ratione facere potuerit, ex generaliori faltem ppusculi Conringiani descriptione luculenter apparebit. Dividitur illud in sectiones duas, quarum priori documenta historica de antiquo corporum Germanicorum habitu una cum principiis phyficis ac medicis ad ejus dem caufas eruendas exhibentur. Atque in has ipfas caufas deinde fectio ne posteriori inquiritur, ita quidem , ut quemadmodum antes finentate quid atque excellens in proceritate, in colore cutie, in oculie, & in capillis Neterum Germanorum demonstratum, est, fie postea fingularum harum corporis qualitatum capia exponantur, Quo polteriori loco multa fane iterum antiquitatis Germanica monumenta indagata reperias impote de liberorum educatione, de feri partitum venere, de cibi potuque rarione, de exercitifs corporis ciusque indurationibiu ac lotionibiu, de exercitatione bellicack qua funt his fimilia. Cumque fub finem prime partis peculiare caput de habitu corporis Germanorum hodie immutato fit annexum, in fecunda quoque parte mutationis hujus caufæ recenfentur. Connubia nimirum cum brevioris flatura gentibus brevitatem corporum in Germaniam introduxerunt, corundenique proceritatem priftinam deminuerunt, & nune adhue incrementum impediune fludium acris calidoris, cibi usu venientes, abusus potuum, qui dicuntur, Thée Cassée & Chocolade, cerevisia lupulosa, vini ac spiritus vini itemque fumi Tabacini frequentior ufus, præmatura venus, primæætatis morbi, totiusque vitæ præfentis ratio Arque hoc eodemmodo deinceps caufas etiam mutati candoris in cute pei-Stinusque oculorum & pilorum in Germanis habitur investigavit autori Clarif, Burggravius autemer hife-omnibus occasionem melus off expurrendi in ampliffimum campum obfervationum plurimarum omne genus eruditionis illustrantium:adeo ut non solum Medici, sed etiam Philosophi. . Historici, omnesque elagantiorum literarum amantes, hie inveniant.

quo delectentur pariter ae informentur.

### ACTA ERUDITORUM,

publicata Lipfiæ

Calendis Decembris Anno MDGCXXVIII.

JO. GOTTLOB CARPZOVII, S. THEOL. D. Prof. Publ. & Archidiaconi Lipf. Critica facra Veteris Testamenti.

Lipsiz, apud Jo. Christ. Martini, 1728, 4.
Alph. 5 pl. 123.

Tilissimam Theologiz cultoribus navavit operam Summe Reverendus Autor, in medium proferens Criticane hanc facram V. T. & accuratissimo studio persequens quæcunque ad hanc disciplinam pertinent. In Proæmio disserit de natura Criticz, ac speciatim de natura & indole Criticz Biblicz, ejus non solum historiam paucis exponens, verum etiam scriptores ejus, addito de singulis judicio suo, recensens. inter hos quidem principem locum tribuit Celeb. Wolfio, conditori Bibliotheca Hebraa, ac Aug. Pfeifferi Criticam Sacram præ ceteris commendat Theologiæ confecrancis. Ipfum Opus tribus absolvitur Partibus, quarum prima de Critica textus originalis inscripta est, & novem Capita exhibet. Horum primo de codicis Hebrzi origine divina agitur, przmiffisque variis divinæ revelationis modis, necessitas ostenditur revelationis per Scripturam factz, hujusque indoles ita describitur, ut scriptores facri præter externæ scriptionis ministerium nihil præstiterint, resque non folum, sed etiam verba Spiritum S. habeant autorem. Docetur etiam, quem in modum post Mosem l'rophetz suos libros addiderint, (explosa simul Rich. Simonii opinione de scribis publicis, ) & tandem Esdras cum assessoribus Synagogæ magnæ corpus librorum facrorum in ordinem redegerit. Cap. II de

p.83 fq.

au Devria & autoritate codicis Hebrai agit Autor doctiffimus. Ad eam evincendam duplicis generis argumenta expromit, alia inductiva ad credendum, que fidem generant tantum humanamalia convictiva, que divinam fidem gignunt. Prioris generis argumenta dividitin interna & externa. Et interna quidem hocce complectitur syllogismo: Quicunque Codex, religionis normalis & originarius, 1) interneratæ veritatis est, qua divinitatis fuz testimonium sibi perhibet, 2) sanctissimas complectitur doctrinas, & tales, que non nisi ex sanctissima Dei mente promana re potuerunt, 3) sublimissima tradit mysteria, omnem humanz rationis captum longe excedentia, 4) tam efficaces & folidas prabet consolationes, quales nulla mortalium suada ægris mentibus adhibere queat, 5) incredibilis prorfus est efficaciae & virtutis in movendis non modo & flectendis, fed novis plane ingenerandis quoque animis, 6) vaticinia complura prodit, perspicua, definita, & nulla hominum fagacitate investiganda, eventu tamencomprobata, 7) stilo ipso plusquam humanam denotyras spirat, 8) diversissima tam volumina, quam argumenta, perpetuo harmonia per omnia sibi constantis nexu scite connectit; ille humanz esse nequit fœturz, sed divinz prorsus originis est & autoritatis. Literna huic inclusit syllogismo: Quicunque Codex, religionis normalis & originarius, 1) & confignationis & argumenti antiquitate, non alios modo Codices ornnes, verum etiam omnem hominum memoriam superat, 2) ab accomisous divinz inspirationis testibus est consignatus, 3) perpetuum & non interruptum omnium feculorum fert testimonium divinitatis, 4) martyrum sanguine & morte ceu divinus obsignatus suit, 5) contra omnes totius mundi & diabolorum' cum insidias, tum persecutiones, non fine miraculo tot seculis fuit servatus integer; is originis est & autoritatis divinæ. Convictivum argumentum unum flatnit. nempe operationem Spiritus S. per verbum corda rapiemen in assensum & confirmantem. Cap. III puritatem & integritatem facri Codicis propugnat I) ex canonis Scripturz indole ac dignitate, 2) ex evidentifimis Scripturz oraculis, Marth. V, 18, 70an. V, 39, & Rom. III, 2, (quæ dicta clarissime tueri Hebrai Codicis integritatem, contendit contra Celeb. Pfaffium,) 3) ex divinz

providentiæ cura, 4) ex humana circa facrum codicem folertia, 5) ab impossibili. Hinc, quæ Critici in medium proferunt ad evincendum, facrum codicem non carere mendis, diligenter dibuit, non tamen distimulans, etiam inter nouros Theologos fuifle, qui nonnullis locis emendandum statuerent sacrum codicem. Cap. IV partitiones Hebrei codicis doctiffime persequitur. Dividitur enim is in legem, Prophetas, & hagiographa: finguli libri rursus dividuntur in Paraschas & Haphtaras, itemque in capita & versus. Caput V octo Sectiones habet, quarum prima est de lingua Hebraa appellationibus. Hic initio flatim pugnat, linguam Hebræam nomen traxisse ab Hebero Patriarcha, secusque sentientibus Criticis diligenter & copiose respondet. Sect. II contendit, linguam istam esse primam omnium & antiquissimam. Tertia Neumanni, Læscheri, & Zieroldi fingularem opinionem de radicibus Hebrasrum vocum biliteris, deque literarum Hebraicarum valore intrinseco, proponit dilucide, adjectis causis, cur huic sententiæ non possit subscribere. Quarta linguæ Hebraicæ dignitatem describit & excellentiam, puritatem, opulentiam, fanctitatem, elegantiam: hasque ejus virtutes defendit contra Celeb. Clericum, admodum tenuiter de hac lingua sentientem. Quinta quatuor ztates & viciflitudines hujus linguz perseunitur. Sexta contendit, literas Hebraicas, ut hodie pinguntur, esse primævas, &, quæ a Criticis quibusdam huic sententiæ opponuntur, refellit. Septima contra cos disputat, qui negant, pun-Ca vocalia & accentus literis ætate pares esle, & ab ipsis sacris scriptoribus suisse adhibitos. Octava denique Sectione agit de Chaldaismo Biblico. Cap. VI Masorz, hoc est, Criticz Judzorum Biblicz, historiam exponit, & infignem utilitatem describit, cumque Masorz contemptoribus fortiter congreditur. Cap. VII Keri & Chetibh arcessendum existimat a variante diversorum Codicum scriptura. Accessisse deinceps judicat honestiorum pro obscenis vocabulis lectionem, unamque vel alteram magistrorum interpretationem. Quod si quæris, utrum Keri an Chetibh fit scriptura authentica, Noster ab corum stat partibus, qui Chetibb tamdiu habent pro vera scriptura, donec evidentibus indiciis evicta suerit du Service ve Keri. Cap. VIII præsatus, autographa XXX 2 -10,000

pha facrorum feriptorum non fuperalle, imo & percelebres illos Codices, Hillelianum, Ægyptiacum, Babylonium, & Hierichuntinum, periisse; de superstitibus codicibus Hebrais Sacra Scriptunz MSS, tum Synagogarum, tum aliis, verba facit. Antiquitatis etiam & bonitatis corum criteria exponit; & speciatim Dresdenfem regium codicem describit copiolius. Cap. IX de variis Bihliorum Hebraicorum editionibus agit, tum de Polyglor tis, tum de Rabbinicis, tum de Hebrzo - Latinis, tum denique de fimplicibus. Pars secunda hujus operis dicata est versionibus Hebrai facri codicis. Ac primo quidem loco de Targumim five versionibus vel potius paraphrasibus Chaldaieis disserit. Hie de earum ztate disputat contra Celeb. Wolfium: Autores caruni. recenset: de singulorum laboribus suum exponit judicium: denique usum earum laudat exegeticum, polemicum, & historicum: Confiderat etiam hac occasione vocem with North year a multis pro-appellatione Messie habetur, ac ro Keyo Joannis Evangeliste respondere creditur. At Noster hanc sententiant non putat inniti firmo fundamento, neque adeo vult, lioc argumentum urgeri in disputatione cum Judzis sascepta. " Cap. II. verfionem Græcam LXXviralem ob oculos ponit. Ptolemzum Philadelphum earn adornandam curaffe, cum Criticis negat, & pro autoribus habet Alexandrinos quosdam Judzos. Nec univerlam Scripturam filmul conversain effectedit, sed alium librum alio tempore. Observat hine, istos interpretes usos esse codice non punchato. Recenset etiam vitia & nævos hujus versionis, con que redigit certa sub capita. Tum contemplatus editiones impus versionis tum veteres, tum recentiores, ultimo-loco utiliates edisserit ex siac interpretatione capiendis; Cup. III de Grecis V. T. verfionibus Aquilæ, Theodotionis, Symmachi scitu diguz doctissime tradit, annexa luculenta tractatione de opere Origo niano. Cap. IV de Pentateucho Samaritano acturus, prami tit narrationem de gente & religione Samaritana, contra Basangia um probans, Samaritanos folum Pentateuchum e libris ficci recepisse, ejusque rei causas adducens admodum probabiles. De ztate & origine Samaritani hujus Pentateuchi sex producit sententias, &, quinque refutatis, in communiore acquiescit, que flatui-

p. 382 fqq.

### MENSIS DECEMBRIS A.MDCCXXVIII.

Matuitur, sacerdotem illum, a Rege Assyrio in terram sanctam missum, (2 Rog. XVI, 24) Hebræum Codicem descripsisse elementis Sumaritanis five Cuthwis: idque a Basnagio ad oculum demonstratum esse, pronuntiat. Hinc navos liujus Samaritani codicis & ab Hebrato diversitates subcertos titulos solerter digeriti Tum cos confutat, qui codicem Samaritanum Hebrato anteponunt, allatisque lucidis argumentis contendit, primas deberi Hebreo Codici, ex coque corrigendom esse Samaritanum. Ni-Milominus concedit, & pluribus oftendit, infignes fructus capi posse e Samaritano illo Pentateucho. Cap. V versiones V. T. Syriacam, Arabicam, & Æthiopicam fub examen vocat. Et Syriacam quidem ultimæantiquitatis effe concedens, parum tamen accuratam effe docet, fæpeque ab Hebræo Codice diversam, adeoque gravibus scatere nevis. Pari diligentiaubi ceteras duns versiones portractavit, Cap. VI confert se ad versionem Latinam vulgatum. Errare hic docet Pontificios, eam autori tribuentes Micronymo, statuitque, cam esse mixtam ex vetere Itala & ex Hieronymiana versione. Hinc ejus nævos haud sane leves sub certas revocat classes, agens etiam de ejus eniendationibus & custigationibus subinde susceptis. Cap. VII de Latinis recentioribus versionibus agit, Lutheri, Seb. Schmidii, Xantis Pagnini; Seb. Munsteri, Lennis Judie, Sebast. Castalionis, Tremellii & Junii, debitis quamque laudibus pariter ac vituperationibus ingenue persequens. Cap. VIII de duabus disserit Judæorum verfionibus Hebrzo - Germanicis : e quarum posteriore longum exhibet exemplum Judaicz adverfus Christianos disputationis; ea proferens sedecim paginis, quibus Judæus ille autor eripere p.761 sqq. Christianis conatur Jesaiz oraculum de nativitate Messix e virgine. Si quis forte miratur, omissam esse tractationem de Germanica Lutheri, de Belgica, ceterisque recentioribus exoticis verfionibus V. T. is ex Procemio discat, Autorem alio tempore & hor argumentum effe persecuturum.

Progrediamur ad Partem tertiam, quæ disputationem continet Anti-Whistonianam. Edidit videlicet Guil. Whistonus A. 1722 lingua patria Tentamen, tradens modum restituendi genuinum V. T. textum, & vindicandi citationes inde in N. T. fa-

Elas. XXX 3

19.

P.782.

Etas. Quo vico cum nocentiorem & ab amplissimo ingenii &

eruditionis apparatu instructiorem bostem Scriptura S. non obtigisse S. R. Autor censeat, nec tamen quisquam fingula ejus argumenta discutienda susceperit ac profliganda, ipse desungi hec labore non est gravatus. In principio Whistoni integrum Systema exh.bet tribus veluti verbis. Hinc refutationem ejus decem concludit Capitibus, quorum primo fingula refellit argumenta. quibus usus fuerat Whistonus ad probandum, nostra V. T. exemplaria multis in locis differre ab iis, que tempore Christi & Apostolorum legebantur. Hac occasione non solum multa loca V. T. illustrat accurateque interpretatur, e.g. Genef. IV, 8: dixit Cain ad Abel; Pfal, XXII, 17, 17, fed etiam observat, Whistonum multatela sumsisse ex armamentariis Cappelli, Morini, aliorumque. Cap. II refutat argumentum Whiltoni, ab allogationibus V. T. in N. factis petitum & ab earum discrepantia. Hic primo Autor sub certos titulos redigit, idque singulari diligentia, loca V. T. in N. T. repetita, ac viam fibi hoc pacto munit ad diluendas Whistoni cavillationes. Tum fingula loca expendens, ita respondet adversario, ut simul fontes indicet, a quibus ille objectiones suas hausit. Cap. III aggreditur Whistoni sententiam de corrupta inde a Christi & Apostolorum atate versione LXX virali, & argumentorum ejus imbecillitatem omnium conspectui exponit, Cap. IV contra cum asserit divinam originem & autoritatem canonicam Cantici Canticorum, quod is nec in canone facro haberi oportere censet, nec unquam vel a Judaica vel a vetere Christiana Ecclesia habitum fuisse contendit. Cap. V absurditatis convincit sententiam Whistoni, statuentis, illam veteris Samaritani cum recentiore Chaldzo charactere permutationem in Bibliis Hebræis factam a Judæis effe proximo a nativitate Christi seculo. Cap. VI labefactat argumenta illa. quibus Whistonus efficere studuerat, Pentateuchum Samaritanum esse sincerum exemplar quinque librorum Mosse. Co. VII errorem ejus coarguit, docentis, scriptores N. T. ac Philonem & Patres apostolicos, itemque scriptores quatuor priorum seculorum, non produxisse dieta V. T. ex Codice Hebreo, sed e versione LXXvirali. Cap. VIII contra Whistonum, ideo contendentendentem, Josephum exacte secutum suisse sui Codicis Hebrzi lectionem, ut inde probet, nostrum Codicem Hebrzum esse depravatissimum, przelare docet, Josephum haud incorrupta side reserre V. T. historias, eundemque Hebrzi sermonis non admodum peritum suisse, nec accuratum in rationibus Chronologicis. Cap. IX ostendit, quam inepte Whistorius demonstret, Judzos seculo secundo exemplaria V. T. corrupisse, idque ne potuisse quidem sieri, satis manifestum facit. Denique Cap. X Whistorianum consilium, secundum quod genuinus V. T. textus sit restituendus, breviter exhibet, ae bréviter (nec enim opus hic erat longa disputatione,) exagitat & resutat.

Ceterum cum S. R. Autor in Proamio velit, etiam Introductionem suam adlibros V. T. haberi pro parte Critica hujus sara, nobis liceat hoc voto concludere nostram recensionem prassentissimi operis, ut Theologia cultoribus etiam exhibeat Introductionem in libros N. T. & Criticam sacram N.T.

RERUM ITALICARUM SCRIPTORES AB
A. D ad A. MD. LUDOVICUS ANTONIUS
MURATORIUS collegit, ordinavit & Præfationibus auxit.

### Tomus X.

Mediolani, ex typogr. Societ. Palatinz, 1727, fol.

- Alph. 8 pl. 8 cum Tabb. 2n.2 & una Tabula majori Geogr.
Italiz medii zvi.

E The Tomus IX nondum ad nos pervenerit, Supplementis refervandus, attamen cum & decimus & duo sequentes Tomi jam prodierint, lubet interea decimum producere. Enimero Tomus hic, quem Mediolanenses Palatini Socii LEOPOLDO I, Lotharingia Duci, consecrarunt, prz ceteris commendari meretur, quod pramissam habet Tabulam Italia medis avi Grace-Longobardico-Francici, in quam commentatus est Anonymus Mediolanensis, ut dicitur in Elencho pramisso, Regius Ticini Lector; Vir, judice Muratorio, non minus antiqua eruditione,

quam

p. 18.

quam judicio Critico summe commendandus, summe accuratus & cui bene sanguis calet in venis. Nominatur vero Autor, at ab aliis accepienus, Caspar Berettus, Monachus Benedictinus e Congregatione Cafinenti, Lector publicus in Universitate Ticinenfi & Patricius Mediolanensis, qui cum latere voluerit in ipso opere, nomen funm a nobis bic prodi, indigne haud ferer. Equidem iple Cl. Autor in subjuncta Protestatione, quam vocat, nimit parum otii ad hanc operam sibi relictum fuisse queritur a Socii Palatinis, qui quam primum promissa olim data solvere cupitbant, speratque, se olim castigatiora hac editurum, informem quippe hunc fætum modeste appellans; nec diffitetur, se contra receptas non raro sententias severum judicem insurexisse, nullius quippe autoritati addictum. Quod vero prateres parum expoliti & nonnunguam etiam involuti styli invenustatem agnoscit, non est quod multum excuset, cum vix fieri possit, ut, qui tantopere in scriptoribus medii zvi versati sunt, slyli venustatem servent, maxime cum rebus magis, ut Noster, quam verbis intenti sint. Præmisit Autor Prolegomena satis proliza, per 96 scilicet paginas excurrentia, quæ si vel sola recensere pro dignitate velimus, operofus admodum labor nobis suscipiendus effet. Ut przcipua attingamus, Autor Sect. I fines utriusque Imperii describit, quales suere Seculo IV. Sect. II Anonymum Ravennatem, quem Guidonem nominat, minime integrum a Porgeronio editum probat, sed ejus tantum compendium, ad Ant. Galateum maxime in libro de situ Japygiæ provocans. Sect. III Paulum Warnefridi Diaconum, etfi Longobardum, necLongobardorum tamen aut Græcorum in Chorographia Italiz rationem fequi docet, sed cum libello Provinciarum Romanarum, fæpe olim edita, in plerisque confentire. Sech IV de Cellerinestri Geographia medii zvi, etsi nunquam edita vel edenda, ex tabula ejus Italiz prodroma fequius judicat, cam medio zvo non fatis accommodatam, afferens, cum tantum ad Seculum IV & V respexerit, ubi omnia satis liquida; at turbatam demum suisse Italiæ topographiam Seculo VI vergente, atque hic defiderari testes fide dignos contendit. Soct. V Hieroclis Grammatici = zitiam, cui titulus: Durendinos five Comer peregrinationis, pro-

10000

vincias & urbes Imperatori CP. subjectas continentem, mutilam esse demonstrat; fimul & sequi eruditos omnium provinciarum jubet exemplum Chr. Junckeri, qui Geographiam medii zvi patriz, h. e. Germaniz, vernacula dedit, a Nostro per errorem Bibliothecarius Regis Prusliz dictus, cum potius dici deberer Bibliothec. Isenacensis & Societatis Prussicæ Socius. Dum Sect. VI fontes indicat Chorographiz Italiz, diplomata maxime Longobardorum & Carolingorum; Desiderii Regis Edictum, quanquam ab Holstenio pro genuino habitum, adhuc tamen suspe-Cum habet, cum Autor, quisquis sit, Viterbii antiquitati eo consulere præcipue voluisse videatur, & quæ sunt alia a Nostro indicata. Interfalfarios vero codicum Alf. Ciccarellum, ideo ultimo supplicio addictum, & nostro tempore Carolum Gallutium nominat. Ludovici Piì tabulam, qua donationes Pipini & Caroli M. confirmat, genuinam asserit; contra Constitutionem Ottonis III adversus Ecclesiam in suspicionem, vocat. In reliquis de aliis quibusdam argumentis agit, de quibus commode agi in Chorographia ipsa non poterat, ut de jurisdictione Longobardorum zvo Sect. VII; de partibus Regni Longob. cis Tiberim Sect. VIII; de divisione Italiz zvo Francico in Ducatus, Comitatus & Marchas Sect.X; de testamento Attonis falso, e quo quidem Cl. Imhofius stemma Desiderianum constasse Nostro creditur, Sect. XI. Ipfam Chorographiam non est ut latius recenseamus, cum seorsim etiam cum Tabula, Prolegomenis & duplici Indice, Choro-topographico altero, altero nominum & materiarum, excusa prostet, sufficietque adeo, nos de opere profunde erudito salivam movisse. Sequitur II Albertini Mussati, Historici Patavini, de gestis Henrici VII Caf. Historia Augusta, & III ejusdem de gestis stalorum post mortem Henrici VII Caf. Hifloria, ad A. 1429 producta, quibus etiam accedunt ejusdem Ludovicus Bavarus & Tragodia Eccerinis dicta & vario Carminis genere composita. Quantz sint raritatis, quantoque pretio hactenus venerint hæc Mussati Opera, quæ cum Laur. Pignorii, Felicis Osii & Nic. Villani notis, aliisque veterum monumentis & Chronicis, que vel inserta jam sunt huic collectioni commodis locis, vel posthac inserentur, Venetiis prostant 1636 in fol. ma-Yyy.

xime si exemplum lituris haud deformatum, ut sunt pleraque, haberi posset, nemo ignorat. Quare laudandum est consilium Celeb. Muratorii, qui non modo Historiam Henrici VII cum reliquis iterum typis subjecit, verum & doctorum Triumvirorum notas, in priori editione ad calcem rejectas, suis locis subjecit, quanquam plerasque tam prolixas, ut per aliquot folia excurrant. Observat vero idem, in Codice MS. antiquo prope cozvo Bibliothecz Estenfis autorem perpetuo Muxatum dici, adeo ut vix Scardeonio, de claris Patavinis agenti, subscribere possit, qui eum e familia Mussa primo procreatum, postea ex Poetices laude Musati (quasi Musis grati) cognomen accepisse putat. Natus is Patavii circa A. 1260, A. 1329 vel 1330 exul obiit; de quo Scardeonius de Antiqu. Patav. L. II Classe X & Vossius de Hist. Lat. L. III C. 7 latius commentati. Sed Lectore ad hos remisso, Nofer ex opere magno inedito, quod Xicco feu Sicco Polentonus altero post mortem Mussati seculo de Scriptoribus Latinis seu iis, qui vel ipfi linguam Latinam suis libris illustrarunt, vel Commentariis juverunt, summo labore & roulta eloquentia conscripfit, vitam Mussati dedit lectu dignam. Ceterum idem, przter editionem Venetam, consuluit Codicem illum Estensem, e quo Prologos duos, in editis non exstantes, addidit & lacunas in Ludovico Bavaro deprehensas supplevit, impetravitque a Cl. Phil. Argelato, ut Ambrosianum Codicem membraneum disigenter conferret, nihil adeo, quod ad exornandum opus faceret, omittens. Succedit IV Anonymi Chronicon Sicilia ab anne cireiter 820 ad A. 1328, anten a Monachis Benedictinis, Martene & Durando, Thefauri novi Tomo III p. 5 sq. vulgatum; etsi enim docti isti Viri, Chronicon hoc ad mortem Friderici Il Regis Sic. quæ in A. 1340 incidit, pertingere diserte scribant, ipla tamen inspectio docet, illud haud ultra A. 1328 excurrere. Plura de co non memoramus, nifi quod multa Autor hic congesserit monumenta, que alibi frustra queras. Denique V clauditur hic Temus Nicolai Specialis Historia Sicula ab A. 1282 ad A. 1337, quam Petri de Marca operi posthumo de Marca Hispanica in Appeadice adjecerat Steph. Baluzius, ideo quod Regum Aragonenfium res ultra seculum in Sicilia gestas contineret. Quem autorem non

### MENSIS DECEMBRIS A. MDCCXXVIII. 539

non infimædignationis suisse, patet ex eq. quod ad A. 1334 de se ipso testatur, se una cum aliis a Friderico Rege ad novum Pontificem Benedictum XII legatum suisse. Quod vero idem suerit Prorex Siciliæ, demunque 1444 diem obierit, ut Rocchus Pirrus in Notitia secunda Ecclesiæ Syracusanæ prodidit, in co Pirrum magnopere salli, Noster diserte docet.

FOH. SCHILTERI INSTITUTIONES JUris Feudalis Germanici & Longobardici, notis illustrata;
accedunt Constitutio de Expeditione Romana, cum M.
FREHERIE aliorum notis; LUD. CANT. FABRI
de eadem Commentatio; CONR. SAM. SCHURTZFLEISCHII de Conrado Imp. & de eadem Constitutione
Dissertatio, opera & cura D. GEORGII CHRISTIANI GEBAUERI, Jur. Feud. in Academ.
Lips. P. P.

Lipf. apud Joh. Frid. Gleditschii B. Fil. 1728, 8.

Alph. 1.

Enuo in lucem prodierunt B. Schilteri Institutiones Juris Feudalis, quæ cum abunde præstantes sint atque utiles, laudis nostræ haud videntur indigæ. Operæ autem pretium esse: existimamus, quid pracipuum sit quod in nupera hac Editione! accesserit, paucis exponere. Prima Consultissimi Editoris cura fuit, Autoris textum in antea vulgatis libelli exemplis sphalmatibus inquinatissimum restituere, proxima, Schilterianz brevitati observationibus & annotationibus quibusdam succurrere, tertia nonnulla adjicere, & ea quoque præfando, recenfendo & annotando ornare, quo libello aliquid magnitudinis forte & pretii accederet. Ipfæ autem illæ annotationes fatis loquuntur, qua diligentia V. Cl. Clientelaris Juris scientiam perlustraverit planeque excusserit, tantoque majorem ex merentur attentionem, quanto magis in illis vel varia Juris Feudalis capita accuratius expesita funt, vel ad optimos Longobardici zque ac patrii Juris textus. aut ad præstantiskunos autores remissum est. Certo igitur augu-Yуу 2

ramur, novam ishanc editionem omnibus Juris Feudalis studio-

s gratissimam fore pariter ac utilissimam.

Accessionum autem vel potius ornamenti loco Vir Cl. celebrem illam de Expeditione Romana Constitutionem huic libello adjecit, eique Przfationem ledtu dignissimam przmisit. In illa enim a p. 196 usque ad p. 203 hujus Constitutionis Editiones, fi ab una discesseris, omnes oculis usurpatas, accurate recenset, deindea p. 203 usque ad p. 227 de Autore illius Constitutionis,& quam diversa Viri docti de ea teneant, agit, corum rationes & dubia solide examinat, atque hac occasione varias observationes ex ultima Germaniæ antiquitate petitas inspergit. Speciminis loco conferant modo, qui volent, quæ p. 216 de Roncaliarum situ, p. 217 de nominis hujus origine erudite commentatur, nec non qua p. 229 de Conrado III habet, quem post susceptum Germaniz regnum Italiam A. 1143 omnino attigisse, ex Diplomate apud Campum Histor. Eccles. Placent. T. In. 134 extante demonstrat, quod egregium historiæ Germanicæ momentum peritissimos etiam hactenus latuisse videtur. Tandem Vir Cl. p. 227 sententiam fuam de modo laudata Constitutione proponit, camque Consdo II tribuendam esse existimat, illiusque firmandæ gratia a p. 232 usque ad 234 egregia plane in medium profert. Præfationem excipit iple Constitutionis textus, qui editionis omnium primæ Rittershufianæ est, cum qua alterum avthenticum, editionem Preherianam, tum etiam reliquas editiones, que ad manus fuerunt, contulit. Inde illæ variæ lectiones ad marginem notatæ. Commentarius quoque Freherianus ex editione prima descriptus est, ita tamen ut eum Fabri & Brusselii notis locupletaverit, præterea etiam cum Clutenii editione contulerit, ejus glossemata uncinulis incluserit, mantissam quoque, ne quid desit, in fine addiderit. Calcem vero ornant L. Cant. Fabri Commentatio ex Lib. I e. 6 p. 33 Tr. de Feudis deprompta, & Schurtzfleischiana de Constitutione illa Dissertatio, pereximia equidem, hactenus autem raro obvia. Quod reliquum est V. Cl. publico nomine rogamusjut quam primum paginæ 235 fidem liberet, quippe quæ plura exornando Juri Fendali idonea harum literarum enpidis amice spondet.

## MENSIS DECEMBRIS A.MDCCXXVIII.

HUGONIS GROTII FLORUM SPARSIO ad Jus Justinianeum; cum Præfatione D. GEORGII CHRISTIANI GEBAUERI, Jur. Feud. in Acad.

Lipf. P. P. cum Indicibus tribus.

Halz, impensis E. G. Crugii, 1729, 8-

Alph. 1 pl. 11.

Ua diligentia Vir Cl. Jurisprudentiam Feudalem exornet, modo intelleximus, quam sollicite vero curam suam elegantiori quoque Jurisprudentiæ civili admoveat, præter aliæ quæ jamjam extant, Præfatio huic libello præmissa documento esse potest. Ipso equidem libello recensendo supersedere possumus, quippe qui sat celebritatis habet, illud tamen de hac nova editione monendum esse duximus, quod ea juxta editiones Belgicas nonnullis erroribus inquinatas expressa sit. Annotavit illud jamjam V. Cl. in præfatione, atque nævos quosdam, & nonnulla, quæ ipsi Grotio, ut homini, exciderunt, eleganter emendavit, ut omnino harum literarum studiosi libellum isthunc rarum æque ac pro mole alias nimis carum, non modo pro justiori pretio, fed etiam novis observationibus atque emendationibus locupletiorem habituri fint. Ceterum in Przefatione eadem ut vera itaeleganti prædicatione divina ingenii Grotiani monumenta in majus extollit, variaque de eo fingularia annotat, que legisse nominis Grotiani amatores forte non pænitebit.

CONR. SAM. SCHURTZFLEISCHII FUNdamenta bistoriæ Germanicæ mediæ; ex MS.eruit & Dissertationem de pietate CAROLI M. qua in conversione
Saxonum ad Christianorum sacra usus est, præmist
M. CAROLUS GOTTLOB
HOFMANNUS.

Sneebergæ, apud Car. Wilh. Fulda, 1728, 8.

Alph. rpl. 5.

Quam magna sit Schurtzsteischiorum in orbe literato dignitas, luculenta horum monumenta zque ac summorum vi-Yyy 3 rorum rorum testimonia dudum confirmarunt. Beate desimetus Conra

dus Samuel historiam ornavit imprimis, gestaque antiquissimi pariter & medii zvi adeo tenuit, ut pauci ipfi zquiparari posiint nemo pene anteferri. Qua re factum est, ut Cl. Hofmannus, Lipfiz degens atque docens, historiam Carolingorum & sequentium temporum ab isto contextam, & ab Henr. Leonbarde, fratre. olim promissam, in vulgus ederet: ac præsaminis loco de pietate Caroli M. in convertenda Saxonum gente differeret. Nimirum, quum pietatem Caroli ubivis terrarum decantatam æstimas ret, ac folicite ponderaret, multa iph occurrebant, que Lydium lapidem vix ferre videbantur. Quare pleraque hic scriptu, que ad eum pertinent, cen partium studio, vel rerum ignorantia, velopinionum amore contaminata, a Cl. Hofmanne notantur, no Eginhardo quidem excepto. Tria vero potifimum funt, quibut horum autorum fidem solicitavit: I) telles effe monachos, qui vel fumma ignorantia rerum oppreffi, vel perverso studio capti. veritatem ubique haud sequebantur; II) Carolum immodica regnandi cupiditate flagrasse, & amplissimis regionibus Saxoni cis, ut & maxima gentis gloria allectum, feroces Saxones invafiffe, verasque causas pallio religionis & pietatis texisse; III) ipsum-modum conversionis suisse justo negligentiorem, ac luculentissime docere, religionem Carolo haud fuisse cordi, cum fatis habuerit, victos succubuisse, debitamque obedientiam victori præstitisse. Hzc singulapluribus autorum testimoniis confirmavit, deque Alcuino p. 14, Eginhardo p. 21, carminibus Bardorum p. 8, deque aliis scriptoribus vitæ Caroli M. p.11, & passim varia notatu digna in animadversionibus subjunctis adjecit. Quod ipsum Schurtzsteischii opus attinet, genus scripturz elegans est, fluitque pure ad exemplar veterum historicorum. Annales composuit Autor, annorum seriem magis, quam ordinem rerum secutus. Principium ducit a Carolo M. cujus vitam prolixe a p. 1 ad p. 75 commemorans, plurimum laborem in enarranda Saxonum conversione consumit. Rolandi habitum corporis maximum negat, existimans statuas Rolandinas suisse figna fori tantum. Cum mentio injiceretur clientum regiorum.

seu vassorum, in sanctionibus Caroli M. ostendit, horum potis-

17.

19.

P. 13.

18.

:23.

fimum

#### MENSIS DECEMBRIS A.MDCCXXVIII. 54

fimum munus fuiffe, valvas, id est, fines, regni Francorum defendere. De ortu scholarum Francicarum & Saxonicarum egregie disserit, harumque divisionem in episcopales & monasticas solieite exponit. Celebrem Hamburgi urbem, nullius Principis aut Comitis, sed providentia & sumtu Caroli M.conditam, refert, sudiose monens, Hammaburgum a filva propinqua, non ah Hammonis simulacro, neque a Gambriviis, multo minus ab Hama quodam pugile, nomen duxisse. Tandem Carolus, postquam fatis A.C. 814 concesserat, anno ætatis sexagesimo septimo, Aquisgrani solemni ritu czrimoniisque sepultus est. Successit Ludovisus cognomine pins, quem a patris prudentia & fortitudine nimium quantum deflexisse, przsulumque consiliis, ut & filiorum ingeniis nimis indulsisse, Noster perhibet. Vitam ejus a p. 75 ad p. 106 enarrat, deque ritu se purgandi per duellum p. 55, de titulo, Gratia Dei, p. 89, de innocentia Judithæ p. 99, aliisque memoratu dignis tradit. Ita in reliquorum quoque Regum & Imperatorum vitis versatus est, ad A. 1200 in vita Philippi tandem flum abrumpens. Ceterum accessere & passim notulæ, quæ ipsæ uni Seburtzsteischie debentur: nee dissimulandum, errata typographica aliquando non minimi momenti irreptisse, que tamen Cl. Editori, qui per absentiam aliis impressionis curam relinque se debuit, minime imputaveris.

## AMOENITATES LITERARIÆ-Tomus VII & VIII.

Francos & Lipsiæ, apud Dan. Bartholomæi, T. VIII 1727, T. VIII 1728, 8.

#### Alpha pl. 23,

Récensitis superiori tempore El. Schelbernii Amanitatibus literariis nunc merito adjungimus Tomum carum septimum & octavum, utriusque Capita, quam fieri potest, brevissime exponentes. Tomus igitur septimus primo loco exhibet acceptame ex Usenbachiana bibliotheca Commentationem in antiqua monumen-

p. 36.

66.

73

76.

numenta, in agro Tigurino nuper eruta. Repertæ scilicet suntin pago Kloten aliquot egregiz antiquitatis reliquiz, pavimentum marmore casiun diminuto stratum, varii generis instrumenta sacra, nummi, inscriptionesque, quæ nunc universa in Cimeliarchio publico civitatis Tigurinæ asservantur. Hzc singula eruditissimis oculis contemplatur Autor noster avorupos, copiose disserens de origine pavimentorum, de variis corum generibus, de opere mufivo, de lithostrotis. Hæret etiam circa Romanas legiones, easque enumerat, quarum sub Imperio Romano statio suit in Helvetia. Ad ultimum ex hisce monumentis concludit, castra Romana quondam juxta pagum illum Kloton fuisse posita: eaque occasione de castris Romanis agit diligentissime. Dissertatione II, quæ Cl. Schelhornium habet autorem, commemorantur Bibliothecæ incendio absumtæ; libri justu publico Vulcano traditi, maxime hæretici; libri denique ab ipsis autoribus suis vel sponte vel coactis in ignem conjecti. Diff. III, Cl. Jac. Brukerum habens autorem, persequitur convenientiam numerorum Pythagoræ cum ideis Platonis, harumque originem ex illis deducit. Hic roultum illustratur historia Pythagora & Platonis, corumque philosophia, simulque ostenditur pluribus exemplis, Platonem frequenter secutum esse dogmata Pythagorica. Hanc Differtationem Cl. Autor haberi vult pro Supplemento sux Historia idearum, quam & ipfi recenfuimus A. 1723 p. 392. Diff. IV Cl. Schelhornius exhibet Papæ Pauli III Bullam prorogationis Concilii, Mantuam antea indicti : subjunctis nonnullis, Tridentini Concilii historiam illustrantibus. Diff. V idem varias profest observationes minutiores, e. g. de Trithemio & ejus Sermonibus ad monachos A. 1516 excusis.

Keri secundum Supplementum historiæ de ideis philosophicæ, constans varii generis accessionibus, libro isti inserendis. Diss. Al Cl. Schelbernius varias pænas recenset in libros statutas. Refert hie ex literaria historia, multos libros proscriptos & stigmate notatos, non paucos ad æternam captivitatem damnatos, alies mutilatos, vel patibulo ássixos, vel discerptos, vel aquis cloacisve injectos, vel ignis supplicium passos suisse. Diss. III Anonymus quidam

quidam librum de imitatione Christi Thoma Kempensi vindicat pererudite, primo novissuna argumenta exhibens eorum, qui hoc opus Thomæ isti abjudicant; deinde ea diluens; tandens duobus argumentis demonstrari confidens, I homam Kempensem recte haberi pro ejus autore. Ac primum quidem argumentum hic exponit, quad seilicer Codices MSS. & autores Thomas illi cozvi plus quam fexaginta ei librum hunc tribuant. Secundum argumentum, quod nimirum collectio propemodum infipita proprietatum & accidentium in autore libri de imitatione Christi & in Thoma Kempensi sit eadem, alio tempore se debita diligentia persecuturum promittit : ac facile credimus, & hanc Differtationem maximo applanfu acceptum iri, ubi Autor ad eam elaborandam se accinxerit. Diff.IV Cl. Brukerus docet, & ex loco quodam M. Antonini Imp. probare conatur pluribus, Stoicos necessitati cuidam absolutz, id est, sato coco tribuisse omnia, & per providentiam Dei nihil aliud intellexisse, quam obsequium Dei isti necessitati prestitum, vel potius constantem universi hujus tenorem, & imperturbatam omnium rerum, & materiz tum crasfioris, tum subtilioris, id est, Dei, seriem & concatenata vincula. Diff. V. continet Dan. Everhardi Dolpii Observationes de Joanne Aventino & ejus Annalibus Bojorum. Differt. VI Cl. Schelhornius de libris publica autoritate combustis disserit, inter hac p. 475-489, multa exempla afferens combustorum a Pontificiis Bibliorum in vernaculum fermonem conversorum. Diff. VII memoratur quidam testis veritatis, Joannes Munsingerus, Seculo XIV Rector Scholæ Ulmensis, adversus quem lata a Pragensi Academia sententia hic primum profertur in publicum. Octavum caput exhibet aliquot Julii Cæsaris Scaligeri epistolas, a MS. Uffenbachiano nunc primum editas. In his Scaliger, quicquid ira contra Erasmum collegerat, evomit, & vel invitus suz impotenriz superbizque scholasticz monumentum relinquit posteritati. Lectu quoque dignz funt, que nono loco proferuntur episiole Baluzii, Schilteri, Mabillonii, & Ruinarti, e latebris suis nunc producte. Decima Differt. continet Cl. Brukeri Additamenta ad suam de vita & scriptis Elia Ebingeri Commentationem.

C.W. MONITUM DE SUA PHILOSOPHANdi ratione, inserviens loco responsionis ad ea, que occasione operis sui Logici Nonnemo monuit in Actis Eruditorum anni presentis p. 474.

CL. Hanschius, a quo Hipparchum Kepleri, in Actis Erudito-rum A. 1709 p. 142 Kstronomis promissum, & omnia Keplerians operaex MSC. edenda per ea, quæ in Achis A. 1714 p. 243 fignificantur, expectamus, Logicz quoddam ac Hygienes compendium sub titulo Medicinæ Mentis & Corporis hocipso anno edidit. Titulum a Tschirnhusio mutuatus est, in Logicz autem compendio conscribendo ducem fibi elegit Logicam meam Germanicam, quinquies reculam, fatetur enim me primum praxin regularum artis inveniendi distinctius ostendisse. Esh autem sæpissime verba Germanica nonnisi in Latina vertat; sunt tamen etiam nonnulla, que probare non possum, v. gr. dum omnem demonstrationem resolubilem este ait in Soritem, ex meris propositionibus conditionalibus constantem, quarum primæ consequens est antecedens securida &c. quod non semper succedere, eum ex opere meo Logico manifestum est, ob allegatam ibidem rationem, tum reipfa experimur, cum frequentiores fint cafus, ubi resolutio ista non succedit, quam ubi eidem locus est. Ego in Logica Germanica tyronibus figuram primam, sufficere judicaveram: in co autem in diversa abit Cl. Hanschius, qui abstra-Cham de figuris & modis possibilibus syllogismorum contemplationem compendio suo inseruit, propterea quod Leibnitine ipsi asseverasset, se in demonstrationibus Euclideis observasse, quod Geometra omnibus figuris quatnor & omnibus fex modis in fingulis figuris usus sit. Vid. Medic. Ment. p. 62 & Acta Erudit. hujus anni loc. cit. Eandern doctrinam denuo proposuit in Actis Eruditorum hujus anni p.468 & sqq. novis accessionibus auctam, ad quas ipsi profuere lumina, quæ ex opere Latino Logico hausit. Dedit autem eam ex Leibnitii Arte combinatoria probl. 2 num. VI p. m. 13 & seqq. quam is valde juvenis composuerat, ægerrime ferens in Actis Eruditorum A. 1691 p. 63, 64, quod fe inscio suisset recusa, cum eam nec maturioribus suis cogitatis,

nec personæ suæ respondere judicaret. Neque etiam Leibnitius singularia ista de modis figurarum utilibus primus repererat; sed ea jam integro seculo ante docuerat Joannes Hospinianus Steinanus, Professor Organi Basileensis, in peculiari libello Basilez A. 1560 edito, & in controversis dialecticis A. 1576 post mortem ejus publicatis defensa. Ipse Leibnitius eum inventorem laudat modorum novorum Barbari, Celaront, Cefaro, Cameftros, ab. Aristotele, meo quidem judicio, recte neglectorum, cum sint compendia ratiocinandi, duobus fyllogismis v. gr. in Barbara & Darii in unum contractis, quando quis in Barbari argumentatur, sponte sele offerentia in praxi, etsi non doceantur, nec inter syllogismorum simplicium modos referenda, si quidem ii ex genuino fonte, non vero ex combinatoria arte eruantur, quemadmodum fecit Aristoteles. Dum vero Hanschins Leibnitii de figuris & modis syllogismorum meditationem juvenilem Actis Eruditor. infertam reperit, p. 474 ægerrime fert, quod non eandem quoque operi meo Logico inferuerim & neglectæ abstractæ illius de figuris & modis syllogismorum possibilibus doctrinz meditationi profundiori tribuit, quod non agnoverim cum Jungio, dari casus in quibus magis naturaliter concludatur in ceteris figuris, quam in prima, nec cum Leibnitio observaverim, Euclidem in demon-Arationibus omnibus quatuor figuris & omnibus modis etiam utilibus in fingulis figuris pro re nata usum. Ego mihi proposui exemplo Euclidis in Mathefi philosophiam omnem reducere ad notiones communes & claritatem conservare maximam, quantum fieri potest. Quid sibi velitista ad notiones communes reductio, in philosophia prima proxime clarius docebo. Non igitur. meum fuitin constituendis syllogismorum modis adartem combinatoriam confugere; sed ad notionem communem, vi cujus, in Logica naturali ratiocinamur & unde jam olim Aristoteles in - Analyticorum libro primo modos syllogismorum atque figuras deduxit. Soli illi syllogismi , qui immediata dicti de omni & nullo applicatione constant, per se sunt evidentes, ceteri ab iisdem suam mutuantur evidentiam, nec admittuntur, nisi quatenus iisdem zapipollent. Illi autem funt syllogismi primæ figuerz; ceteri sunt ceterarum. Atque co sensu syllogismos in qua-Zzza tuor

tuor modis Aristotelicis primz figurz maxime naturales voce, quod s. 380 Logicz per id explico, quod proxime accedant ad dichum de omni & nullo. Syllogismos secundæ & tertiæ figuræ in numero crypticorum esse ostendi, & in Psychologia rationem oftenfurus fum a priori, cur in hos fyllogismos crypticos nonmunquam incidamus juxta dictum de omni & nullo ratiocinaturi, tanquam unicam ratiocinandi legem. Jungius nullibi dicit, nos magis naturaliter aliquid concludere in ceteris figuris, quam in prima; sed in secunda & tertia figura sæpe naturali pradicatione concludi ait, quod praternaturali in prima colligatur. Ostendi autem in illis ipsis exemplis, quæ dedit, id posse evitari, & monstravi, unde sit, quod syllogismum ad primam siguram reducenti nascantur propositiones formam contortam habentes. quæ tandem huc redeunt, quod minus naturaliter argumentemur; hoc est, a lege illa ratiocinationis universali, cujus ex natura hominis rationem redditurus fum a priori in Pfychologia, recedamus. Ego nullibi negavi, Logica naturali utentes subinde incidere in syllogismos secundæ & tertiæ figuræ; sed rationem prorfus reddidi a priori ex ipfa hominis natura 6.399 fub finem, cur id sieri debeat. Quod tamen hoc non obstante iis carere posfimus evidentia amantes, docui f. 401. Si aliqua conclusio in fecunda & tertia figura inferri posset, quam in prima inferri absolute impossibile fuerat; eam ego absolute necessariam pronunciarem : sed cum talis nulla detur, sola omnino figura prima contentos esse posse etiamnum affirmo, qui unius rationis ope ejusque communis maximam in ratiocinando evidentiam confervare velint. In scientiis imprimis non multum esse posse usum figuræ fecundæ & tertiæ, rationibus stabilivi (f.40), quod etiam concedere tenetur ipse Hanschius num. 71. Dum vero asserit, autoritate Leibnitii fretus, Euclidem omnibus quatuor figuris & omnibus modis etiam utilibus in fingulis ufum esse ; vellem ut exemplis idem docuisset: valde enim vereor, ne Leibnitius, idearum juvenilium non fatis tenax, Cl. Hanschio dixerit ea, in quibus memoria eum fefellit. Ego non modo Geometriæ, sed alias quoque Matheseos demonstrationes, singulas vel centies ea ratione resolvi, quam docueram in ratione prælectionum,& in opere Logico

gico Latino exemplis illustravi f. 551 & seqq. cum in docenda Mathefi analyfin juxta naturalem cogitandi modum ita observem, ut ex conditione theorematis auditores veluti ipsimet prædicatum eruere sibi videantur; nunquam tamen mibi recurrendum suit ad syllogismos secundæ vel tertiæ siguræ, nec syllogismis primæ contentus ad incitas redactus fui, ut admittere cogerer propofitiones formam contortam habentes, quales præternaturales vocat Jungius. Ego de rebus practicis ex notionibus statuo, quas propria mihi pramis fuggessit, & quas autoritati cuicunque præfero. Ego in philosophia, quam paro, non admitto propositiones nifi determinatas, in quibus prædicatum determinatur per notionem subjecti, atque istiusmodi inferendis destinari primam figuram, jam agnovit Aristoteles sub finem c. 4 lib. 4 Analyt. Immo plerumque sufficient modi universales Barbara & Celarent. Ego non ad ostentationem philosophor, sed ad utilitatem vitæ. Propositiones autem determinatz in vita applicantur per modum Darii & Ferio, sumtis propositionibus singularibus, in quibus de subjecto prædicatur prædicatum commune pro particularibus, quem-admodum vulgo receptum & notioni dicti de omni & nullo, genuino doctrinæ de ratiocinatione lapidi Lydio, conforme est. Eth autem Cl. Hanschius, secutus Leibnitium juvenem in Arte combinatoria, propositiones singulares promiscue omnes pro universalibus habeat; ego tamen nonnisi eo in casu propositiones proprias, in quibus prædicatum proprium est, pro universalibus agnosco, quo definitiones locum tuentur: cum in hoc casu resolutio propositionis proprize in universalem dicto de omni & nullo conformiter fiat; §. 350 in ceteris, eodem invito, immo reclamante; in fingularibus, quæ prædicatum commune habent, prorsus nugatoria evadet & id incommodi habet, quod propofitio particularis ex duabus vel pluribus universalibus componatur, universalis autem ex universalibus infinitis, id quod ex mea propositionum analysi, quam in Philosophia prima expofui, ipsis oculis manisestum est. Ceterum ego parum moveor, sive Leibnitiana cogitata meis consentanea, sive difformia suerint. Neque enim mihi propositum est Leibnitiana philosophiz Systema condere, cum ea, que dedit Leibnitius, tanto, quod mo-Zzz 3 lior,

lior, operi de philosophia universa in Systema ordinatum & ad notiones communes reducenda, ut evidens & ad vitam utilis evadat, minime sufficiant: de Logica enim dedit perpauca in schediasmate Actorum Eruditorum; in Metaphysicis ea, que nondum mea facio omnia, & quorum nonnulla ex iis, que notionibus meis consona deprehendo, nonnisi ultra hypotheses limites colloco penes me admodum arctos (v. § 127, 128 Discursus praliminaris); in Physicis vel nulla, que alicujus momentisuat, vel quæ tanquam juveniles aufus ad maturiorem ætatem provectus ipse rejecit; in Philosophia denique practica vix quiequam, quod usui esse possit, nisi forsan una vel altera notio in prælatione ad Jus Gentium Diplomaticum occurrat. Ego magna Leibmitii in scientiam merita veneror, non tamen instar idoli colo. cum nulla penes me sit dicentis autoritas, qui nihil admitto, nisi quod notionibus meis conforme deprehendo, ita ut nec verbis Leibnitianis alium sensum tribuam, nisi quem notionibus meis congruum observo, de mente ejus genuina parum sollicitus, modo fim certus de veritate. Cumque non ad oftentationem. fed utilitatem philosophari me jam monuerim; non invideo aliis, quod perspicillis meis usi in iis, que obscurius dicumur a Leibnitio, videant, que absque iis videre nequeunt, utut non agnoscentes, mihi magis prosuisse mea ad mentem Leibnitii, cum quo de philosophicis rebus me nanquam contulisse sub finem vitæ in epistola aliqua ad Reimondum ipse satetur, perspiciendam, quam dicta a Leibnitio ad mea invenienda. Quamobrem me parum moveat, quod Vir quidam doctus in his Actis afferuerit. Leibnitium fuisse confessum, quemadmodum ipsi videtur, serio, omnia, que de rebus Metaphysicis in Theodicza tradidit, esse lusum ingenii. Sint enim Leibnitio lusus ingenii verba, que ab codem adopto: autigitur alium eisdem tribuit, quam ego, senfum, aut, si eundem tribuit, ludendo dicit verum. Cum ego rationibus meis stare soleam, id me parum anxium tenet, num alter iisdem verbis sensum tribuerit a veritate abhorrentem, aut num ludendo dixerit verum, quod ego rationibus meis convi-Lus tanquam verum admitto. Nec invideo aliis, quod alta videant, adeoque in superficie hæreant; sufficit mihi, si prosunde videam

videam atque adeo adintimas rerum rationes penetrem. Quem argumentis extrinsecis tribuam locum, insopere logico demon-Aravi J. 1007: mihi în intrinfecis acquiescere placet. Neque ego litem alii unquam intendam, quod diversa a meis desendat, itaut nec Cl. Hanschio respondissem, nisi judicis autoritatem sibi sumsisset in mea, & Collectoribus Actorum Eruditorum visum suisset ejus monita recensioni operis mei subjungere. Quod denique attinet ad perfectionem figurarum; neminem latet, Aristotelem non contemnendis rationibus usum, solam figuram primam perfectam statuisse, ceteras imperfectas lib. s Analyt. c. 4 & 7. Ego non invita notione perfectionis generali, quam in Metaphyficis dedi, definitione nominali figuram perfe-Etam dico f. 400 Log. in qua omnes propositiones inferri posfunt; impersectam vero, in qua non omnes inferuntur, neque enim codem modo illam applico, quo Hanfchius in suo schediasmate, ubi de plurium entium inter se collatorum persectione contenditur. Naturalem cogitandi modum, cujus ego primus notionem distinctam dedi, zque in figuris ceteris, ac in prima non observari, in Psychologia ostendam, ubi omnium ratiocinandi modorum rationem a priori ex facultatibus mentis daturus fum, rigide observato discrimine, quod inter cognitionem intuitivam & symbolicam intercedit. Nolo igitur proferre, quæ nimis concise dicta sufficienter intelligi nequeunt, cum non minus claritatem, quam ordinem & evidentiam confervare folearn in philosophando. Id unice addo, me non capere, quod asserat Cl. Hanschius, quomodo prodesse debeat ad agnoscendum factum Euclidis abstracta de figuris syllogismorum eorumque modis doctrina, per quam modorum vi artis combinatorize factam determinationem intelligit, cum fufficiat nosse fyllogismorum modos, five eos quis mecum ex notione communi dicti de omni & nullo, sive cum Hospiniano, Leibnitio juvene & Autore Artis cogitandi vi artis combinatoriz eruat, sive ecs faltem ex libello aliquo logico non attenta corum ratione nude fibi cognitos reddat. Sed meum non est litigare de lana caprina, nec conveniens his litigiis istiusmedi locus est.

CHRIST. GOTTL. SCHWARZII, IN ACADEmia Altorfina Prof. Publ. Carmina, collecta & edita studio M.SIGISM. JACOBI APINI, P.P. N.& Acad. Nat. Cur. Socii.

Francosurti & Lipsiz, impensis Jul. Arn. Engelbrechti & W. M. Eudteri siliarum, 1728, 8 maj.

Alph, 1 pl. 3 fig. 2n. Tabb. 2, præter plures passim ornatus gratia insertas.

Igna erant, quæ in unum fasciculum solicite collecta & ni-Digitalisme impressa, in lucem prodirent Celeb. Schwarzis, ut Oratoris hodie inter Germanos facile fummi, ita & Poetz felicissimi, Carmina. Vere enim Cl. Editor, cui singulares hoe nomine gratias agimus, in Præfatione, qua Poefin a nonnullorum censuris liberat, eum nulli Poetarum cedere, judicavit, sive nitorem eloquii, verborumque vim eum mira perspicuitate junctam, five acumen inventionis & sententiarum gravitatem spectes; & Cel. Jac. Facciolatus, arbiter omni exceptione major, cum unum eius carmen honori S. R. Jo. Fabricii scriptum, quod exstat p. 160. vidiffet, literis ad hunc testatus est, id sibi mirum in medem placuisse, ita latine, pergens, ita graviter, ita eleganter scriptum est, ut nibil in hoc quidem generain hanc diem Germania dederit, quod comparari cum co possit. Applausit etiam optimo Viro fub initium Poematum Cel. Godefridus Thomasius bellissima elegia, unde, qui nescit (quis vero nesciat?) intelliget, non modo profa & vorsa Nostrum excellere, verum & in eruendis Historiis ac Antiquitatibus, & Natura legibus explicandis totum effe Ubique vero fibi constantem in his Carminibus deprehendas, five Lyrica, in quibus funt longe suavissima in Christum, mundi Servatorem, in victorias Cæsaris, &c. sive Elegias in obitus aut nuptias Virorum præstantissimorum, five carmen epicum Religionis divinitus vindicatæ memoriam secularem A. 1717 celebrans. sive Eclogas & Miscellanea legas, inter que passim exstant, que Lipfiam & Lipfienfes nostros, in quibus diu versatus est, spectant Accessere postremo etiam Graca, Anacreontica maxime, & vernacula, pauciora quidem, sed tam eleganter composita, ut cum Latinia

553

Latinis certare suavitate videantur. Ceterum cum Cl. Editor spem etiam secrit Orationum & Programmatum Schwarziane-rum, quæ avide haud dubie excipiet orbis eruditus, optamus etiam reliquas Viri tanti Dissertationes, Antiquarias præsertim & in his elegantissimas illas, quas de ornamentis librorum & Codicum apud Veteres non uno tempore composuit, singulari safeiculo in lucem proferri.

Oden der Deutschen Gesellschafft in Leipzig.

ODÆ SOCIETATIS GERMANICÆ LIPSIensis, IV Libris distributæ. Accessit Introductionis loco DE LA MOTTE de Poesi in genere & speciatim de Oda.

Lipfiz, apud Jo. Frid. Gleditschii B. Fil. 1728, 8 maj. Alph. 1 plag. 6.

TT staret promissis Societas, jam Carmina producit Lyrico tantum genere, & quidem intra unius fere anni spatium. conscripta, ac IV Libris disposita, quorum primus eas Odas, quæ in honorem fummorum Principum, fecundus Nobilium, tertius aliorum compositæ sunt, quartus denique miscellaneas, morales. amatorias, satyricas complectitur. Que ut omnes sua venustate cornscant, acri quippe Societatis censura limatz, ita non possuraus, quin Cl. Sam. Seidelii, qui ad lyram plane natus videtur. Odas passim interspersas, & imprimis eam, que prima comparet. Academiz nostra nomine in adventum Regis nostri potentissimi Lipfiz mense Majo anni superioris composita, prz aliis Lectori commendemus. Ceterum Cl. Gotssched in præsatione spem sacit, que vis semestri Miscellaneorum utriusque orationis Partem aliquam proditurain. Nec illud tacere possumus, societatem hane velut in tutelam fummi Status in Aula nostra Ministri, Il-Iustrissimi Ernesti Christophori Com. Imp. de Manteufel concesfisse, cui non modo Relationem superiori Mense memoratam, fed & has ipfas Odas humillime facravit.

Azz z

E Prof. P. in Collegio Græningiano Stargardiensi, Antiquitates triture & fulloniæ.

> Trajecti ad Rhenum, apud Guil. Kroon, 1727, 8. Pl. 12 fig. zn. 4.

CL. Autor, cujus jam alibi Historiam Wurcena, & de secta stagellantium libellum recensuimus, antiquitatum studium non sapientius tractari ratus, quam si ad illustrandum sacrum Codicem adhibeatur, hoc ipso consilio trituræ & fulloniæ antiquitates hic solertissime eruit e quovis scriptorum genere. De tritura quidem, primo locum triture, aream, describit accurate; deinde de more veterum Romanorum disserit, aristas a stramine resectas in aream congerendi, cum Judzi, ut ex Matth. III, 12 colligit, integra stramina, hoc est, culmos una cum spicis in aream injicerent; tum de tribus trituræ generibus fide digna profert veterum testimonia, de jumentis inactis scilicet, de tribulo sive tribula, (quod vehiculi genus erat,) & de bacule aristas excutienti; hinc de more veterum agit excussim frumentum separandi a paleis & gluma; denique de triturz tempore. Hæe fingula illustrat non folum ex Græcis, Romanis & Hebræis scriptoribus, verum etiam ex Itinerariis similes hodiernarum gentium ritus exponentibus. Hac occasione explicat il-Ind Deut. XXV, 4: Non obturabis os bovi trituranti, & ejus legis applicationem ad ecclesiz doctores factam a Paulo 1 Corinth. IX, 9; item verba Joannis Baptistæ Matth. III, 12, ubi per Exugor intelligi docet non stramen, quæ Keuchenii & Raphelii sententia est, sed paleam. Pari modo illustrat locum Jesa. XXI. 10, ubi populum Ifraeliticum Deus vocat triturationem suam & filium area sua; & Jesaia XXVIII, 23-29, itemque Hosea X, 11. Ultimo loco ex 2 Sam. XII, 31, probare studet, Davidem omnino Ammonitas arez imposuisse, & tribulis crudelissime dilacerasse, diversamque Celeb. Danzii sententiam, singulari Disfertatione defensam, copiose resellit.

Accedimus ad Antiquitates fullonias, quarum initio Cl. Autor vocabulum fullo criticis considerat oculis, aliasque sullo-

num

num appellationes profert Latinas, Græcas, Hebraicas, Chaldaicas, Arabicas. Hinc fullonis munus in co constitisse docet, ut vestes fordidas purgaret, poliret, & candidas faceret. Qua occafione oftendit, olim tam Judæos, quam ethnicos, lautiores scilicet ac ditiores, semper usos esse albis vestibus. Fullones deinceps dividit in liberos (qui in collegium quoddam coierant.) & servos: fimul demonstrans, eos opificium suum extra mœnia exercuisse ob ingratum odorem Tum debita cura persequitur fingulas actiones, quibus functi funt fullones in reparandis ac dealbandis pannis: describens ctiam usum urinz, cretz, nitri & sulphuris in officinis sulloniis. Cumque prophetz de fullonibus loquentes etiam borith commemorent, de quo fingulari Disputatione disservit S. R. Jo. Mich. Langius, berbam quandam saponariam fignificari censens; Noster cardui quoddam genus, cujus imaginem æri incifam exhibet, describi arbitratur, hujusque sententiæ suæ socium laudat Alphonsum Tostatum. Inter hæc multa sacrarum tabularum soca interpretatur, quibus fulloniæ artis sive diserta sive obscurior sit mentio. Unum seorsim considerat & ad fullonum lotionem refert, cum scilicet Psal. LI, 9 David exclamat : Lava me, & plus, quam nix, albus ero.

INDEX AUTORUM,

quorum Libri aut Inventa hoc Volumine recensentur.

I Libri Theologici & ad Historiam Ecclesiasticam spectantes.

| A Nonymi Religio Jesu Christi Servatoris delineat.<br>Fortuita sacra. | a. 66          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| The Fortuita facra.                                                   | 74             |
| Bambamii (Hartvvici) Apparatus sacri Enthymemati                      | co - Exegetici |
| Pars II.                                                              | 338            |
| Buddei (Jo. Franc.) Miscellanea sacra.                                | _303           |
| Aaa a 2                                                               | Buc-           |

| Burnetii (Thoma) de Statu mortuorum & resurgentium lib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er. 81                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| de Fide & officies Christianorum liber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82                       |
| Carpzovii (Jo.Gottlob) Critica Sacra V. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 529                      |
| Dart (J.) Historia & Antiquitates Ecclesia cathedralis Can                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 <i>447 i</i> -<br>241 |
| Ab Eckhart (Jo. Ge.) Animado. bistorica & critica ad J.F nat Diacesin & Hierarchiam Fuldensem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schan-                   |
| Frickii (Jo.) de cura Ecclesia veteris circa Canonem S. Scr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ipturz                   |
| Comm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 20                     |
| Georgii (Dominici) Diss. bist. de Cathedra Episcopali Setia etis in Latio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252                      |
| Gerdesii (Dan.) Vespera Vadenses, seu Diatriba de Hyperb<br>Scriptura S. eliminandis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | olis ex                  |
| Holdsworth (Vinc.) Vindicia doctrina de ejusdem corporis rectione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Jungendres ( Seb. Jac.) Specimen Phil de veterum gentilium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U 74-                    |
| deorum Theologia Mythica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 307                      |
| ratio, qua Filii Aaronis diebus festis e suggestu pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ebi be-                  |
| medicere folent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 347                      |
| Lampii (Frid. Adolphi) Historia Ecclesia Reformata in Hun<br>& Transylvania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                        |
| Langii (Joach.) Oeconomia faluti; evangelica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223                      |
| Marungoni (Jo.) The faurus Parochorum, seu vita Parocheru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 312                      |
| fanditate & c. Catholicam Eccl. illustrarunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Morgan (Tb.) Sylloge tractatuum ad jus privati Judicii, ful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199<br>Ficien            |
| tiam Scriptura S. & terminos communionis Ecclesiastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e for                    |
| Etantium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Paris (Joh.) Miscellanea ad fidem & mores spectantia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197                      |
| Schanmat (Jo. Frid.) Diacefis Fuldenfis cum annexa Hierarch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174                      |
| Vindicia centra J. G. ab Eckhart Animado. in Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | incefen.                 |
| Fulacnjem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 402                      |
| Snabelii (Hier. Guil.) Amenitates Theologia Emblematica &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typi-                    |
| ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                       |
| Oratio de gloria novi Seculi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92                       |
| Spenceri (Jo.) de Legibus Hebraorum ritualibus Libri IV,<br>Leonb. Chappelow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ex ed.                   |
| Strubberg (Jo. Ant.) Index Theologorum Evang. Luther anorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 204                      |
| nologicus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Suiceri ( jo. Cafp.) Thefaurus Ecclefiafticus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 380                      |
| Taylor (Abr.) Vera Scriptura doctrina de SS. Trinitate com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOI                      |
| rianos aejenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Van Til (Salom.) Commentarius in quatuor Pauli Epistolas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 390                      |
| The state of the s | Wal                      |

|                                                                  | 221   |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Walchii (Jo.Ge.) Observationes in Libros N. T. Pars I ex Hij     |       |
| philosophica.                                                    | 23    |
| Commentatio de Concilio Lateranensi a Benedicto XI               |       |
| lebrato.                                                         | 306   |
| Wats (Jo.) Defensio adversus tentationem mortis voluntaria.      | 234   |
| Whistoni (Guil.) Tr. de Prophetiis S. Scriptura ad literam is    |       |
| tir.                                                             | યાઇ   |
| Supplementum Tr. de Prophetiis & c.                              | 119   |
| Wokenii (Francisci) Selecta sacra.                               | 502   |
| II Libri Juridici.                                               |       |
| Ciceronis (M. Tullii) de Legibus liber, ex ed. Jo. Davisii.      | 345   |
| Estor (Jo.Ge.) Analesta ad J. F. Schannati Clientelam Fulder     | 243   |
| Entor (Jo. 00.) Ministers on J. P. Schatthatt Comments Ponder    | -     |
| Fabri (Lud Cant.) Nota in Constitut, de expedit. Romana.         | 77    |
| Emboni (Manei) Not a in Conflicted de expedit Domana             | 539   |
| Freheri (Marci) Nota in Constitut, de expedit. Romana.           | 539   |
| Grotii (Hug.) Florum sparsio ad Jus Justin.cum Praf. G.C. Gel    |       |
|                                                                  | 542   |
| Justiniani (Fl.) Institutionum Libri IV, exed. Justi Henningii I |       |
| meri.                                                            | 137   |
| Meieri (Joach.) Corpus Juris Apanagii & Paragii.                 | 49    |
| Ottonis (Everardi) Thefaurus Juris Romani. Tomus III.            | 385   |
| Schilteri (Jo.) Institutiones Juris Feudalis Germ. & Longob. e.  | x ed. |
| Ge. Chr. Gebaueri.                                               | 539   |
| Speidelii (Jo. Jac.) Bibliotheca Juridica Universalis, aucta a   | Je.   |
| Jac. Curtio. Tomi Il.                                            | 419   |
| Spenceri (Jo.) de Legibus Hebraerum ritualibus Libri IV, es      | ced.  |
| Leonb. Chappelow.                                                | 204   |
| Theophili Paraphrafis, ex ed. J. H. Bæhmeri.                     | 137   |
| Vallechii (Virginii) Epistola de veteribus Pisana civitatis Cons | litu- |
| tis.                                                             | 312   |
|                                                                  |       |
| III Libri Medici & Physici,                                      |       |
| Albini (Bern. Siegefrid.) de ossibus corporis bumani.            | 39    |
| Alexandri (7ac.) Tr.de Fluxu & Refluxu maris.                    | 127   |
| Anon, Dissertationes pramiis duobus ab Academia Kegia Scient     | .pro  |
| A 1720 propositis condecorata.                                   | 291   |
| Aretzi Cappadocis Opera Medica, Grace, cum vers. & notis Jo.     | Wi-   |
| gan.                                                             | 97    |
| Blackmore (Rich.) Differtatt. de bydrope, tympanitide, ictero,   |       |
| culo & diabete.                                                  | 278   |
| Aaaa3 - DeCi                                                     |       |

| the state of the s |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| De Crousaz (J.P.) Quastio, quodnam sit principium & qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | colute on             |
| tura motus, nec non causa communicationis motuum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ej <b>ouis</b> a. 290 |
| De Gorter (Joh.) de secretione humorum e sanguine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 63                  |
| Or de dirig ndo studio in Medicina praxi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63                    |
| Heisteri (Laur.) Compendii Anatomici Editio III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133                   |
| Hoffmannii (Frid.) Medicina rationalis, Systematica To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mui iii jvy           |
| Massy Quastio, quinam sit optimus modus in mari conserv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | anut equa-            |
| litatem motus penduli, resoluta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 291                   |
| Middleton (Conyers) de Medicorum Roma degentium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | conditions            |
| ignobili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182                   |
| Morgagni (Jo. Bapt.) Epistole Anatomice due.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 216                 |
| Morgani (Thoma) Medicina Principia Philosophica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53                    |
| Petiti (Petri) in tres priores libros Aretai Commentarii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                   |
| Rufi Ephefii Opera Medica, Grace & Lat. ex ed. Guil. Clin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ch. 152               |
| Strotheri (Fauardi) Materia Medica, seu descriptio virti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HIM OWNI-             |
| um simpliesum officinalium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 421                   |
| Thummigii (Lud. Phil.) Meletemata rarioris argumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ti. 129               |
| Trilleri (Dan. Wilb.) Conjectura & emendationes in Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Weidleri (Jo. Frid.) Observatio Aurora borealis A.1728.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 375                   |
| IV Libri Mathematici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r<br>* **             |
| Anonymi Problema Geometris propositum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 528                   |
| Bernoulli (Jo.) Discursus de legibus communicationis mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tus. 504              |
| Rorromini (Franc.) Opus architectonicum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52                    |
| Le Crousaz (J. P.) Tractatus de Algebra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 287                   |
| Quastio, quodnam sit principium & quanam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | natura mo-            |
| tus & c. refoluta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 291                   |
| Dittoni (Humfredi) Institutio Fluxionum, aucta a 70. Cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | arkio. 212            |
| Hasii (Jo. Matthia) Pithometria Theoria & Praxis no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | va 214                |
| Hawmey (Guil.) Doctrina Trigonometria plana & Ipha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | erica. 236            |
| Hermanni (Jac.) Arithmetica, Geometria & Trigonon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | netria com-           |
| pendium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 289                   |
| De l'Isle Astronomia & Geographia compendium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 289                   |
| Laurin vide Mac-Laurin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Mac-Laurin (Collini) Differtatio, qua pramio condecor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ata fuit ab           |
| Academia Scientiar. A. 1724.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 516                   |
| Massy Qualtio, quinam sit optimus modus in mari confero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| litatem motus penduli & c. refoluta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201                   |
| Michelotti (Petri Ant.) Apologia, in qua Jo. Bernoullium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | motricisfi-           |
| brainmusculorummetu inflata curvaturam rectif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Time suppu-           |
| taffe defenditur, contra Rieb. Mead.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 276                   |
| ad Apologiam banc Appendix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 518                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Motte                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |

| Motte (Andr.) Tr. de potentiis Mechanicis, in quo leges mot    | u & c.377   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Weidleri (Jo. Frid.) Observatio Eclipsis Solaris Witteberge    | e A.1087 d. |
| is Sept. instituta.                                            | 40          |
| Observatio conjunctionis Luna & Saturni.                       | 375         |
| Tractatus de Machinis bydraulicis toto orbe mas                |             |
| Wilson (Henr.) Planimetria & Lungimetria promota.              | 336         |
| V Libri Historici, Geographici &                               | c.          |
| Anonymi Lexicon Universale Francia vet. of moderna. Ton        |             |
| Relatio de Societate Germanica Lipsienss.                      | 526         |
| Novum Iter circum Orbens institutum.                           | 242         |
| Elogium Jo. Phil. Slevogtii.                                   | 235         |
| Tabula Genealogica familiarum illustrium.                      | 318         |
| Bianchini (Franc.) Conditorium & Inscriptiones sepulcr.li      | bertorum    |
| & servorum Imp. Augusti,                                       | . 331       |
| Celtis (Conradi) Descriptio Norimberga.                        | 409         |
| De Choisy Comment. ad Historiam Ludovtci XIV pertin            | nentes, 217 |
| Collini (Arthuri) Baronatus Anglia. Tomus I.                   | 397         |
| Crusii (Theod.) Miscellanea Silesiaca continuata.              | 408         |
| Dempiteri (Tb.) de Etruria Regali Libri VII, ex ed. Tb.        | Coke. 145   |
| Duellii (Raym.) Historia Ordinis Equitum Teuton. Hos           |             |
| Maria. Hierof.                                                 | 510         |
| Eckhardi ( Tob. ) Vita Jo. Ge. Leuckfeldii.                    | 431         |
| Eltestii (Fr. Gottfr.) Relatio de Sorbiga.                     | 178         |
| Estor (Jo. Ge.) Analecta Fuldensia ad J.F. Schannati C         | lientelam   |
| Fuldensem.                                                     | 77          |
| Le Gendre (Lud.) Vita Cardinalis de Ambosia.                   | 245         |
| Gorii (Ant. Franc.) Inscriptiones antiqua in Etruria urbib     | us exstan-  |
| tes, cum notis Ant. Maria Salvinii. Pars 1.                    | L           |
| Hofmanni (Car. Gottlob) de pietate Caroli M. qua in co         | nver stone  |
| Saxonum usus est. Diss.                                        | 541         |
| L. B. de Hoheneck (Jo.Ge. Adami) Status Provinciales Ar        | cbi-Duca-   |
| tus Austria ultra Anisum.                                      | 113         |
| Hornii (Jo.Gottlieb) Analecta Bibliotheca portatilis bisto     | ria Saxo-   |
| nica. Tomus I.                                                 | AIL         |
| Hübneri (Jo.) Tabula Genealogica. Tomi III.                    | 357         |
| Quastiones succincta Geneal.                                   | 367         |
| Ireniei (Franc.) Exegesis Historia Germ.ex ed. Jo. Ad. Bern    |             |
| König (Val.) Historia nobilium familiarum Saxonia El.          | 112         |
| Langenmantel (Dav. ) Historia regiminis in urbe August         | a Vindel.   |
|                                                                | - 176       |
| Lavaur Neronis Cafaris Historia secreta, ex Petronio.          | 169         |
| with more min alter and at the wall of an I are any a tree and | Madox       |

| Madox (Thoma) Firma Burgi, seu de civitatibus, urbibus & Burgi.                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martini (7ac.) Religio Gallorum veterum.                                                                                                                             |
| Mascovii (Jo. Jac.) Gesta Germanorum ad initia Monarchia Francica.                                                                                                   |
| Menckenii (Jo. Burch.) Scriptores rerum Germ. & Saxon. Tomus I. Tomus II.                                                                                            |
| Middleton (Conyers) Defensio Diss. de Medicorum Roma degentium conditione ignobili.                                                                                  |
| March, de Monglat (Franc. de Paulo Clermontii) Commentarii de<br>bello Gallico - Hispanico. Tomi IV.                                                                 |
| Muratorii (Lud. Ant.) Revum Italicarum Scriptores. Tomus L. 135                                                                                                      |
| Parkeri (Sam.) de rebus sui temporis Commentarii. 248                                                                                                                |
| Petronii Arbitri Historia secreta Neronis, Gallice. 169                                                                                                              |
| Piovene (Petri) Împeratores ex are mediocri & minimo collecti.  Tomus X.                                                                                             |
| Pufendorfii (Efaia) Vita & res gesta Georgii I R. Angl. carminice.                                                                                                   |
| Scheffelii (Christiani Steph.) Vita Guntheri Christoph. Schelban-                                                                                                    |
| Ad Schelhammerum (Gunth. Christoph.) Variorum Epistole. 185<br>Schilteri (Jo.) Thefaurus Antiquitatum Teutonicarum ex. 6d. J. G.<br>Scherzii & J. Frickii. Tomus II. |
| Schroderi (Jo. Frid.) Imperium Babylonis & Nini. 44                                                                                                                  |
| Schurtzsleischii (Conr. Sam.) de Conrado Imp. & Constit. de expedi-<br>tione Romana Diss.                                                                            |
| Fundamenta bistoria Germanica media, ex ed. Car. Gottl. Hoffmanni.                                                                                                   |
| De Sem (Deodati) Memorabilia cujusque Seculi, bistorica & geogra-                                                                                                    |
| phica, geneal. & dogmatica.                                                                                                                                          |
| Shelvockii (Georgii) Îter circum orbem ab A. 1719 ad 1722 inflitu-                                                                                                   |
| Stollii (Gettlieb) Introductio in Historiam Litterariam ex vers. Car.<br>Henr. Langii.                                                                               |
| VI Libri Miscellanei.                                                                                                                                                |
| Anonymi Sardonyx triumpho Bacchi reprasentando a novo Artiste                                                                                                        |
| aptatus.                                                                                                                                                             |
| Commentarius de Cymbalis.                                                                                                                                            |
| Titi Flavii Clementis tumulus illustratus.  De Aqui-                                                                                                                 |

| MANDEX AN DOKUM.                                                  | 626         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| De Aquino (Car.) Lexicon militare, Tomi II,                       | 437         |
| Augusti Imp. Opera varia, ex ed. Jo. Alb. Fabricii.               | 139         |
| Bayley (N.) Dictionarium Exymologicum Anglicum. Tom               |             |
| Bianchini (Franc.) Conditorium & Inferiptiones Sepuler J.         | ibertorum   |
| & ferverum Imp. Augusti.                                          | 331         |
| Burmanni (Petri) Sylloge Epistolarum a viris illustribu           |             |
|                                                                   | 15\$        |
| Burnetii (Thoma) Epistola dua circa librum de Archaolo, Sophicis, | gen Phito-  |
| Calpurnii Bucolica:                                               | 342         |
| L. B. de Caniz (Frid.Rud.Lud.) Poemata Germanica, ex              | ed. J. Ulr. |
| * Kœnigii.                                                        | 296         |
| Chambers (E.) Lexicon Universale Artium & Scientiary              |             |
| Ciceronis (M. Tull.) de Legibus liber, ex ed. J. Davisii.         | A35         |
|                                                                   | 345         |
| Coats (Jac.) Dectionarium Heraldicum.                             | 448         |
| Coleri (Jo.Christoph.) Anthologia. Tomus I.                       | 135         |
| Desmolets (P.) Continuatio Relationum Salengrianarum              | 1. 165      |
| Fabricii (Jo. Alb.) editio Operum Imp. Cafaris Augusti.           | 139         |
| Bibliotheca Graca Volumen XIV.                                    | 310         |
| Faliscus vide Gratius.                                            | 1 26        |
| Feuerlini ( Jac. Wilb. ) Curfus Philosophia eclectica per         | Tabulas.    |
|                                                                   | 200         |
| Fontanini (Jufle) Discus argenteus votivus.                       | 149         |
| Funccii (Jo. Nic.) Tract. de virili atate Latina lingua,          | 46          |
| Gorii ( Ant. Franc. ) Inscriptiones antiqua in Etruria<br>Pars 1. | extantes.   |
| Chuit Falisci Conegeticon.                                        | 341         |
| Hanschii (Mich. Gottlieb) meditatio de usu genuino omn            | ium modo-   |
| rumin IV figures.                                                 | 468         |
| Houmanni (Christoph. Aug.) Pacile. Tomi H Liber IV.               | 37          |
| VY VI Christiani Commentatio Philoj. At M                         | iraculi, U  |
| manusinis envendent CV1 CV315.                                    | 28          |
| Homeri Odyffea, Anglico carmine expressa ab Alexand               | re Pape     |
|                                                                   | 100         |
| Kempferi (Ger.) Observationes in tres priores Calpurn             | H Eclogar.  |
| E T. INI Bbb b                                                    | König       |

| König (Jo. Ulr.) de gustumeliors in Poesi & Oratoria.                        | 296       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Langii (M.) Dispunctio notarum J. Vlitti.                                    | 342       |
| Mazochii (Alexii Symmachi) in mutilum Campani Ampl                           | itbeatri  |
| titulum aliasque Inscript. Campanas Commentarius.                            | 267       |
| Morgani (Th.) Principia Philosophica Medicina                                | 53        |
| De la Motte de Poesi in genere & speciatim de Oda.                           | 552       |
| Mureti (M. Ant.) Operum Tomus L                                              | 236       |
| Nemefiani (M. Aur. Olympii ) Cynegeticon & c.                                | 342       |
| Neukirchii (Benj. ) Principis Ithacenfir fata, fou Telemac                   | bur Ge.   |
| Poema Germ.                                                                  | 42        |
| Pfassii (Christoph. Matth.) Epistole fragmentum.                             | 125       |
| Salvinii (Ant. Mar.) Nota in Inscriptiones antiquas.                         |           |
| Sanderson (Rob.) Fadera, Conventiones, Litera & Acta pul                     | dica An-  |
| glia. Tomus XVIII.                                                           | 193       |
| Schelhornii ( Jo. Ge. ) Ananitates Literarie. Tom. VII                       | S MII.    |
| Schottgenii (Christiani) Antiquitates triture & fulloni                      | - 448     |
| Scheetigenii (Christiant) Mitigatiates tritara o futoni                      | e- 554    |
| Schwarzii (Christ. Gottl.) Carmina, collecta a M. Sigis                      | m. Jac.   |
| Apino.<br>ASeelen (Jo. Henr.) Philocalia epistolica, seucentum Episto        | le Viro-  |
| rum doctorum.                                                                | 428       |
| Senece (L. Annai ) Tragadia, ex ed. Jo. Casp. Sch                            | ræderi.   |
|                                                                              | 449       |
| Snabelii (Hier. Guil. ) Carmina.                                             | 13        |
| Societatis Germ. Lipf. Odarum Libri IV.                                      | W         |
| Wachteri (Jo. Ge.) Gloffarium Germanicum:                                    | 6         |
| Walchii ( Jo. Ge. ) Introductio in omnes Philosophia dif.                    | ciplinar. |
|                                                                              | 26        |
| Wesseling (Petri) Observationum variarum Libri II.                           | - 33      |
| Whistoni (Guil.) Operum Catalogus.                                           | 121       |
| Wolfi (Christiani) Philosophia Rationalis sive Logica.                       | 455       |
| Meditationes morales de actionibus bumanis ad pr                             | e         |
| dam felicitatem generis humani.<br>Monitum de fua philosophandi ratione & c. | 523       |
| Waster mili and hand hand a market a marche                                  | 740       |

INDEX

# INDEX RERUM NOTABILIORUM

| A. Bel, typus Christi                | Aquilibrium circulationis fanguini       |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Abellio, Gallorum Sol. 244           |                                          |
| Abichtius, (Jo. Georg.) netatus. 30  | Æra Pisana.                              |
| Abrahamus, gentilium Saturnus.244    | Erarium Colonia cuivis fuit propri-      |
| Absolutio privata impugnata. 92      | um                                       |
| Academia Aquis Sentiis fundata. 445  | Acris influxus in partes folidas ac flu- |
| Ambiani nondum confir-               | idas corporis bumani. 56                 |
| mata: 130 446                        | Ælapi editio vetustissima. 301           |
| Andegavensis Latterar.bu-            | Agni Paschalis typus, scala Jacobe       |
| man. 446                             | Patriarcha. 20.2                         |
| Arelatensie Scientiarum.             | De Agno Paschali varia. 20               |
| 446                                  | Alaricus, indolis mitioris. 362          |
| Bononiensis laudata. 217             | Alarii quinam? 440                       |
| Accentus Graci an Aristotelis atate  | Alberici Chronici lectiones emenda-      |
| fuerint in u/u?                      | tiores. 256                              |
| Acciajoli (Donati) Vita Caroli M.260 | atas & flatus. 257                       |
| Accursii (Mariangeli) fabula Testu-  | Alberti D.Sax.icer inPalastinam. 354     |
| 136                                  | de ejus meritis in Burgundos             |
| Actionis & reactionis aqualitas in   | Tr. 354                                  |
| quo confiftat?                       | quanta fides fuerit in Cafai             |
| Actionum liberarum determinatio.     | rem? 355                                 |
| 525                                  | Albretana bistoria illustrata. 371       |
| Adami mactatio & oblatio quid no-    | Albisvestibus Judai & gentiles ditio-    |
| : tent 2 \                           | ros ufi.                                 |
| Salus afferta. 18                    | De Albis vestibus Judeorum Tr. 503       |
| peccatum an posterisimpute-          | Memannica lingua unde orta? ne           |
| tur.? 91                             | Alemannorum erigo. 35\$                  |
| Adamo triplex Mediatoris munus af-   | Alexandri (Nat.) libri prohibitis ex-    |
| fertum.                              | emti. 307                                |
| De Adamo, Christi typo, Diff. 16     |                                          |
|                                      | Allatii (Lean.) Euppint windiculus. 310  |
| Adjuti (30/1) dies emortualis. 431   | Allegoricus Scriptura S. senfus impu-    |
| Adolphi Imp. dies emortualis. 323    | gnatus                                   |
| Addringens Japor a partibus torre-   | Amara ut destillanda? 426                |
| stribus non oritur. 426              | Ambianentis Academia, 440                |
| Circa Ædificia cura Principis. 131   | Ambosii (Ge.) Card. vita. 246/4.         |
|                                      | In Amphitheatri Campani titulum          |
| Kolus cur Deus ventorum? 190.        | Commentarius. 3 44 14 - 269              |
|                                      | 1. Bbb b a Anaro-                        |



## NOTABIL FOR UM.

| Lariovillus fuperatur. 357            | Attractiva vie particularum offertas                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ariflas refectas in aream conficiendi | 1 41 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2                                |
| mos apud Romanos                      | ejus offectus.                                                            |
| Aristez bifloria LXX Interpretum      | Attributorum notio. 10 918 21 1450                                        |
| Prindicuta. H8                        | Ex Au veteres faciant On 12541                                            |
| Arithotelis de origine linguarum sen- | Audius ab bareft defenfin. 11424                                          |
| Sentia. 8                             | De Aventino (Jo.) ejurque Annal.                                          |
| Arithmetica Compendium in usum        | Boic. Diff.                                                               |
| Maj.imper. Rustica. 289               | Augusta Vindel. regimines Historia.                                       |
| Acminio Irminfula posica. 359         | dernatei destation, ci                                                    |
| Arnoldi (Ge.) Vita Mauritti El. Sax.  | Augusti Caf. feripta. 139                                                 |
| 19,05 344 (19) W. Car                 | libertorum & ferverum                                                     |
| Arnolphi Imp. vita O epocha. 499      | conditorium.                                                              |
| Ars a scientia ut differat? 435       | S. Augustini biographi. 203                                               |
| bominum mores conjectandi ubi         | Avis apparitio quale figuum gentili-                                      |
| tradatur ? 525                        | bus ?                                                                     |
| Arteriæ vertebrales. 134              | Aures ex arbitrio moventium exem-                                         |
| æsopbageæ.                            | pla. 1200 : 11 - (1200) : 108                                             |
| Arteriarum sunica quinque. 134        | Auroræ borealis observatio                                                |
| Artes liberales qua dicantur? 184     |                                                                           |
| Arthum Lexicon universale. 433        |                                                                           |
| Afcenfus vaporum caufa. 36            |                                                                           |
| Ascia quid Gallis neteribus? 245      | Autochiria impugnata. 234                                                 |
| Sub Ascia dedicare, formula, quid no- | Sub Autorum celebr. nomine falfo                                          |
| 1866 3 11 14 11 11 245.270            |                                                                           |
| Affenfus intrinsecurationes. 466      | 1 mis                                                                     |
| Affur, nomen viri, non regionis. 45   | De Azymis tractatio. 20                                                   |
| Assyriaci Regni fundamenta quis je-   | The W. Caping Committee and a constitution                                |
| tempus intra Noa                      | B & V sapius permutantur apud                                             |
| Lempus intra Nou-                     | Da Robela enting a Contentia Rollie                                       |
| Louis Friendsian de refere            | De Babele exstincta sententia Bosuc-                                      |
| Allronoines Compensium in ujum        | Rahylanie Lunguleus                                                       |
| Wally. Imp. Rujack. 290               | Babylonis Imperium.  Bacchusin gemma.  3.6                                |
| cebs.                                 | Sub Bacchi nomine latet Nimrodus, 45                                      |
| ceps. 98                              | Haldwini (Franc ) Opera promilla 200                                      |
| Aslantica Platonic anid?              | Balduini (Franc.) Opera promissa. 390<br>Ballivia Austriaca descripta. ur |
| Attu populi                           | Balneorum usus eximius.                                                   |
| · Dudaici comparata 166 Ca.           | Bantismus, aroumentum Trinitatis.                                         |
| in America reper-                     | 202                                                                       |
| ta. 167                               | Baptismi utilitas.                                                        |
| Aprile convrit caula                  | Bootismo infanter non regenerantur.                                       |
| Accomis tellamentum fuforetam. (ca)   | the secondary supplied of fourth                                          |
| - p : 48.                             | De Baptis-                                                                |

## INDEX RERUM

| DeRaptismo infantum Diff. 3051          | Biblia Germ.a Pontificiis combific 545   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Barba Tovi Capitol, confecrata. 171     | Biblicorum librorum avtographa           |
| BArbArA, modus, ut adhibendus? 426      |                                          |
| BArbArl, modus, cujus fit ufus? 476     |                                          |
| Barbariei imminentis caufa. 187         |                                          |
| Barclaij (Guil.) Comm. in t. de reb.    | Bibliotheca Lipfienf diplom edita 260    |
| cred. & de Jurejur. 388                 | conflagrata.                             |
| Bardæ, parafiti.                        | Bibliothecarum aditus ut concilian-      |
| BArOco, modus descriptus. 478           | dur?                                     |
| Barometri definitio, diversi as &c.     | Bilis ut secernatur? material offices    |
| 4357                                    | atus redituique. A laditi 134            |
| Baronis (30. Godofr.) in insignia Vra-  | in digerendis cibis usus. 60.60          |
| tis!. Commentarius promissur. 408       | Biliaris vesteula calculi. Caindal 217   |
| Baronatus Anglia descriptus. 397.19.    | Ex Bifo, quid notet ?                    |
| Barthii (Cafp.) Adversar pars inedita.  | Blancus ( Fo. Bapt.) caftigatus. 216     |
| 161 fq.                                 | BOcArdO, modus, descripeus. 499          |
| Basnagius ( Fac,) refutation 572        | Bombardæ inventer a vos zoon said        |
| Baudii (Domin.) uxoris mores. 259       | bistoria. in Anna 442                    |
| De Beatitudine in Regno gratin Diff.    | Bonarota (Phil.) laudatue                |
| 305                                     |                                          |
| Regtorum fatus qualis futurus? 87       | Codices Fulda                            |
| Benzonis Panegyricus in Henricum        |                                          |
| IV. 261                                 | Bononierfes Professors.                  |
| Becmannus (Nic.) vero nomine Sam.       |                                          |
| Pufendorfeus                            | Bos (Lambertus) notatus. 35              |
| Belenus, Gallorum Apollo. 244           |                                          |
|                                         | Basueti (J.B.) de exstinct a Babele sen- |
| Sub Belo quis lateat?                   | tentia                                   |
| Benedicti VII R. P. dies emortualis.    |                                          |
| P. NILL P. D. C.                        | maria MS. commendatum. 330.349           |
| Benedicti XIII R. P. in Setiemment-     |                                          |
| 14. 4 4.                                | Bremensia diplomata. 12. 3 m. 259        |
| Bene valete, perva, quando primum       | Brenemanni (Henr.) Len Remmia.           |
| th bulls Pontspeum occurrant: 494       | turk and to sto                          |
| De S. Bennone Scripta recuja. 3gt       | de fatir calumniato-                     |
| Berettus (Lasp.) Haisa mean, aut Au-    | rum fub Impp. Tractatus                  |
|                                         | Britannia religionis vet. Gallorune      |
| A Berger (fo. Aug.) oditio Speculi Sue- | mater & filia. Mantha 16 1: 243          |
| vici. 339                               | Bruckeri (Jac.) merita de bistoria       |
| Bernoullins (Job.) defenfur, 236        | Augusta Vindel.                          |
| cur pramio Acad.                        | Buchoniz incele olim Franci.             |
| Scient. Paris. exciderst ? 505. 506     | Bullus (Georgius) landatus. 300          |
| Bernoullii (Jo.) elogia.                | Burggravii Zurbici.                      |
| Recon fragmenta genuina. 311            | Buenianmis, melanchelicus. 187           |
| adulterina. 311                         | Byzan-                                   |

| Byzantini, moneta genur. 339            | Caroli VII R.G. biftoria.                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 2)22                                    | Caroli Crassi Imp. vita & epocha. 499    |
| oro G in inferiot ponitur.              | Caroli M. vita Scriptores suspecti.      |
| Cabbala continet Theologiam my-         |                                          |
|                                         | vita. 407, 542                           |
|                                         | 71.34                                    |
| nam? pura & impura qua-                 | epoche.                                  |
|                                         | Saxonum conversio. 542                   |
| CAdEmEs& CAdEmOs, quales mo-            | mors & fepultura. 543                    |
| di? 479                                 | De Caroli M. bello contra Saraconos      |
| Caini posteri quinam?                   | carmen German. vetur. 339                |
| fignum color niger. 121                 | Carotidum divifio.                       |
| Calagii (Andr.) fuggestum Magdal.       | Casaubono (Merico) indigenatur in        |
| Vratisk novum. 408                      |                                          |
| Calculi causa & cura. 281               | ejus epitaphium. 241                     |
| De Caleulo Diff. 278                    | Pro Castello (Jo.) Apologia; rara. 136   |
| Calendarii Curatores quinam? 209        | Castra Romana. 544                       |
| California incolarum mores. 141         | Catabulum quid?                          |
| Camerarii ( Foach.) or ationes in Mau-  | Catalectorum Editio nova promissa.       |
| ritium. 348                             | 18 48                                    |
| CAmEstrEs, qualis modus ? 477           | Caufarum oceafionalium Syftema im-       |
| CAmEstrOs, qualis modus? 477            | pugnatum. 204.                           |
| In Campani amphitheatri titulum         | CElArEnt, modus de feriptus. 476.477     |
| Comm. 268                               | CElArOnt, qualis fit modus? 476.477      |
| Campus in diplom. quid notet? 491       | Celeritas virtualis quanamfit? 508       |
|                                         | Cellarii (Chriftoph.) Tabula Geogr.      |
| Canizii (Frid.Rud.Lud.) Vita. 297/4.    | Italia medii ave notata. 536             |
|                                         | Cellæ in Fuldensi diacest olim dua. 491  |
| Canonis Scriptura S.confervandi stu-    |                                          |
| dium in Eccl. vet. 426                  | an cum for Ty-                           |
| autoritas an ab Ec-                     | liebit Coron. idem?                      |
| elefia?                                 |                                          |
| canstitution mecessar                   | Care the transfer and                    |
|                                         | Celta quinam dieli Gracii?               |
|                                         |                                          |
| Cantaridum usur. 1545q.                 | Celto-Scythæ, majores German. 10         |
| Cantici Cantic. autoritas probata.      | Centralium virium sheoria. 1654          |
| Dan Mandanfanta manafantam              | Centrum gravitatis commune quo-          |
| Capellendorfense monasterium. 484       | modo in conflictu corporum movez-        |
| Capellendorfensia diplomata. 260        | sur?                                     |
| Capuse biftoria. 268                    | ofcillationis nova ratione               |
| Capuani cur dicti Osci? 273             | determinatum. 515                        |
| Cardinalium olim munur. 201             | Ceres, Cybele & Ifis, Dea cadem. 77      |
| Carmina (C.G.) Schwarzii laudata.       | CESATE, modus descripeus. 477            |
|                                         | CEsArO, modur deferipeas. 477            |
| الما الما الما الما الما الما الما الما | a la |



| De S. Coma controversiarum Syllos    | c.   Conradi II Imp. vita & epocha. 500    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                      | Conringii (Herm.) filia erudita, 186       |
| Colberti ( 70. Bapt. ) character. 2  | 20 Consecratiout a dedicatione differat?   |
| Coldicense Chron. Abr. Thammii. 3    | 701                                        |
| Coleri (Christoph.) carmen in lapsu  | m Conformationis with                      |
|                                      | Confequentionii mee at                     |
| De Collectionibus variis tractati    | Conformati                                 |
|                                      | on In Constitutionem de Expedit. Rom       |
| De Colloquiis charitativis Diff. 3   | Commence andi                              |
| Colonia Julia quanam?                | 60 Contingentia metion                     |
| cur dista Felix 2                    | 68 Corde faucius per 15 dies servatus. 192 |
| Coloris ratio in morbis.             | Candin daniel ataum ama mala. I            |
|                                      | Cordis cavitatum magnitudo. 134            |
| Colorum Etrusca gentis duratio.14    |                                            |
| Columnensium familia illustrata.3.   |                                            |
|                                      | g Corelli (Jac.) verum nomen Alph. Či-     |
| Commune legis ac usus Pisis quis     | de carellus.                               |
|                                      | Chron. Pontif. & Cardin. MS.               |
| Compilator quinam? 40                |                                            |
| Concilia rejecta.                    |                                            |
| De Concilio Lateranensi Benedich     | ad illos Epistola versio Latina. 311       |
| XIII Diff.                           |                                            |
| De Conciliis Lateranensibus rei Chri | bumanum qualis sit machi-                  |
| stiana noxiis Tr. 30                 |                                            |
| Conciones quot per annum babere fa   | rigidum quodnam dicatur?                   |
| tis fit Clero Anglicano?             | 507                                        |
| Concludendi ordo in Syllogismo. 48   |                                            |
| Conclusio in Syllogismo definita. 40 | gl gens ut repellatur? 507.508             |
| Conclusionum per varios modus i      | n Corporis 🗗 anima unionis ratio           |
| Figuris quatuor illatio. 47          |                                            |
| Conflictus trium durorum corporus    |                                            |
| determinatus. 5                      | Corporum elasticorum constitus             |
| . corporum elasticorum que           | - qualis fit ? 509                         |
| Tis?                                 |                                            |
| Conjectandi bominum mores ars ul     | ri Eus determinatus. 515                   |
| tradatur?                            |                                            |
| Conjugium fratris & fororis an j     | 4- Stitutorum motus regula. 516            |
| renatura incestuosum? 2              |                                            |
| Connor (Bern.) not atus.             | Pragenses, duo. 267                        |
| Conradue III Imp.in Italia commor    |                                            |
| tus. Se                              | 10 rica. 88                                |
| Conradi March. Mifn.diplomata.20     |                                            |
| 1 R. Germ. vita & diplo              |                                            |
| Fuldenfig. 4                         | 99 Critica facra nova. 529                 |
| 1                                    | Ccc c Critic                               |
|                                      | CLITIC                                     |



| Etrufci quo ornatu distinguantur?  Etrufci quo ornatu distinguantur?  148 De Diis Clavigeris Dist.  Diodori Siculi Epistole.  Diplomatici studii e scriptis eristicis prosectus.  148 Directionis quantitas quid ste?  Directionis quantitas quid ste?  Dissams, modus syllogismis descriptus  148 Distinis peculiaris.  148 Distinis peculiaris.  148 Distinis peculiaris.  148 Durities absoluta cur absurda?  149 Divione Collegium Juris utriusque  140 Docendi methodi regula.  140 Dochores misericordia quinama dugustino?  151 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol.  241 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol.  242 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol.  243 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol.  244 Dolichenius Gallorum Deus, Sol.  245 De Dominicanorum erdine singularia.  151 Donationes Ecclesia facta an facristicium?  Donationes Ecclesia facta an facristicium?  Dorcas in marmore.  250 Dorninientis statu qualis?  Dorcas in marmore.  250 Dorninientis statu qualis?  Dorcas in marmore.  250 Dorninientis statu qualis?  Dorcas in mormore.  250 Dorninientis statu qualis?  251 Dorcas in mormore.  252 Dorudi solicius (Nic.) revelationum jactator.  253 Dornientis statu qualis?  254 Dorudi solicius (Nic.) revelationum jactator.  255 De Dominicanorum (Car Andr.) calummia.  257 Duritici notio evoluta.  258 Un Duritici notio evoluta.  258 Duritici notio evoluta.  259 Durorum corporum trium consistius at expensiona.  250 Durorum corporum trium consistius at expensiona.  251 Durorum corporum trium consistius at expensiona.  252 De Ecclesia Rom.cum Rutbenica irreconciliabili Dist.  253 De Ecclesia Rom.cum Rutbenica irreconciliabili Dist.  254 Ecclesia Rom.cum Rutbenica irreconciliabili Dist.  255 De Ecclesia Rom.cum Rutbenica irreconciliabili Dist.  256 Distinti pronta.  257 De Ecclesia Rom.cum Rutbenica irreconciliabili Dist.  258 De Ecclesia Rom.cum Rutbenica irreconciliabili Dist.  259 De Ecclesia Rom.cum Rutbenica irreconciliabili Dist.  250 Distinti pronta in decensional in decensional distintiva decensional distintiva in decensional distintiva in decensional | Dii boni cur descendant apud Home-      | Duckeri (C. A.) vindicia. 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etrusci quo ornatu distinguanture 148 De Diis Clavigeris Diss.  Diodori Siculi Epistola.  Diplomatici sudii e scriptis erisicis prosectius.  Directionis quantitas quid st? 500 quomodo sese babeat in consiscu corporum? 510 DIsAmIs, modus syllogismi descriptus.  A78 Disci votivi descriptio.  Lecelia corporum trium consistus determinatus.  Divorum corporum trium consistus determinatus.  S15 Directionis quantitas utriusque novum.  446 Docendi methodi regula.  446 Docendi methodi regula.  446 Dochore smisericordia quinam dugussis supersi.  Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum supersi utriusque novum.  87 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum supersi utriusque novum.  87 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum supersi utriusque novum carporum trium constitus in triusque determinatus.  87 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum supersi eristicis determinatus.  87 Dolichenius, Gallorum Juris utriusque novum corporum trium constitus in triusque determinatus.  87 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum supersi utriusque novum cun supersi nelatorem impingens ut repellatur?  87 Dolichenius descriptio.  478 Dochores misericordia quinam dugussi supersi utrius determinatus.  87 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum supersi utriusque novum corporum trium constitus in triusque determinatus.  87 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum supersi utriusque novum carporum cun supersi utriusque novum corporum constitus quantitus supersi nelatorem impingens ut repellatur?  87 De Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconciliabili Diss.  88 Dissibili |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tur?  De Diis Clavigeris Diff. Diodori Siculi Epiflola.  Diplomatici fuddi e feriptis erificis profectus.  Directionis quantitas quid fit?  Junomodo fece habeat in conflictu corporum? 510 DIsAmIs, modus fyllogismi deferiptus  Difci votivi deferiptio.  Divione Collegium Juris utriusque novum.  Docendi methodi regula.  Doctor Juris Canon. literarum expers.  Dogmaticorum/feriptor genera.  Dolichenius, Gallorum Deur, Sol. 244 Donnai quinam dicti?  Donnai quinam dicti?  Doras in marmore.  Jose Donnis Dei, formula, quid notet? 151 Doras in marmore.  Jose Dorumi foffatts monumento fententia.  Lechenius (Nic.) revelationum jactator.  capite multatus.  230 Druckerum (Car Andr.) calummia.  Jose Emplex Matris finus.  Joras Matris finus.  Joura Matris finus.  Jourum corpui in elatorem impingent ut repellatur?  Jourities abfoluta cur abfurda?  Jourum corpui in elatorem impingent ut repellatur?  Jourities abfoluta cur abfurda?  Jourities abfoluta cur abfurda?  Jourum corpui in elatorem impingent ut repellatur?  Jourities abfoluta cur abfurda?  Jourum corpui in elatorem impingent ut repellatur?  Joura foliation viture corporum trium conflictus determinatus.  Jourities abfoluta cur abfurda?  Jourum corpui in elatorem impingent ut repellatur?  Jourities abfoluta cur abfurda?  Jourities abfoluta cur abfurda?  Jourities abfoluta cur abfurda?  Jourum corpui in elatorem impingent ut repellatur?  Jourities abfoluta cur abfurda?  Jourum corpui in elatorem impingent ut repellatur?  Jourities abfoluta cur abf | Etrusci quo ornatu distinguan-          | vulæ ufus. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De Dins Clavigeris Diff.  Diodori Siculi Epifola.  Diplomatici fludii e feriptis erificis  profectus.  Directionis quantitas quid fit?  Sio  quomodo fee babeat in conflictu corporum? 510  DlaAmIs, modus fyllogismi deferiptus  Disci votivi deferiptio.  Disci votivi deferiptio.  Disci votivi deferiptio.  Divione Collegium Juris utriusque novum.  446  Docendi methodi regula.  Dochore mifericerdia quinamAugu- fino?  Dogmaticorum feriptor genera.  Dolpii (Dan. Everb.) Diff. de Jo. Aven- tino.  De Dominicanorum ordine fingula- ria.  Dormientis flatus qualis?  Dornas in marmore.  320  Dornas in marmore.  331  Dornientis flatus qualis?  Dornas in marmore.  342  Dornientis flatus qualis?  Dorudium religio.  243-244  De Druif fof a & monumento fenten- tia.  By Duckerum (Car. Andr.) calummia.  A51  Directionis propetitis erificis  486  Duruities abfoluta cur abfurda?  500  Duruities abfoluta cur abfurda?  505  Guritiei notio evoluta.  506  Gaurum corpus in elatorem impingens ut repellatur?  507-508  Duruities abfoluta cur abfurda?  505  Guritiei notio evoluta.  506  Gaurum corpus in elatorem impingens ut repellatur?  507-508  Calefia, Cbrifti fponfa.  16  L'Ecclefia Rom.cum rerportum trium conflictus determinatus.  235  A65  Ecclefia Rom.cum Rutbenica trre- conciliabili Diff.  304  Ecclefia Rom.cum Rutbenica tre- conciliabili Diff.  304  Ecclefia Rom.cum Rutbenica trre- conciliabili Diff.  304  Ecclefia Rom.cum Rutbenica tre- conciliabili Diff.  304  Eccle | tur?                                    | Dudithius (Andr. ) Ciceronem ter de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diodori Siculi Epistole.  Diplomatici studii e scriptis erissicis prosectius.  1486  Directionis quantitas quid sit?  Quomodo sese babeat in conssictu corporum? 510  DisAms.modus syllogismi descriptus  1478  Disci votivi descriptio.  1490  Divione Collegium Juris utriuque novum.  1401  Docendi methodi regula.  1402  Doctor Juris Canon. literarum expers.  1403  Doctores misericordia quinam sugussino e suguinam sugura squanam?  1403  Dolichenius, Gallorum Deus, Sol.  2404  Doliorum figura squanam?  2105  De Dominicanorum ordine singularia.  1510  De Dominicanorum ordine singularia.  1521  Donationes Ecclesia facta an facristivim?  De Donis Dei, formula, quid notet? 151  Dorcas in marmore.  1522  De Donis Dei, formula, quid notet? 151  Dorcas in marmore.  230  243-244  De Druss fossa & monumento scalumia.  245  Drudum religio.  243-244  De Druss fossa & monumento scalumia.  251  Drudum religio.  243-244  De Druss (Car Andr.) calummia.  451  Emseri (Hier.) vita & Bennonis recussion.  545  Emseri (Hier.) vita & Bennonis recussion.  546  Emseri (Hier.) vita & Bennonis recussion.  547  Emseri (Hier.) vita & Bennonis recussion.  548  Durities absoluta cur absurda?  549  Durities absoluta cur absurda?  547  Durities absoluta cur absurda?  547  Durities absoluta cur absurda?  548  Durities absoluta cur absurda?  547  Durities absoluta cur absurda?  548  Currim corpus in elaterem impingent ut repellatur?  548  Ceclesia, Cbrissispons.  149  Ceclesia, Cbrissispons.  149  Ceclesia Rom.cum Ruthenica irreconcistation.  240  541  542  544  545  Ceclesia Rom.cum Ruthenica irreconcistation.  345  Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconcistation.  346  Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconcistation.  347  348  Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconcist | De Diis Clavigeris Diff. 33             | I could be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diplomatici fuais e feriptis erificis profectius.  Directionis quantitas quid fit? 510  DisAmls, modus syllogismi descriptus 478  Distince Collegium Juris utriusque novum.  Doctor Juris Canon. literarum expers.  Doctores misericordia quinam dugustino?  Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244  Doliorum sigura quanam?  Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 245  Doliorum sigura quanam?  Dominicanorum ordine singularia.  Donationes Ecclesia facta an facrificium?  Donationes Ecclesia facta an facrificium?  Dorosa in marmore.  Doromientisstatus qualis?  Doromientissatori pudeterininatus corpurationioni pudeterinitatus qualis?  Doromientissatus eferiptus qualis?  Doromientissatus eferiptus determinatus.  Sis  Doromientis absolutacur asportum trium consiliatus qualis?  Ecclesia Romcum Rutbenterinerireconciliabili Dis.  Solo Ecclesia Romcum Rutbenterinita.  Solo Ecclesia Romcum Rutbenterinita.  Solo Ecclesia Romcum Rutbenterinita.  Solo Eccle | Diodori Siculi Epiftola. 311            | Duran Matain France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Directionis quantitas quid sit?  Quomodo se babeat in consistu corporum? 510 DisAmIs, modus syllogismi descriptus  Are determinatus.  Disci votivi descriptio.  Divione Collegium Juris utriusque novum.  At de decendi methodi regula.  Doctor Juris Canon. literarum expers.  Poctores misericordia quinam Augussino?  Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum sigura 'quanam? 215 Dolpii (Dan. Everb.) Disse de Jo. Aventino.  Do Dominicanorum ordine singularia.  Donnii quinam dicti?  Donationes Ecclesia facta an facristicium?  Dorcas in marmore.  Dorcas in marmore.  230 Dormientisstatus qualis?  Dorcas in marmore.  230 Capite multatus.  231 Druidum religio.  243-244 De Drusi solga & monumento sententia.  Bu Duckerum (Car. Andr.) calummia.  Assi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | finus peculiaris. 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| babeat in conflictu corporum? 510 DIsAmIs, modus syllogismi descriptus 478 Disci votivi descriptio.  Disci votivi descriptio.  Docendi methodi regula.  Doctor Juris Canon. literarum expers.  pers.  246 Doctores misericordia quinam Augussino?  Disci votivi feriptio.  Doctores misericordia quinam Augussino?  Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Dolicrum sigura squanam?  Dolicrum sigura squanam?  Dolicrum quinam disti?  Donni perse fecta an facrificium?  Donni quinam disti?  Donni quinam disti?  Donni perse fecta an facrificium?  Donni quinam disti?  Donni perse fecta an facrificium?  Donni quinam disti?  Donni perse fecta an facrificium?  Donni quinam disti?  Donni quinam disti?  Donni perse fecta an facrificium?  Donni quinam disti?  Donni perse fecta an facrificium?  Donni quinam disti?  Donni perse fecta an facrificium?  Donni perse fecta an facrificium?  Donni quinam disti?  Donni perse fecta an facrificium?  Scelifabetha vita.  Dornificius un descriptus determinatus.  Scelesia, Cbrifti sponsa.  16  Ecclesia Reformata in Hung. & Transsivanta Historia.  231 q.  De Ecclesia Rom.cum Rutbenica irreconciliabili Diss.  242 perse fum.  De Ecclesia Rom.cum Rutbenica irreconciliabili Diss.  250 perse fum.  De Ecclesia Reformata in Hung. & Transsivanta Historia.  231 q.  De Ecclesia Reformata in Hung. & Transsivanta in Hung. &  |                                         | Manufacture of Colored a service of Colored a servi |
| babeat in constictu corporum? 510 DIsAmIs, modus syllogismi descriptus 478 Disci votivi descriptio.  Disci votivi descriptio.  Divione Collegium Juris utriusque novum.  446 Docendi methodi regula.  Doctor Juris Canon. literarum expers.  246 Doctores misericordia quinam Augussino?  Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum sigura quanam?  Doliorum sigura quanam?  215 Dolpii (Dan. Everb.) Dist. de Jo. Aventino.  De Dominicanorum ordine singularia.  Donationes Ecclesia facta an facrificium?  Donationes Ecclesia facta an facrificium?  Dornientiss datus qualis?  Dornientiss datus qualis?  Dornientiss datus qualis?  Drabicius (Nic.) revelationum jactator.  230 Capite multatus.  231 Druidum religio.  243-244 De Druis sollosi monumento scalumnia.  245 Un Duckerum (Car. Andr.) calumnia.  251 Emseri (Hier.) vita S. Bennonis recussia.  252 Emseri (Hier.) vita S. Bennonis recussia.  253 Emseri (Hier.) vita S. Bennonis recussia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Disamis, modus fyllogismi descriptus 478 Discriptio descriptio.  Divione Collegium Juris utriusque novum.  446 Docendi methodi regula.  Doctor Juris Canon. literarum expers.  246 Doctores misericordia quinam Augussinos.  Sinus.  Doginaticorum scriptor genera.  463 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol.  244 Doliorum sigura 'quanam?  215 Dolpii (Dan. Everb.) Dissi de Jo. Aventino.  545 De Domini quinam disti?  Donationes Ecclesia facta an facristicium?  Dorcas in marmore.  230 Dornientis status qualis?  Dornientis status qualis?  Dornientis status qualis?  Doruidum religio.  243 De Drussi fossa monumento senientia.  230 Drussi fossa monumento senientia.  231 Drussi fossa monumento senientia.  232 Drussi fossa monumento senientia.  233 Drussi fossa monumento senientia.  234 De Drussi fossa monumento senientia.  235 Drussi fossa monumento senientia.  236 De Drussi fossa monumento senientia.  237 Drussi monumento senientia.  238 Drussi fossa monumento senientia.  239 De Drussi fossa monumento senientia.  230 Drussi fossa monumento senientia.  231 Drussi monumento senientia.  232 Drussi monumento senientia.  233 Drussi monumento senientia.  234 De Drussi fossa monumento senientia.  235 Drussi monumento senientia.  236 Drussi metrium corporum trium conflictus determinatus.  545  Ceclesia Roformata in Hung. &  Transfivania Hilloria.  235 Secclesia Reformata in Hung. &  Transfivania Hilloria.  235 Secclesia Roformia in Hung. &  Transfivania Hilloria.  235 Secclesia Roformina hus.  246 De Ecclesia Roformina in Hung. &  Transfivania Hilloria.  236 Secclesia Roformia in Hung. &  Transfivania Hilloria.  236 De Ecclesia Roformina in Hung. &  Ecclesia Roformina in Hung. &  Transfivania Hilloria.  236 De Ecclesia Roformina.  246 De Ecclesia Roformina.  247 De Ecclesia Roformina.  248 De Ecclesia Roformina.  249 De Ecclesia Roformina.  251 De Ecclesia Rofo |                                         | Durum corpus in elatorem impingens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Discource Collegium Juris utriusque novum.  Docendi methodi regule. 468 Doctor Juris Canon. literarum expers.  Doctores misericordia quinam Augussino si possibilità di pudicium Lutheri expensum.  Doginaticorum seriptor genera. 403 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum sigura 'quanam? 215 Dolpii (Dan. Everb.) Dissi de Jo. Aventino. 545 De Domini quinam disti! 151 Donationes Ecclesia facta an facrissicium? 152 Dorocas in marmore. 300 Elasticorum corporum constitus qualiti? 500 Elasticorum corporum constitus qualiti? 500 Elasticorum non sanctia. 353 Elisabetha vita. 353 Selisabetha vita. 354 Selisabetha vita. 354 Selisabetha vita. 355 Selisabetha vita. 355 Selisabetha vita. 356 Selisabetha vita. 357 Selisabetha vita. 358 Selisabetha vita |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Discivotivi descriptio.  Divione Collegium Juris utriusque novum.  446  Docendi methodi regula.  Doctor Juris Canon. literarum expers. pers.  Doctores misericordia quinamAugussino?  Diocome misericordia quinamAugussino?  Dogimaticorum feriptor genera.  Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244  Doliorum figura 'quanam? 215  Dolpii (Dan. Everb.) Diff. de Jo. Aventino.  De Dominicanorum ordine singularia.  De Domini quinam dicti?  Donationes Ecclesia facta ansacrificium?  De Donis Dei, formula, quid notet? 151  Dorcas in marmore.  Doronis Dei, formula, quidinotet? 151  Doronas in marmore.  Doronis princius (Nic.) revelationum jactator.  capite multatus.  230  Capite multatus.  231  Druidum religio.  232  Li Duckerum (Car. Andr.) calumnia.  Li Duckerum (Car. Andr.) calumnia.  Licelesia, Cbristis foonsa.  162  Calessia Reformata in Hung. & Transfluvania Historia.  233 fq.  De Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconciliabili Diff.  Be Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconciliabili Diff.  Be Ecclesia Rom.cum Ruthenica irrec |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Divione Collegium Juris utriusque novum.  446 Docendi methodi regula.  468 Doctor Juris Canon. literarum expers.  246 Doctores mifericordia quinam Augus lino?  Dogmaticorum feriptor genera.  247 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum figura 'quanam? 215 Dolpii (Dan. Everb.) Diff. de Jo. Aventino.  248 Domni quinam dicti?  250 Donni quinam dicti?  251 Donnai quinam dicti?  252 Donni Dei, formula, quid notet? 151 Dorcas in marmore.  253 Dormientis fatus qualis?  Druidum religio.  254 De Druif fosa & monumento fententia.  255 De Druif ossa & monumento fententia.  256 De Druif ossa & monumento fententia.  257 De Druif ossa & monumento fententia.  258 De Duckerum (Car. Andr.) calumnia.  250 Elefia, Cbrifti sponsa.  468 Transylvania Historia.  233 sq.  De Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconciliabili Diss.  235 Expensum.  De Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconciliabili Diss.  236 Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconciliabili Diss.  236 Expensum.  De Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconciliabili Diss.  236 Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconciliabili Diss.  237 Ecclesia Rom.  248 Ecclesia van August.  252 Elipsis Selaris A.1727 observatio.  449 Elasticus Thesaurus.  252 Elasticus Transpluanting.  254 Elasticus Thesaurus.  255 Elasticus Thesaurus.  256 Elasticus Thesaurus.  25 | Did:                                    | determinatus. 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Docendi methodi regula.  Doctor Juris Canon. literarum expers.  Doctores misericordia quinam Augussino?  Doginaticorum scriptor genera.  Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244  Doliorum sigura 'quanam?  Dolic (Dan. Everb.) Dist. de Jo. Aventino.  De Dominicanorum ordine singularia.  Donationes Ecclesia facta an sacristicium?  De Donis Dei, formula, quid notet! 151  Dorcas in marmore.  Dornientis status qualis?  Dorudum religio.  Druidum religio.  Druidum religio.  Douckerum (Car. Andr.) calumnia.  408  Transylvania Historia.  233 sq.  De Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconciliabili Dist.  304  judicium Lutheri expensum.  De Ecclesiarum Apostolicarum statu  Dist.  Ecclesiarum Apostolicarum statu  De Ecclesiarum Apostolicarum statu  Dist.  Ecclesiarum Apostolicarum statu  Ecclesiarum Apostolicarum statu  De Ecclesiarum Apostolicarum statu  De Ecclesiarum Apostolicarum statu  Ecclesiarum Apostolicarum statu  De Ecclesiarum Apostolicarum statu  Ecclesiarum Apostolicarum statu  De Ecclesiarum Apostolicarum statu  Ecclesiarum Apostolicarum statu  Secclesiarum Apostolicarum statu  Ecclesiarum Apostolicarum statu  Ecclesiarum Apostolicarum statu  Secclesiarum Apostolicarum statu  Ecclesiarum Apostolicarum statu  Ecclesiarum Apostolicarum statu  De Ecclesiarum Apostolicarum statu  Ecclesiarum Apostolicarum statu  Ecclesiarum Apostolicarum statu  Dist.  Secclesiasticus Thesaurus  Secclesiarum Apostolicarum statu  Dist.  Secclesiarum Apostolicarum statu  Ecclesiarum Apostolicarum statu  Dist.  Secclesiarum Apostolicarum statu  Secclesiarum Apostolicarum statu  Secclesiarum Apostolicarum statu  De Ecclesiarum Apostolicarum statu  Secclesiarum Apostolicarum statu  Secclesiarum Apostolicarum statu  Seculariam statu statu  Seculariam statu statu  Seculariam statu statu statu  Seculariam statu  |                                         | TO 1 6 61 1915 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Doctor Juris Canon. literarum expers.  Doctores misericordia quinam Augussino?  Doginaticorum scriptor genera.  Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum sigura 'quanam? 215 Dolpii (Dan. Everb.) Diss. 405 De Dominicanorum ordine singularia.  Domini quinam dicti?  Donationes Ecclesia facta ansacriscium?  Dorcas in marmore.  Dorcas in marmore.  Capite multatus.  Doruidum religio.  Capite multatus.  Druidum religio.  De Douckerum (Car. Andr.) calumnia.  408 Doctores misericordia quinam Augussi pidicium Lutheri expensum.  2404  De Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconciliabili Diss.  304  judicium Lutheri expensum.  De Ecclesiarum Apostolicarum sou.  304  Ecclesiarum Apostolicarum sou.  304  Ecclesiarium Apostolicarum sou.  304  Ecclesiarum Apostolicarum sou.  304  Ecclesiarum Apostolicarum sou.  304  Ecclesiarum Apostolicarum sou.  304  Ecclesiarium Apostolicarum sou.  304  Ecclesiarium Apostolicarum sou.  304  Ecclesiarium Apostolicarum sou.  304  Ecclesiarium Apostolicarum sou.  304  Ecclesiarum Apostolicarum sou.  304  Ecclesiarum sou.  305  Elasticavis unde oriatur?  305  Elasticorum corporum consp |                                         | Cclelia, Christi sponsa. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Doctor Juris Canon. literarum expers.  240  Doctores mifericordia quinam Augufino?  Dogmaticorum feriptor genera. 463 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum figura quanam?  Dolpii (Dan. Everb.) Diff. de Jo. Aventino.  De Dominicanorum ordine fingularia.  Donationes Ecclefia facta an facrificium?  Do Donis Dei, formula, quid notet? 151 Dorcas in marmore.  Dornientis flatus qualis?  Dornientis flatus qualis?  Doruidum religio.  capite multatus.  Druidum religio.  243.244 De Druif fof a & monumento fententia.  Busherum (Car. Andr.) calumnia.  246 Doctores mifericordia quinam Augus judicium Lutheri expensum.  304 De Ecclesia Rom.cum Ruthenica irreconciliabili Diff.  304 De Ecclesiarum Apostolicarum statu Diff.  230 Ecclesiasticus Thesaurus.  304 De Ecclesiarum Apostolicarum statu Diff.  231 Ecclesiasticus Thesaurus.  304 Ecclesiaticus Thesaurus.  304 De Ecclesiarum Apostolicarum statu Diff.  230 Ecclesiasticus Thesaurus.  304 Ecclesiasticus Thesaurus.  305 Ecclesiasticus Thesaurus.  305 Ecclesiasticus Thesaurus.  305 Ecclesiasticus Thesaurus.  304 Ecclesiasticus Thesaurus.  305 Ecclesiasticus Thesaurus.  304 Ecclesiasticus The |                                         | Eccleliz Reformate in Hung. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dockores misericordia quinam Augu- stino?  Dogmaticorum seriptor genera. 463 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum sigura 'quanam? 215 Dolpii (Dan. Everb.) Diss. 405 De Dominicanorum ordine singularia. 405 Donationes Ecclesia facta an sacristicium?  Donationes Ecclesia facta an sacristicium?  Dorocas in marmore. 352 Doromientis status qualis? 61 Doromientis status qualis? 62 Doromientis status qualis? 63 Drabicius (Nic.) revelationum jactator. 230 capite multatus. 231 Druidum religio. 243.244 De Druss sold sold monumento selection. 358 Us Duckerum (Car. Andr.) calumnia. 461  Lu Duckerum (Car. Andr.) calumnia. 463  Lu Duckerum (Car. Andr.) calumnia. 465  Lu Duckerum (Lu tutur (Lu Excelesia tum possible expensi |                                         | De Francisco Promotion 233 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doctores misericordia quinam Augu- stino?  Doginaticorum senera. 463 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum sigura 'quanam? 215 Dolpii (Dan. Everb.) Dissi de Jo. Aventino. 545 De Dominicanorum ordine singularia. 405 Donationes Ecclesia facta an facrissicium? 152 Do Donis Dei, formula, quid notet? 151 Dorcas in marmore. 364 Drabicius (Nic.) revelationum jactator. 230 Capite multatus. 231 Druidum religio. 243.244 De Drussi soft and monumento soften. 230 Druscherum (Car. Andr.) calumnia. 463 Doulichenius, 463 Doulichenius, 463 Ecclesiasticus Thesaurus. 304 Elasticicus Thesaurus. 304  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dogmaticorum scriptor genera. 463 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 De Donii (Dan. Everb.) Diff. de Jo. Aventino. 545 De Ecclesiasticus Thesaurus. 327 Elasticus Thesaurus. 334 Elasticus Thesaur |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dogmaticorum scriptor genera. 463 fines. 403 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Dolif. Ecclesiasticus Thesaurus. 327 Eclipsis Solaris A.1727 obfervatio. 46 De Ecclesiasticus Thesaurus. 327 Eclipsis Solaris A.1727 obfervatio. 46 Elasticavis unde oriatur? 56 E |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 245 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 245 Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 245 De Ecclesiasticus Thesaurus. 327 Ecclesiasticus A.1727 obfervatio. 46 Elasticavis unde oriatur? 56 Elasticorum corporum constitus qualis? 509 Elephas pro Rege babitus. 357 Selisabethx vita. 353 fata pradicta. 353 fata pradicta. 353 Ab Elswich (Jo. Herm.) Tr. de Sanctis Pontificiorum non fanctis auctior promissus. 429 Empiricus ut a Medico rationali difinguatur? 54 Euspiricus ut a Medico rationali difinguatur? 54 Elas auctionali difinguatur? 54 Elas auctionali difinguatur? 54 Elas auctionali difinguatur.  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dolichenius, Gallorum Deus, Sol. 244 Doliorum figura 'quanam? 215 Dolpii (Dan. Everb.) Diff. de Jo. Aventino. 545 De Dominicanorum ordine fingularia. 545 Donnii quinam dicti? 151 Donationes Ecclefia facta an facrificium? 152 De Doniis Dei, formula, quid notet? 151 Dorcas in marmore. 3 Dormientis flatus qualis? 61 Drabicius (Nic.) revelationum jactator. 230 Capite multatus. 231 Druidum religio. 243.244 De Druif fossa & monumento fententia. 358 Is Duckerum (Car. Andr.) calummia. 545  Ecclesiasticus Thesaurus. 522 Ab Eckhart (Jo.Ge.) laudatus. 327 Eclipsis Solaris A.1727 observatio. 40 Eckhart (Jo.Ge.) laudatus. 327 Eclipsis Solaris A.1727 observatio. 40 Eckhart (Jo.Ge.) laudatus. 427 Eclipsis Solaris A.1727 observatio. 40 Eckhart (Jo.Ge.) laudatus. 427 Eclipsis Solaris A.1727 observatio. 40 Eckhart (Jo.Ge.) laudatus. 427 Eclipsis Solaris A.1727 observatio. 40 Eckhart (Jo.Ge.) laudatus. 427 Ecclesiasticus Thesauris. 427 Ecclesiasticus Thesauris. 427 Ecclesiasticus Thesauris. 522 Ab Eckhart (Jo.Ge.) laudatus. 327 Eclipsis Solaris A.1727 observatio. 40 Eckhart (Jo.Ge.) laudatus. 327 Eclipsis Solaris A.1727 observatio. 40 Elastica vis unde oriatur? 56 Elastica vis unde oriatur? 56 Elasticiatis ratio physica. 515,516 Elasticorum corporum constitus qualis? 50 Elastica vis unde oriatur? 56 Elastica vis unde oriatu |                                         | Diff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Doliorum figura 'quanam? 215 Dolpii (Dan. Everb.) Diff. de Jo. Aventino. 545 De Dominicanorum ordine fingularia. 405 Donnii quinam dicti? 151 Donationes Ecclefia facta an facrificium? 152 De Donis Dei, formula, quid notet? 151 Dorcas in marmore. 3 Dormientis fatus qualis? 61 Drabicius (Nic.) revelationum jactator. 230 Capite multatus. 231 Druidum religio. 243.244 De Drusi fofa & monumento fententia. 358 Us Duckerum (Car. Andr.) calumnia. 451  Ab Eckhart (Jo.Ge.) laudatus. 327 Eclipsis Solaris A.1727 observatio. 449 De Ehingeri (El.) vita & feriptis Diff. Eclipsis Solaris A.1727 observatio. 449 De Ehingeri (El.) vita & feriptis Diff. Eclipsis Solaris A.1727 observatio. 449 De Ehingeri (El.) vita & feriptis Diff. Elastica vis unde oriatur? 56 Elasticorum corporum constictus qualis? 509 Elephas pro Rege babitus. 357 S. Elisabethæ vita. 353 fata pradicta. 354 Ab Elswich (Jo.Herm.) Tr.de Sanctis Pontificiorum non fanctis auctior promissus. 429 Empiricus ut a Medico rationali difinguatur? 54 Empiricus ut a Medico rationali difinguatur? 54 Empiricus ut a S. Bennonis recu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | Ecclesiations Thefarmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dolpii (Dan. Everb.) Diff. de Jo. Aventino.  545  De Dominicanorum ordine singularia.  Donnii quinam dicti?  Donationes Ecclesia facta an sacrificium?  De Donis Dei, formula, quid notet? 151  Dorcas in marmore.  Dornientis status qualis?  Drabicius (Nic.) revelationum jactator.  capite multatus.  Druidum religio.  capite multatus.  Druidum religio.  230  Capite multatus.  Druidum religio.  243.244  De Druss fossa & monumento scatter.  De Druss fossa & monumento scatter.  230  Capite multatus.  231  Druidum religio.  243.244  De Druss fossa & monumento scatter.  231  Druidum religio.  243.244  De Druss fossa & monumento scatter.  231  Druidum religio.  243.244  De Druss fossa & monumento scatter.  232  Druss fossa & monumento scatter.  233  Druss fossa & monumento scatter.  234  De Druss fossa & monumento scatter.  235  Druss fossa & monumento scatter.  236  Druss fossa & monumento scatter.  237  Druss fossa & monumento scatter.  238  Druss fossa & monumento scatter.  239  Druss fossa & monumento scatter.  240  Empiricus ut a Medico rationali difinguatur?  542  Empiricus ut a Medico rationali difinguatur?  543  Emferi (Hier.) vita & Bennonis recu-  541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | Ah Fakham ( Ta Galland )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| De Dominicanorum ordine singularia.  Domni quinam dicti?  Donationes Ecclesia facta an facristicium?  De Donis Dei, formula, quid notet? 151  Dorcas in marmore.  Dornientis status qualis?  Drabicius (Nic.) revelationum jactator.  eapite multatus.  Druidum religio.  230  De Druss fossa & monumento sententicionum non sanctis, auctior promissus.  231  Druss monumento sententicionum sactastia.  232  Druss monumento sententicionum non sanctis, auctior promissus ut a Medico rationali dissinguatur?  Empiricus ut a Medico rationali dissinguatur?  Empiricus ut a Medico rationali dissinguatur?  Sacta pradicta.  Sacta pra |                                         | Foliage Calania Aman 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| De Dominicanorum ordine singula- ria.  Domni quinam dicti?  Donationes Ecclesia facta ansacrisi- cium?  De Donis Dei, formula, quid notet? 151  Dorcas in marmore.  Dormientis status qualis?  Drabicius (Nic.) revelationum jacta- tor.  capite multatus.  Druidum religio.  pedicius (Nic.) revelationum jacta- tor.  capite multatus.  230  Druidum religio.  243.244  De Druss fossa & monumento scatten- tia.  230  Druss monumento scatten- tia.  358  Ist Duckerum (Car. Andr.) calumnia.  405  Elastica vis unde oriatur?  54  Elasticitatis ratio physica.  515,516  Elasticorum corporum conslictus qualitis?  Elephas pro Rege babitus.  357  S. Elisabethæ vita.  54  Belswich (Jo. Herm.) Tr. de Sanctis Pontificiorum non sanctis auctior promissus.  429  Empiricus ut a Medico rationali di- stinguatur?  54  Empiricus ut a Medico rationali di- stinguatur?  54  Empiricus ut a Medico rationali di- stinguatur?  54  Empiricus ut a S. Bennonis recu- fa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | De Ehingeri (El.) vita & forintie Diff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Donni quinam dicti?  Donationes Ecclesia facta an facrisicium?  De Donis Dei, formula, quid notet? 151  Dorcas in marmore.  Dormientisstatus qualis?  Drabicius (Nic.) revelationum jactator.  capite multatus.  Druidum religio.  De Druss fossa & monumento fententia.  Lis Duckerum (Car Andr.) calumnia.  Elastica vis unde oriatur?  Elasticitatis ratio physica.  Stata promiscus or porum constictus qualis?  Elasticorum corporum constictus qualis?  Elasticorum corporum constictus qualis?  Elephas pro Rege habitus.  Stata pradicta.  St |                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Donationes Ecclesia facta an facrisi- cium?  De Donis Dei, formula, quid notet? 151  Dorcas in marmore.  Dormientis status qualis?  Drabicius (Nic.) revelationum jactator.  capite multatus.  Druidum religio.  De Druss fossa & monumento fententia.  Lis Duckerum (Car. Andr.) calumnia.  Elasticitatis ratio physica.  Elasticorum corporum constitus qualis?  Elasticorum corporum constitus qualis.  353  Ab Elasticorum corporum constitus qualis.  Bontifica qualis.  230  Elasticorum corporum constitus qualis.  353  Elasticorum corporum constitus qualis.  354  Ab Elasticorum corporum constitus qualis.  420  Empiricus ut a Medico rationali distitus. |                                         | Elastica visunde oriatur?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Donationes Ecclefia facta an facrificium?  De Donis Dei, formula, quid notet ? 151  Dorcas in marmore.  Dormientis flatus qualis ?  Drabicius (Nic.) revelationum jactator.  eapite multatus.  Druidum religio.  De Druss fossa & monumento fententia.  152  Elasticorum corporum constitus qualis ?  Elephas pro Rege babitus.  353  fata pradicta.  353  Ab Elswich (Jo. Herm.) Tr. de Sanctis Pontificiorum non fanctis, auctior promissus.  Pontificiorum non fanctis, auctior promissus.  Pontificiorum non fanctis, auctior promissus.  Empiricus ut a Medico rationali dissinguatur?  54  Empiricus ut a Medico rationali dissinguatur?  54  Empiricus ut a S. Bennonis recu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Elasticitatis ratio physica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| De Donis Dei, formula, quid notet ? 151  Dorcas in marmore.  Dormientis flatus qualis ?  Drabicius (Nic.) revelationum jactator.  eapite multatus.  Druidum religio.  Druidum religio.  Druidum religio.  Druidum religio.  Druidum religio.  243.244  De Drufi fofa & monumento fententia.  152  Elephas pro Rege babitus.  357  S. Elifabethæ vita.  451  Ab Elswich (Jo. Herm.) Tr. de Sanctis  Pontificiorum non fanctis, auctior  promiffus.  429  Empiricus ut a Medico rationali di-  flinguatur?  54  Empiricus ut a Medico rationali di-  flinguatur?  54  Empiricus ut a S. Bennonis recu-  flinguatur?  54  Emferi (Hier.) vita S. Bennonis recu-  fa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | Elasticorum cor porum constictus qua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dorcas in marmore.  Dormientisstatus qualis?  Drabicius (Nic.) revelationum jactator.  eapite multatus.  Druidum religio.  De Druss fossa & monumento fententia.  In Duckerum (Car. Andr.) calumnia.  Elephas pro Rege babitus.  S. Elisabethæ vita.  Som the suital pradicta.  Som the suital promission of the suital promissi |                                         | 1112 - 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dormientis status qualis? Drabicius (Nic.) revelationum jactator.  capite multatus.  Druidum religio.  De Druss fossa & marmore.  230  capite multatus.  231  De Druss fossa & marmore.  230  capite multatus.  231  De Druss fossa & marmore.  230  capite multatus.  231  De Druss fossa & marmore.  230  capite multatus.  231  De Druss fossa & marmore.  230  capite multatus.  231  De Druss fossa & marmore.  230  capite multatus.  231  De Druss fossa & marmore.  230  capite multatus.  231  De Druss fossa & marmore.  230  Pontificiorum non sanctis auctior promissus.  429  Empiricus ut a Medico rationali dissinguatur?  54  Emseri (Hier.) vita & Bennonis recussa.  352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De Donis Dei, formula, quid notet ? 151 | HIATHOR TIME NAME A MANAGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dormientis status qualis? Drabicius (Nic.) revelationum jactator.  capite multatus.  Druidum religio.  De Druss fossa & monumento fententia.  Lis Duckerum (Car Andr.) calumnia.  Stata pradicta.  354  Ab Elswich (Jo. Herm.) Tr. de Sanctis Pontificiorum non sanctis auctior promissus.  429  Empiricus ut a Medico rationali dissinguatur?  54  Emferi (Hier.) vita S. Bennonis recu- fa.  354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | le life bathon side                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Druidum religio.  De Druss fossa & monumento fententia.  By Duckerum (Car. Andr.) calumnia.  Draidin (Nic.) revetationum jacta- 230 Pontificiorum non sanctis, auctior promissus.  Pontificiorum non sanctis, auctior promissus.  429 Empiricus ut a Medico rationali di- stia.  Stinguatur?  St.  Emseri (Hier.) vita S. Bennonis recu- sanctis Pontificiorum non sanctis, auctior promissus.  429 Empiricus ut a Medico rationali di- stinguatur?  St.  St.  St.  St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dormientisstatus qualis?                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pontificiorum non fanctis auctior promifus.  Druidum religio.  De Druss fossa & monumento fententia.  Lis Duckerum (Car. Andr.) calumnia.  Asi  Pontificiorum non fanctis auctior promifus.  429  Empiricus ut a Medico rationali difinguatur?  54  Emferi (Hier.) vita S. Bennonis recu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | Ab Elswich ( 70. Herm. ) Tr. de Santie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Druidum religio.  De Druss fossa & monumento fenten- tia.  15 Duckerum (Car. Andr.) calumnia.  243.244 Empiricus ut a Medico rationali di- stinguatur?  54 Emseri (Hier.) vita & Bennonis recu- stinguatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Pontificiorum non fanctis, auction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Druidum religio.  De Druss fossa & monumento fenten- tia.  158  In Duckerum (Car. Andr.) calumnia.  Lis Duckerum (Car. Andr.) calumnia.  451  Lis Duckerum (Car. Andr.) calumnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | Decastiffe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tia.  358 Slinguatur?  54 Enferi (Hier.) vita S. Bennonis recu- 451  Sa.  358 Singuatur?  54  Emferi (Hier.) vita S. Bennonis recu- 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| In Duckerum (Car. Andr.) calumnia. Emseri (Hier.) vita S. Bennonis recu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | Gings stone 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ASI Sa. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 431                                   | Ccc c 2 De Em-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| FEIAptOn, modus fyllog. deferiptus.    | Figura prima cur praftet reliquis?483                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 478                                    | qua sit universalis vel parti-                               |
| Felix Colonia cur dicta Julia? 268     | cularis? 472                                                 |
| Beneloni Telemachus in Poema Germ.     | Figuræ in Syllogismo finis. 470                              |
| eranelasus. 42                         | perfectio. 470                                               |
| Ferdinandus Cathol.quando monachis     | non nist quatu-                                              |
| Lezatis ufus. 248                      | or dantur: 470                                               |
| FErlo, modus fyllog defcriptus. 477    | ut conveniant,                                               |
| FErIsOn modus fyllog.deferiptus. 479   | vel differant? 474                                           |
| FEsApO modus fyllogifticus. 480        | prima summa perfectio: 474                                   |
| FEslsO, modus fyllog. quando obtine-   | quatuor syllogismorum re-                                    |
|                                        |                                                              |
| FEIInO, modus syllog descriptus. 478   | gularium sunt perfectie. 474 syllogistica se habent indisse- |
| Feuda Fuldensia omnia faminina. 79     | renter ad ordinem cogitandi natu-                            |
| oblata ad faminas transcunt.           |                                                              |
|                                        |                                                              |
| 80                                     | Firma Burgi quid Anglis? 115 fq.                             |
| quanam faminina? 79 fq.                | Flacci sinde dicti? 108                                      |
| omnia in Gallia patrimonia-            | Flatus non sunt causa tympanitidis.                          |
| lia.                                   | 280                                                          |
| ecclesiastica non excludunt fæ-        |                                                              |
| minas. 80                              | Fluidum nervorum rejectum. 57                                |
| Feudorum famininorum in Germa-         | Fluxionum institutio. 212                                    |
| mia ratio. 79.80                       | arithmetica. 212 sq.                                         |
| quibus Hassia Principes                | notio evoluta. 212. 213                                      |
|                                        | Fluxus & refluxus maris bypothefis                           |
| Patio. 81                              | nova. 128/q-                                                 |
| Pendalis Juris scriptores promissis 40 | Fœtus extra uterum. 134                                      |
| Fibramotricis figura in motu mufcu-    |                                                              |
| lorum. 276 fq.                         | De de la Fontaine conversione Epistola.                      |
| Fidei effectus qualis? 70              | 168                                                          |
| Figura Syllogismi. 470                 | Foraminis ovalis ufus.                                       |
| prima in Logica sola sufficere         | Formularum precum forma & ufus.                              |
| potest. 548                            | Foraminis ovalis usus. Formularum precum forma & usus.       |
| prastant interdum re-                  | roucqueti (Nic. ) character. 220                             |
| lique. 474                             | Francia vet. & moderna Lexicon.444                           |
| logica perfecta & imperfecta           | Francica lingua origo. u                                     |
| quanam? 551                            | De Franciscanorum ordine fingula                             |
| quarta non nisi quinque mo-            | ria. 405                                                     |
| dos agnoscit. 474                      | Franckensteinins (Jac. Aug.) laude                           |
| prima, secunda, tertia &               | turi 262                                                     |
| quarta: 470                            | Francorum ortus & mentio prima 359                           |
| cur sit evidentissima?                 | mores ijdem cum Ger-                                         |
| 475                                    | manicis. 363                                                 |
| 4/2                                    | Ccc c 3. Freind.                                             |
|                                        |                                                              |

## INDEX RERUM

| Preind (Jo.) promovie Aretei editio-  | Gallorumvet.religio qualis fueritas     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Freinshemius cur durius babitus Gro-  | Judaicis convenere. 243                 |
| novio in not, ad Tacieum? 159         | Dii varii. 244                          |
| Fridericus I Imp. ut submersus? 256   | De Gallorum veterum religione Tr.       |
| Alexandro III pa-                     | 242                                     |
| ruit. 256                             | Gallutius (Car.) falfarius. 537         |
| Friderici I Imp. dies emortualis. 323 | Gammodim quidnam? 209                   |
| Friderici Moguntini defensio. 491     | Garzonis (Jo.) res Saxonica. 330        |
| Frizonius notatus. 246                | Gaffari (Ach. Pirminii) Annales Augu-   |
| Fuldenfis Chientela examinata. 78     | staniediti. 264                         |
| Diecesis & Hierarchia.                | nativitas, vita & mors. 264             |
| 481/4.                                | Bibliotheca & Joripta. 205              |
| Historia nova promissa. 501           | Gaudentii (Pagan.) Expof. Jurid. 387.   |
| Fuldensia privilegia examinata.       | Gausseni (Stephani ) vita. 38           |
| 487/9.                                | Genealogica tabula nova. 318.367        |
| vindicata.                            | Genealogicum Lexicon portatile.369      |
| 492/9.                                | Genera quomodo determinentur? 450       |
| feuda omnia faminina. 79              | Gentilis (Scip. & Alberici ) Opera pro- |
| Fuldensium Abbatum exemtio proba-     | missa. 300                              |
| 14. 482                               | Geographia Compendium in ufum           |
| .impu-                                | Maj.Imp.Ruffica. 293                    |
| gnata. 487/4.                         | Geometria Compendium in ufum Maj.       |
| Fuldenfibus Abbat. an decima in Thu-  | Imp.Ruffice. 1 289                      |
| ringia competant? 488                 | Geometricum Problema propositum.        |
| Fulloniæ antiquitates. 554            | 523                                     |
| Fullonis munus quodnam? 555           | Georgii I R. Angl.vita corminice. 285   |
| Funebres ceremonia Judaorum unde      | Gergesa & Gadara cadem. 75              |
| orta ?                                | Germani an a M. Marcello victi? 356     |
|                                       | a C. Mariovicti. 356/4                  |
| Abalenfium Epocha. 418                | De Germanica Societate Lipf. Relatio    |
| Gabata quid?                          | 1 " \ Mic & ye in the 526               |
| Gadara & Gergesa eadem. 75            | Germanica lingua origo.                 |
| Galca anea apud Cannas reperta. 3     | gentisgesta usque ad ini-               |
| De Galilæa Christi gestis clara Diss. | tia Monarchia Francor. 355 fq.          |
| 305                                   | Historia Exegesia 409                   |
| Gallmoon habent tantum particulas     | Societatis Lips, bistoria,              |
| terrestres. 426                       | promissa. 527                           |
| Galli veteres statuas & templa Deo-   | De Germanica gentis & lingua oxi-       |
| rum non babuere. 143/4.               | gine Diff. promissa. 10                 |
| Galliæ Belgicæ divisio. 358           | Germanicarum rerum Script. Colle-       |
| Gallorum in Belgium, irruptio Nic.    | ctio nova. 254. 321. 347                |
| Heinfio pravifa.                      | Germanici nominis erigo.  De Ger-       |

| De Germanorum lingua primigenia       | Gronovii (J.F.) & Heinfil mutui joit.   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| & primis colonis Diff. 7              | 161                                     |
| Gladiatorum in Campania ufus. 272     | Grotius (Hugo) notatus. 120             |
| AGlafey (Ad. Frid.) Historia Sax. per | Gruterus (Janus) notatus.               |
| figilla illustranda. 192              | Guillim ( fo.) Ars Heratdica cui de-    |
| Glandulæ molares.                     | beatur? 449                             |
| AGlandulis morbi oriundi. 59          | ejus accoffiones quem ba-               |
| Gleichentium Comitum diplom. 259      | beant autorem? 449                      |
| Gloria a Christiano non expetenda. 71 | Gustus in utraque oratione definitio.   |
| Dei quomodo promoveatur?525           | 303                                     |
| De Gloria novi feculi Or. 22          | deterior animi quid sit? 302            |
| Gloffarium Germanicum. 6fq.           | De Gustu in oratione vel carvine Dis-   |
| Gnostici quinam fuerint? 283          | quif.                                   |
| Golzius (Hub.) qua usus fuerit num-   | Gutherius de vet. Jure Pontif fupple    |
| maria supellectile? 400               | tur. 270                                |
| Gothi militis cadaver repertum. 150   |                                         |
| Gothica litera a Runis Boreal.diver-  | LI Emorrhoidalis fluxus cur jam         |
| fa. 361                               | In magis familiaris, quam olim?         |
| literatura autor, Ulphila.361         | 371                                     |
| DeGothica lingua Diff.                | Hæretici Seculi XVI. 406                |
| Gothorum urbs palatina quanam di-     | De Hamartigenia Diff. 305               |
| Eta? 362                              | Hamburgum a quo conditum & unde         |
| Gothofredus (Jac.) laudatus. 385      | dictum? 443.                            |
| ejus Fontes IV Juris                  | Hanschii (Mich. Gottlieb) primiffa.     |
| Civ. 385                              | 546                                     |
| Animadv. Juris                        | Medicina mentis & corpo-                |
| Civ. 387                              | 7is. 546                                |
| de Cenotaphio dia-                    | fententia improbata. 546                |
| triba.                                | Harduinus (30.) refutatus. 416,         |
| Gravii (30. Ge.) Epistola laudata.    | vindicatus. 417                         |
|                                       | Harmonia praftabilità favet immor-      |
| Gratiani nummus explicatus. 22        | talitati anima. 131                     |
| Graveri (A. M.) de Deo Crepitu Diff.  | Hafæi (Theod.) Hift. Eccl. Reform. pro- |
| 168                                   | missa. 223                              |
| Gravefandins impugnatus. 517          | Haffin Principum feuda Fuldenfia        |
| Gravitas omni materia impressa. 55    | quam babeant rationem. 81               |
| Gravitatis centrum commune quomo-     | De Hebdomadibus LXX Danielis Diff.      |
| do in conflictu corporum moveatur?    | 120                                     |
| 509                                   | Hebraa lingua unde dicta? 531.          |
| Gregorii VR.P. dies emortualis verus. | ejus prastantia vindicata 531           |
| 495                                   |                                         |
| Gronovii (Jo.Fr.) in edendis autori-  | Hebraica litera hodierna primava.       |
| bus ratio. 159                        |                                         |
| (LE 7.18.                             | - Hebraicz                              |



#### NOTABILIORUM.

| DeHydrope Diff. 278                                  | Inscriptiones in Etruria urbibus fui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydropicorum aque ut per purgan-                     | perstites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tia educantur? 279                                   | orbiculares ubi legi cæ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hyperbolæ e Scriptura & proscri-                     | pte?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bende. 72                                            | De Inspirationis vera & falfa crite-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| descripta. 72                                        | riis Diff. 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hypothesibus philosophicis quinam                    | Intellectus divini notio per opera na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in Philosophia assignandus sit locus?                | tura illustrata. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 457                                                  | Interpretandi iniqu as. 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | Intestinum rectum apertum depi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acobus Patriarcha num Christi                        | Aum. 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| J typus? 20                                          | Intestinorum tunica villafa. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ejus scala typus agni Pa-                            | Intrinsecarum & extrinsecarum ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Johalis. 20.31                                       | tionum discrimen. 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jacobi IR.A. inopia. 196.197                         | S. Johannes Evangelista an oleo coctus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Janus bifrons Etrufcus ut a Romano                   | illesus manserit? u8sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| differat?                                            | Apostolus , primus autor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ictericansa & cura. 281                              | Canonis N. T. 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De Ictero Diff. 278                                  | De S. Johanne Evangelista varia. 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Idex Platonis cum numeris Pythago-                   | Joscelinus (Jo.) verus autor libri de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ra comparata. 544                                    | Antiq.Britann.Eccl. 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Idearum origo. 211                                   | Josephi autoritas impugnata. 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| De Ideis bistoria philosophica. 544                  | Irenicus ( Franc. ) dictus Friedlieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jesuitz quo usque dur aturi? 22                      | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ignis ufus in machinis hydraulicis                   | ejus vita. 409 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| agitandis. 521.522                                   | Oratio in amorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Heum, Colon & cacum depictum. 135                    | Iselius (Jo.Rud.) laudatus. 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7                                                    | The state of the Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Illmeri (Dan.) Narratio de Vratisla-                 | I.C. D. A. D. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Via. 408                                             | Cybele & Ceres, Dea cadem. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Imperare etiam Reges dicuntur. 494                   | Istavones unde dicti?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Imperia ante diluvium nulla. 44                      | Italia Geographia quo Seculo maxime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| De Infallibilitate Rom. Pont. fallibili<br>Diff. 305 | fuerit turbata? 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Infantis eruditi exemplum. 145                       | medii avi Tabula Geogr. nova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Infernus an Subterraneus? 87                         | Tabula George                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| an aternus? 87                                       | Tabula Geogr. au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ubi?                                                 | tor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Influxus Solis & Luna in sanguinem                   | divisio evo Francico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bominis.                                             | Jubilæum Lutheranum semiplenum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ingxvones unde dicti?                                | Judgeory on course for future a flore a 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100                                                  | Judzorum conversio futura asserta.22 in Palastinam reditus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lugenia quomedo solida efficiantur!                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S <sup>2</sup> S                                     | Ddd d Judzorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A COLUMN TO |

| t 1 Colule                                                    | Tamaki nallani anii da " ' ' ' ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judzorum fabula.                                              | Lamechi polleri quinam?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| va/a quis Romam abstule-                                      | Landi (Constantini) opuscula. 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rit. 365                                                      | Langii (Pauli) Chron. Numburgenfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Judaica bistoria Ægyptiis nota. 166                           | In Landsman a diam of man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| convenit oum historia                                         | in Lutherum odium & amor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Atlantica apud Platonem. 166                                  | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Judicii extremi processus. 407                                | Langius (JoiMich.) notatus. 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| De Judicio extremo tractatio. 84 fq.                          | Lascares (Conft.) de Script. Gravis. 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| De Juditha bistoria explosa. 45                               | de gestis SS. Petri & Pauli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Julia Colonia quanam? 268                                     | 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Julii Casaris gesterum Chronologia                            | De Latinæ lingua atatevirili Diff. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| emendata. 35                                                  | Laurentum, olim Lorentum. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jupiter Sabazius in Inscript. 3                               | Lauterbergense Chron. recusum. 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Juramentum per templatonantis. 210                            | Legis curia Pifa. 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Juramenti sanctitas ut a Barbaris                             | Leges Natura cur ita dicta? 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| denotata? 143                                                 | in quo a positivis diffe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| per taurum aneum formu-                                       | rant? 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| la. 357                                                       | Romana quanam compreben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Juridica Bibliotheca universalis. 419                         | dant?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jus Justinianeum quando invaluerit?                           | Maris Pifana. 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 313                                                           | Legum ritualium apud Judeos ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Novellarum quando invaluerit?                                 | tio. 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 313                                                           | De Legibus Hebraorum ritualibus li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Juris philosophia. 456                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| naturalis principium ultimum.                                 | Decemviralibus discepta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 524                                                           | tio. 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Justificari quid sit Th. Burnetio? 91                         | Legiones Romana. 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                               | Leibnitius (G.G.) defensus. 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L acompos unde dictum? 35                                     | num primus moderum fi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kedem quid?                                                   | gur. Logic. utilitatem detexerit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AKempis (Tb. ) de Imit. Christi Tr.                           | A second |
| Germanico carmine translatus 367                              | quid in Philosophia pre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tpst affertus. 545                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reri an Chetibb sit scriptura authen-                         | an inventa fua pro husu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | an inventa sua pro lusu ingenii agnoverit?  sse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kirchbergenses Burggravii illustra-                           | cum Wolfio de rebus philo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ti. 260                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9714 . 61 . 1 . 6                                             | Leibnitii (G. G.) de demanstrationibu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                               | Parallel 1 to 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kænigii (Jo. Ulr.) de Canizii poema-<br>tibus merita. 206 [a. | De Leibnitii (G.G.) Theodic & judici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                               | um. 126.127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krafft de Delmensingen (Raym.) lau-<br>datus. 328             | ELeibnitii (G.G.) literis ad C. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| datus. 328                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T Adams as Comme dissertance                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acteorum vaforum inventores.                                  | Leibnitium (G.G.) Artis fue combina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 134                                                           | toria puduit, 546. Len-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Digiteratory Casuals

#### NOTABILIORUM

| Lengleti de Fresnoy Metbodi Histor.    | Lingua Hebraa fignificatus bieres      |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| editio nova promissa. 239              | glyphicus qualis? 466                  |
| In Leodiensi arcepradam maximam        | De Lingua Latina atate virili Diff. 46 |
| fecere Angli. 399                      | Linguarum authenticarum in Sori-       |
| Lepra vesicantibus curata. 155         | ptura S. interpretanda quinam sit      |
| Leuckfeldii (Jo. Ge. ) vita & scripta. | ufus? 465                              |
| 431                                    | De Linguarum origine sententia Pla-    |
| Leunclavii (Jo.) Notatorum liber. 389  | tonis & Aristotelis. 7.8               |
| Lex pagana illustrata. 272             | Sub-Lingualis glandule ductur. 1341    |
| Remmia sub nullo Imp. obtimuit.        | 135                                    |
| 389                                    | De Lionne (Hug.) character. 226        |
| Lexicon Geneal. portatile. 369         | Lipsiensis Bibliotheca Acad diploma-   |
| Angl.etymologicum. 446                 | £a. 260                                |
| orthographicum. 447                    | Lipfius (Jufius ) refutatus. 440       |
| Heraldicum. 448                        | Lipsii (Justi ) Epistola anecdota vul- |
| Scientiarum universale. 433            | gate.                                  |
| militare, 437                          | manut perplexa. 57                     |
| Francia vet & moderna, 444             | Litera Etrusca in statuis &c. 148      |
| Libationis Judaica origo. 205          | De Literarum decremento metuendo       |
| Liberales artes que dicantur? 184      | Or. 305                                |
| Liberarum actionum determinatio.       | Lizelii (Ge.) de Thefauro Schilter.me- |
| £25                                    | rita. 339                              |
| De Libero arbitrio sententia Tb.       | Lockius (Jo.) Socinianismi postula-    |
| Burnetii. 92                           | tus. 17 305                            |
| Libertas philosophandi cuinam conce-   | ejus dogmata Theologica.30\$           |
| denda?                                 | calliditas in fententia                |
| Libertatis philosophandi notio evolu-  | tegenda. 305 fq.                       |
| ta. 458                                | Locusta in California multa. 141       |
| De Libertate cogitandi Diff. 305       | Cum Locustis Biblicis comparati Jel    |
| Libraria quanam dieta?                 | fuit e. 22                             |
| Libri Latini, extra Anglica recufi, in | Logica Wolfiana. 455                   |
| cam non reportanas. 194                |                                        |
| publice combusti. 544.545              | discenda methodus. 468                 |
| In Libros pana varia statuta. CAA      | theoria & praxis promota,              |
| Liciui (Lucii) Epistola promissa, 257  | 456                                    |
| Landavieniis controversia. 480         | Wolfiana methodus. 458.460             |
| Lindnerus (Jo.) an autor Onomasti-     | verioris Lapides Lydis. 459            |
| és? 349                                | cur exempla Mathem. conve-             |
| Lingux cujusque origo duplex. 7        | niant? 466                             |
| Germanica origo. 8                     | Londini augmenta cur probibita 1194    |
| Francica origo. 11                     | Londinensis pestis. 240                |
| Anglica mixtura unde? 448              | conflagratio. 250                      |
| quibus causis mutentur? 448            | a C. Zieglero                          |
| for amen cacum.                        | pradicta. 250                          |
| canales novi.                          | Ddd d 2 Lon-                           |

| Longimetria promota. 336             | Machinæ bydraulica Parifiis conspi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lotharii Imp. vita. 498              | cua potenter. 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| in Germania autori-                  | Marliensis descriptio. 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tas. 498                             | 10 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lucani editio nova premissa. 48      | ris Civ. 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lucernarum acconsto apud Judaos      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| unde? 206                            | promissum. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A Ludewig ( Jo. Petr.) notatus. 413  | Magister (Thomas) notatus. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ludi Scenici in Campania frequentes. | Maji (Jo.Burch.) obitus. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 272                                  | Majorista quid statuerint? 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ludovicus Saltator, Comes Thurin-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gia, defensus. 38                    | ta. 89.99.100.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Malchi auricula dextra fingulari mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| carmine Germ. celebrata. 346         | raculo restituta. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | Mali moralis origo vera: 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | Malignitas mor bi in quo confiftat? 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Manibus Jupinis orandi mors apud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rata. 537                            | Etruftos. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ludovici XIV R.G. vita Commenta-     | Mann-Lehn , vox , an excludat fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rii. 217                             | minas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | Marcomannicum bellum in columna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ludovici Germanici vita & epocha.    | . P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | Marefchallus Thurius (Nic.) Ge. Spa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | 10.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lues Venerea (pirituligni functi non |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lumina Planetarum ad numeros &       | Maris Breve & Leges Pisana. 317 fluxus & restuxus bypothesis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | nova. 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | Marlboroughii (Jo. ) in patriam fi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saturni conjunctio observa-          | in campo dexteritar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 375                                  | and the second s |
|                                      | Marlboroughins (Jo.) cur officio mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| temrebus omnibus tribuat? 132        | And a second sec |
| Lutheri (Mart.) liber contra Henri-  | Man Callerina and S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | Mantinlia illa Harmanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| de Eccl. Rom. judivium ex-           | Mafana mill Cart . h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | 1 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lyseri (Polycarpi) mors. 259         | Materia densitates in Planetis deter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 259                                  | and a state of the |
|                                      | Mathematica exempla cur Logica con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Machina versatilis Campana           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vetus explicata. 272                 | Mathefeos ignarus Medicus qualis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hydraulica hondinensis               | Mr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| vi ignis agitata. 521                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 321                                  | Mauers-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# NOTABILIORUM

| Mauersbergeri (J. Andr.) de Vratis-     | Melanchthon ( Phil.) fere puer alios                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| tavia Diff.                             | docuit                                               |
| Mauri (M. Vertranii) de jure libero-    | Menckenius (Jo. Burch.) autor &                      |
| rum liber. 385                          |                                                      |
| praceptor Jo.Geraldus. 388              |                                                      |
| Mauritif El. Sax. vita. 347             |                                                      |
| ad S. Digerium gesta. 264               |                                                      |
| De Mauritii El. Sax. rebus Epiftola ar- | 147                                                  |
| # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   | 134                                                  |
| 7 46/7                                  |                                                      |
| In Mauritium El. Sax. Oratt. Jouch.     | Mercurii in Medicina usus commen-                    |
| Camerarii. 348                          | datus. 63                                            |
| Maxentii victoria in disco argenteo     | Merilli (Emundi) scripta varia. 387                  |
| reprasentata. 150                       | Meroveus quis? 364                                   |
| Mechanicarum potentiarum demon-         | Metempsychosin an Judai statue-                      |
| stratio. 377 fq.                        | rint?                                                |
| Medendi methodus qualis?                | 1 3 4 1 11 117 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Mediastini interstitium. 134            |                                                      |
| Medica materia enucleata. 421           | docendi regula. 457                                  |
| Mediceæ gentis origo. 148               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1              |
| Medicus Mathefeos ignarus qualis        |                                                      |
| Sit 9                                   | Migrationes gentium. 360                             |
| 2                                       | Miles eruditus. 186                                  |
| distinguendus?                          | Militis Gothi cadaver repertum. 150                  |
| Madici en a Chimmai Pour 1: 54          | Militare Lexicon. 437                                |
| Medici an a Chirurgis Roma diversi?     | Millius (Jo.) notatur. 428                           |
| D 36 11 16 2 3 483                      | Miltonus (Jo.) laudatus.                             |
| De Medici fortuna tractatio. 109        | Ministeriales & liberi officiales. 412               |
| Medicina rationalis systematica. 369    | Miraculum Parifinum recens impu-                     |
| Medicinæ systema promissum. 375         | gnatum.                                              |
| ortus. 279                              | Miracula an bodienum Deus faciat?                    |
| intentiones primariæ in                 | 3 fa                                                 |
| curandis morbis. 62                     | Miraculorum definitiones. 20. 30                     |
| Philosophia. 456                        | and a cont =                                         |
| * # . 3*                                | ufus in stabilionda au-                              |
| 0.71                                    | Carrie and C Carrie Assess                           |
| De Medicorum Roma conditione ser-       | toritate S. Scriptura. 28                            |
| 121 TV 77                               | definitio Wolfiana vin-                              |
| A.A 1:                                  | De Miraculis & corum criteriis Diff.                 |
| Medicos an mentiri liceat ino           | De Miraculis & corum criteriis Diff.                 |
| Medicamentavaria commendata. 63         |                                                      |
| Specifica dantur. 374                   | Misnaquid? 75                                        |
| Medicamentorum modus operandi.          | Misnensis Terra Chron. recusum. 324                  |
| 369.374.423                             | Mithra, Gallorum Sol. 244                            |
| claffes. 374                            | Modus syllagismi quid sit? 471                       |
| Medii resistentia qualis? 515           | Modi in quarta figura inutiles. 474                  |
|                                         | Moderum nario. 459                                   |
| 247                                     | Ddd d 3. Molarum                                     |
|                                         |                                                      |

| Molarum bydraulicarum Belgica-                   | verso aeris statu ut conservetur?      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| rum descriptio.                                  | Motus natura ut promovendi? 373        |
| Monachi Pirnenfis verumnomen. 349                | centri gravitatis communis             |
| Ex Monacho Pirnensi excerpta. 349                | in confi the companies con             |
| Moneta fignata apud Etruscos. 147                | in conflictu corporum. 509             |
| Monere parva cuprea cudenda jus                  | corporum persecta elosticita-          |
| quando in Anglia liberum? 195                    | te destitutorum regula. 516            |
| De Monglat laudatus. 222.223                     | Motuum explicandorum principia.        |
| Montani (Franc.) nomen verum. 136                | 507.516                                |
| Montis Sereni Chron. recusum. 323                | regula generales. 510. 517             |
| Moralis Philosophia theoria & pra-               | Mundus quo anni tempore conditus?      |
| xis demonstrativa. \$23.525.526                  | , a (a)                                |
| Philofophia Wolfiana ut ora-                     | Munfingerus (Jo.) teftis veritatis 545 |
| tionibus sacris utilis evadat? 525               | De Mureto (M. Ant. ) varia. 287        |
| Moralitatis principium Wolfianum an              |                                        |
|                                                  | Musculi intercostales, 34              |
| Morbi unde oriantur? 133                         |                                        |
|                                                  |                                        |
| a glandulis oriundi. 59                          | Musculorum motus causa.                |
| ex morbo generatio. 372                          | Musica unde in sacra Judeorum          |
| Morborum ratia. 53                               | translata?                             |
| causa. 56.370.371                                | De Mulica (Ant.) Comm. de rebus a      |
| bistoria ut concinnanda?                         | Carolo V ad S. Digerium gestir. 263    |
| 370                                              | Mussatus (Albertinus) unde dictus?538  |
| malignitas in quo sonsi-                         | quando natus & mortuus?                |
| flat ? 425                                       | 538                                    |
| De Morbis vesica & renum Tr. 152                 | Mussati (Albertini) de gestis Henris   |
| Mores hominum conjectandi ars ubi                | VII Imp. & Italorum poft ejus mor-     |
| tradatur? 525                                    | tem. 637                               |
| Morientium divinationes. 109                     | Ludovicus & Tragadia Ec-               |
|                                                  | cerinis. 537                           |
| Mors quid sit?  Mortis voluntaria antidotum. 224 |                                        |
| WIOTHS voluntaria antiquents.                    |                                        |
| causa qua? 373                                   |                                        |
| Moshemii & Heumanni controver-                   | pura & impura                          |
| fia.                                             | quanam?                                |
| Motus musculorum causa. 57                       | 3 701 W . P. D . ID.                   |
| Telluris num sit causa astus                     | JObonasser, conditor Regni Baby-       |
| maris?                                           | L. lonici.                             |
| causa irrito conatu quesita.                     | E Naribus ductus ad palatum. 134       |
| 292 [4.                                          | Nasturtium unde dictum?                |
| notia absurda. 204                               | Nature leges cur ita dicta?            |
| horologii aquabilis ut in ma-                    | ut a positivis disferant?              |
| ri conservetur? 294                              | h                                      |
| compositio demonstrata. 378                      | motus ut promevendi? 373               |
| borologiorum equabilis in di-                    | Juris principium ultimum.              |
| not orden with the despetite stiffes.            | C24. Natus                             |

## NOTABILIORUM.

| Naturalium rerum caufe ut investi-     | 1 - 1                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| gande? 423                             | tur figuris Geometricis? 288            |
| Navigatio circa Orbem institut a. 140. | Numismata Musei Farnesiani expli-       |
| Navis in nummoHeraclea quid? 417       | Nummi Darict unde dieli? 45             |
| De Nebucadnezare varia. 46             | Nummariærei Lexicon MS. commen-         |
| 5.7 /2"                                |                                         |
|                                        | datum. 339.340                          |
| Nehemiæ liber a veteri genuino bo-     | O and An Contraction and the state of   |
| die diversus. 120                      | pro An Scriptum veteribur. 254          |
| Nero sub Trimalcione latet. 170        | Obboth, quinam? 209                     |
| Neronis historia secreta. 170          | Obligatio naturalis quenam? 524         |
| Nerva an adoptato Trajano se omni      | divina quanam ? 524.525                 |
| potestate exuerit? 416                 | Obliquæ per cuffionis locus determina-  |
| Nervi quo liquido repleantur? 57       | tus. 5/8                                |
| intercostales. 134                     | Occasionalium caufarum fystema im-      |
| Nervorum ortus incertus. 134           | pugnatum. 294                           |
| par decimum. 134                       | Odyssea carmine Anglireddita. 188       |
| Neumannus (Caspar) laudatus. 465       | defenfa. 189                            |
| Nicolaitz quinam fuerint? 283          | cum Itiade comparata. 189               |
| Nicotiana quanam in Angliam im-        | 191                                     |
| portanda? 194                          | Oeconomia falutis evangelica. 382/q.    |
| Nigelli (Ermoldi) Carmen de gestis     | Oesophagi situs verus. 134              |
| Ludovici Pii recusum. 261              | Officiales bereditarii in Saxonia. 412. |
| Nimrodus fub Barchi nomine latet. 45   | 4/5                                     |
| Nimrodinomen quid notet? 45            | libers & mini-                          |
| Nini Imperium. 44                      | steriales quales? 412                   |
| De Nino Differtatio. 45                | unde repetendi?                         |
| Noachus typus Christi. 18              | 4/3                                     |
| De Noachi arca varia. 19               | Olearius (Gottfrid.) emendatus. 36.37   |
| Nobiles Angli cur ex urbe in rus redi- | Oldislebiensia diplom. edita. 200       |
| re just?                               | Oliverii (Claudii Matth.) in Critiam    |
| Nobilium Saxonia Sup. historia ge-     | Platonis Diff. 166                      |
|                                        | Omenti apertura naturalis. 134          |
| Austria ultra Anisum Hi-               | De Omni & nullo dicti praftantia. 540   |
| foria.                                 | Opii modus operandi. 61                 |
| tituli vetufti. us                     | Orandi manibus supinis mos apud E-      |
| Nomencimiffi quid in diplomate? 489    | truscos. 149                            |
| Marie III.                             | Oratorii S. Philippi Neri descriptio.52 |
| Nothus ad Diaconatum admissus. 196     | Oratoris moderni elogium. 186           |
| Notiones adaquata ut obtineantur?      |                                         |
|                                        | Orazon, scriptor supposititius. 310     |
| Noticement descentiation on in         | Circa Orbem instituta navigatio, 140.   |
| Notionum deceptricium origo. 461       | 0.1                                     |
| Novellæ politica hebdomadales quan-    | Ordo,vox, an dignitatem involvat?184    |
|                                        | Ornatus muliebris Diis Etrufcis pro-    |
| Nevellarum Jus quando caperit? 313     | prius. 148. Orpha-                      |



### NOTABILIORUM: .

| Petiti (Petri) pater fine literis doclus. | Pirnensis monachus ut dictus fuerit?   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 109                                       | 349                                    |
| vîtam & scripta quis descri-              | Pilane leges & breve Maris. 319        |
| pferit?                                   | Pisani quo jure utantur? . 314         |
| Petronii fragm.de cana Trimalcienis       | Piscium olim u/us nullus. 189          |
| genuinum. 170                             | Piscibus vesci stato tempore cur juffi |
| Petrus & Paulus, Principes Rom. in        | Angli ?                                |
| mimmo.                                    | Pilis usus Pandect.quando suerit? 312  |
| Betri I Imp. Russie bellum Turcicum       | curia legis & ufus, 316                |
|                                           | commune legis & usus que-              |
| pradicta 1 117                            |                                        |
| Pfannerus autor libri: Pufendorfais       |                                        |
| modestiæ admonitus. 1871                  |                                        |
|                                           | Pithometrica virga quenam ceteris      |
| ta. 529                                   |                                        |
| Phenomena in montibus vifa. 144           |                                        |
| De Pharamundo R. Frincerta. 363           | perimenta revocata.                    |
| m Pharynge auctus mucojus. 134            | In Planetis materia densitates deter-  |
| Philippus Imp. cessit Octoni IV Re-       |                                        |
| gnum Arelatenfe. 256                      |                                        |
| Philosophia electica per Tabulas. 210     |                                        |
|                                           | unde cognoverit ves Judaicas?16        |
| cunusias comprobata. 130.131.132          | Platonis de originalingu. fententia.7. |
| definition 111 . 456                      | Atlantica cum Palastina                |
| defectus. 456                             | comparata.                             |
|                                           |                                        |
| xis demenstrativa. 523.525.526            |                                        |
|                                           | Plebanus it a Parocho differat? 200    |
|                                           | Plethonis (Gemisti) Compondium de      |
|                                           | gmatum Zoroaftris & Platonis.310       |
| Phrygounde dicti?                         | Plethora, morborum caufa. 56           |
| De Phylacteriorum Judaicorum na-          | Pnevinaticz Secta autor. 98            |
| tura & origine Diff. 207                  | Poemata epica Germanica. 43            |
| Physica caleftis Newtoniane compen-       | Ponainfernales an aterna? 87/9.        |
| dium in his                               | Ponitentia descriptio. 70              |
| Phylicus bonus quinam fit? 54             | Poetæ Latini evi Augusti recensiei:    |
| Pignorius (Laur. ) illustratus. 332       | 47 /4:                                 |
| Pii II Pont. panitentia. 202              | Polentoni (Xiconis fou Sicconis ) Co.  |
| Pilea Carybantum. 77                      | dex MS. de Scriptoribus Latin.lau-     |
| Pipini diploma impugnatum. 488            | datur. 538                             |
| epocha qualis consucta? ASS               | Pommeraye notatus. 264                 |
| Sigilla cum inscriptione dan-             | Pontificum familia enodata. 328fq.     |
| tur. 496                                  | Postophorium quid?                     |
|                                           | Ecc c Poten-                           |

| Potentiæ numerorum ut figuris Geo-                                          | Pfychologia Wolfianaufus in demon-                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Potentiarum mechanicarum demon-<br>stratio. 377 sq.                         | Pucheleri (Jo.) res Missica &c. 326<br>Putendorfius (Sam.) latet sub Mrc. |
| Poujeti Epistola de conversione Fonta-                                      | Becmanni nomine. 187 De Pulchro in Theologia Diff- 305                    |
| Pracipitantia in judicando ut evite-                                        | Pulmo num sit musculus?  Pulmonalis arteria cur amplier ve-               |
| Prædicandi modi diverfi. 460                                                | na? 134                                                                   |
| Præfecti medio ave dignitas. 497                                            | Pulfus ubi explorandus? 372                                               |
| Præfectorum Pratorio Catalogus Fa-<br>bri auctus.                           |                                                                           |
| Præfectura quid? 269                                                        | 2                                                                         |
| Pramia ab Academia Scient. Parifina                                         | mutatio.                                                                  |
| distribui solita. 291                                                       | Pulvis pyrius Sinensium.                                                  |
| Prateji (Pandulfi ) Jurisprud. media.                                       | Puncta Hebraica literis coava                                             |
| 387                                                                         | Purgantia ut operentur ? 279                                              |
| Precum formularum forma & ufus.                                             |                                                                           |
|                                                                             | Purgatorium descriptum.                                                   |
| Presbyteri quousque fuerint Parochi?                                        |                                                                           |
| 200                                                                         | numeri cum ideis Platonis                                                 |
| Principis cura circa adificia. 101                                          | comparation was 544                                                       |
| Rriscianian marmore.                                                        | to the total and the total                                                |
| Privilegia in Anglia cujus que Regis si-                                    | Uantitates materia in Planetie                                            |
| gillo denuo munienda.                                                       | determinate. 55                                                           |
| Probabilitas poetica qualis? 190                                            | Quantitas directionis quid fit? 500                                       |
| Probabilitatis principia intrinseca.                                        | haheatin en Gi Grant annota fefe                                          |
| Problema Geometrie transferon                                               | babeat in conflictu corporum? (10                                         |
| Problema Geometris propositum, 523<br>Processus vermiformis monstrosus, 135 | Don Quixote, fabula, fublime in que confiftat?                            |
| Professionum Mediol.autor quis? 247                                         | consist at ?                                                              |
|                                                                             | D Achelii (Sam.) vita & feripra. 30                                       |
| Propolitio quanam probabilis? 462                                           | Radeckii (Mart.) Carmen in inf-                                           |
| absoluta quasit? 469                                                        | gnia Vratislav. 408                                                       |
| Propositiones quot fint in syllogismo?                                      | de lu                                                                     |
| 469                                                                         | dorum literar. Vratist. initis. 401                                       |
| Propositionum in syllogismo or do. 470                                      | De Radicibus Hebr. bilateris fenten                                       |
| Protei fabula unde orta? 189                                                | tia notata.                                                               |
| Providentia Dei quid ex mente Stoice-                                       | Rakotzius (Franc.) muletatus. 23                                          |
| rum? 545                                                                    | Ramorum gestatio apud Judeos un                                           |
| Pfalmus CLI cum verf. & notis editus.                                       | de?                                                                       |
| 311                                                                         | Raspo cur dictus Henricus?                                                |
| Pfychologia rationalis Welfiana a fy-                                       | Rathhalter (Jo.) Tr. de Alberti D. Sex.                                   |
| stemate harmonia praftabilita in-                                           | meritis in Burgundos. 354                                                 |

Portonin Google



| Salicz leges ubi lata? 338                    | Saturni nomen impositum Abrahame.     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Salivæ quantitas. 134                         | 244                                   |
| S divales ductus novi.                        | Saxii (Petri) Pontificium Arelatenje. |
| Salmalii (Cl.) spectrum uxori mole-           | 258                                   |
| stum.                                         | Saxones ut in Angliam venerint? 364   |
| Sattatio unde in sacra Jud.translata?         | Saxonicz bistoria Bibliotheca porta-  |
| Saltatrices tres in gemma. 2. (205            | tilis. 411 fq.                        |
| Salus in nummo reprasentata. 419              | Saxonicorum Scriptorum Collectio      |
| Samaritani cur solum Pentateuchum             | 1004 254.321.347                      |
| eV.T. receperint? 532                         | Scala, Jacobi typus agni Pajchalis.   |
| Pentateuchi origo & a-                        | 20.21                                 |
| 222 62                                        | Scaligeri (Jof.) emendationes auto-   |
| tas. 532 14.                                  | rum rei venatice. 343.344             |
| autoritas.                                    | manu-                                 |
| 533-534                                       | feripta.                              |
| Sancta res dedicate, facra confecra-          | ( J. C. ) fastus febolafticus.        |
| 271                                           | 545                                   |
| Sancti pranomen quando ortum? 151             | De Schachinah Tractatio. 86           |
| Sanctorum vita quem ufum habeant?             | Schannat (Jo. Frid.) laudatus. 112    |
| Saliciot different quella aj anticiona de 100 | Schelhammeri (Guntb.Cbriftopb.)vi-    |
| De Sanctis Pontificiorum non fanctis          | 14.                                   |
|                                               | uxor erudita. 186                     |
| Diff. 429 Sanguinis anatomia. 57              | Scherzii (70.Ge.) morbus. 339         |
| circulatio ut promoven-                       | Schilteri (70.) vita. 341             |
| da3 424                                       | Schwarzii (Chr. Gottl.) elogium. 552  |
| inter matrem                                  | Orat. & Programmata                   |
| & fatum.                                      | promissa. 553                         |
| velocitus ut ex pulfu diju-                   | Schræderi (Jo. Cafp. ) in Duckerum    |
| dicanda? 62                                   | calumnia 452                          |
| proprietates. a 04                            | in J.F. Gronovium censu-              |
| qualitates specifica. 64                      | ra. 452fq.                            |
| motus unde procedat ? 64                      |                                       |
| copia noxa. 371                               | in Jac. Gronovium acer-               |
| ctrculationis aquilibri.                      | bitar. 455                            |
| um ut promoveatur? 63                         | ocientia ne ab arre aifferais         |
| Ex Sanguine judicium. 372                     | Scientiarum Lexicon universale. 433   |
| Sanitatis notio. 53                           | Scientificorum Scriptorum leges. 463  |
| caufa. 58                                     | Scriptura Etruscorum a dextra inla-   |
| Soniehana familia illustrata. 321             | vam. 148                              |
| Sartorius (Matth.) an autor Onoma-            | tremula quando experit in             |
| Rici?                                         | aiptomattuat ?                        |
| Sattleri (Jo. Bern.) de Ribliotheca Jur.      | Scriptura . an eruditione projane     |
| Unity, mersea. 421                            | silustranda? 26                       |
| Saturni & Luna conjunctio observa-            | Scriptura S. autoritas per miracula   |
| 375                                           |                                       |

## NOTABILIORUM.

| - Scriptura S. fenfusut eruendus ? 465                            | Devt.XXIII, 2. 208                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| loca non omnia literali-                                          | 77 77 87                                           |
|                                                                   | 27 17 27                                           |
| ter accipienda. 88.89                                             | XXXF, 26. 426                                      |
| sensus typicus impugna-                                           | 1 Sam. VII, 6.                                     |
| tur. uofq.                                                        | XXIII, 16.                                         |
| versio Hungarica. 229                                             | XXVIII.                                            |
| V.T. autoritas pro-                                               | 2 Sam. XII, 3L. 554                                |
| bata. 530                                                         | Reg. X, i fq.                                      |
| integritas probata.                                               | P/al. L, 11. 3C8                                   |
| 530 fq.                                                           | LI, 9. 555                                         |
| partitio. 531                                                     | CX, 3. 503                                         |
| Canonis conservandi stu-                                          | Jef. VII, VIII, IX. 120                            |
| dium in Eccl. veteri. 426                                         |                                                    |
| autoritas an ab                                                   | *******                                            |
|                                                                   | XXVIII,23-29. 554                                  |
| Ecclesia? 427                                                     | Ezech. XX,12, 20.                                  |
| constitutio ne-                                                   | XXVII, 10, 11. 209                                 |
| cessaria. 427                                                     | Dan. 1X,25.                                        |
| Scripturz S. loca explicata aut illu-                             | XI, 1-10.                                          |
| strata:                                                           | 44.                                                |
| Gen. II, 24.                                                      | Hof. X, 11. 554                                    |
| IV, 22. 504                                                       | XI, 1, 2.                                          |
| V, 29.                                                            | Zach. XIV, 16.                                     |
| VI, 3. 504                                                        | Malach.Il, 10. 16                                  |
| X, 11. 45                                                         | Matth. II, 1. 24                                   |
| XI, 2. 44                                                         | III, 12. 554                                       |
| XIII, 26.                                                         | VI, 7. 74                                          |
| XV, 2. 504                                                        | 16, 17.                                            |
|                                                                   |                                                    |
| XVI, 4. 504                                                       |                                                    |
|                                                                   | XIV, 2. 25<br>XVI, 14. 25                          |
| XIX, 4. 73                                                        | XVI,14.<br>XXIV. 84                                |
| XX,16. 504                                                        |                                                    |
| XXXVI, 24. 504                                                    | Marc. VII, 9.                                      |
| XX, 16. 504<br>XXXVI, 24. 504<br>XLIX, 11. 73<br>Exod. III, 8. 73 | Marc. VII, 9. Luc. 1,3. 75                         |
| Exod. 111, 8.                                                     | VIII. 3.                                           |
| 14. 174                                                           | XVI, 22 25                                         |
| X, 22.<br>XXII, 25. 26.27. 208                                    | Job. 1, 1. 25                                      |
| XXII, 25. 26.27. 208                                              | 16. 75                                             |
| 31. <u>208</u>                                                    | 52. 4                                              |
| XXXI, 13.                                                         | VII. 37. 38. 205                                   |
| XXXII, i. 209                                                     | VIII, 38. 25                                       |
| XXXVIII. 205                                                      | VII, 37, 38. 205 VIII, 38. 25 IX, 12. 25 XII, 2. 4 |
| Levis.XIX, 20. 209                                                | XII, 2. 4                                          |
|                                                                   | 32. 305                                            |
| 31. <u>209</u>                                                    | XVIII, 39. 305                                     |
|                                                                   | 30b.                                               |
| Num. XIII, 35. 37                                                 | Job.                                               |

| 70b. XX, 25.                                  | De Scriptura S. loctione concedenda      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| A&. 11, 5. 73                                 | Diff. 305                                |
|                                               | interprete idoneo                        |
|                                               | Diff. 305                                |
| <i>IV</i> , 32. 25                            | Scriptorum dogmaticorum genera &         |
|                                               |                                          |
| 1X, 36.                                       |                                          |
| XII, 15.                                      | Scientificorum leges. 463                |
| XIII, 1641. 283                               | Sculteti (Severini) scriptum. 226        |
| 20. 285                                       | Scythæ Germanorum majores. 9.10          |
| XVII, 18.                                     | populi Septentrionales. 10               |
| 22. 38                                        | unde dicti?                              |
| XVIII, 23.                                    | Secretio ut fiat? 65                     |
| XIX, 19. 25                                   | Secretionis animalis ratio. 58           |
| XXII, 3. 38                                   | Secretiones imminuta, morborum           |
| Rom. 1,21. 25                                 | caufa. 56                                |
| V, 15. 16.18                                  | Secta Medicorum met bodica. 99           |
| 1 Cor. 1, 20.                                 | Secta Judaorum cum fectis Philoso-       |
| 23. 25                                        | phorum Grac! comparata. 24               |
| 26,-30. 187                                   | pnevmatice autor. 98                     |
| III, 13                                       | nomen unde? 98                           |
| $\overline{\mathcal{V}}$ , 8. $\frac{33}{83}$ | Seidelii (Sam.) Oda Germ.laudata.553     |
|                                               | De Sem (Deodati) minæridiculæ 404        |
|                                               | Soh Sanatus Rom capita rapralante        |
| 3777                                          | Sub Senatus Rom. capite reprasenta-      |
| XV, 29.                                       | tus Imperator. 418                       |
| 45.                                           | Senecæ (L. Ann.) 'Agronohokurtwais       |
| 2 Cor. II, 16,17. 76                          | Gallice versa Gemendata. 168             |
| Phil. I, 23 83                                | Sensus verborum Autoris ut eruen-        |
| II, 6, 7, 8.                                  | dus? 465                                 |
| Col. III, 11. 224                             | Scriptura S. ut ernendus? 465            |
| 1 Theff. V, 23. 26                            | typicus impu-                            |
| Tit. I, L 503                                 | gnatus. 116 fq.                          |
| III. 8. 1113 - 21 76                          | Prophetarum tunicus a qua                |
| 10, II                                        | primum in formamartis redactus?          |
| 2 Petr. II, 11, 12. 86                        | ° 120                                    |
| III, 15. 427                                  | Sepeliendi cum thefauris mos apud        |
| 1 Job. V, 7. 393                              |                                          |
| Ebr. I,13. 76                                 |                                          |
| VII 2 26                                      | Septuagintaviralis ver fionis Editio no- |
| VII, 3. 35<br>XI, 5. 14                       | va promissa.                             |
| XI, 5.<br>XII, 22.                            | autores                                  |
| · ·                                           | quinam?                                  |
| 7 II 0 24. 19.                                | nevi G                                   |
| Jac. II, 8. 37. 46                            | editioner. 532                           |
| <u>IV, 5.</u>                                 | versio an corruptal 534                  |
| Apoc. IX.                                     | notato. 25                               |
| XVIII.17 34                                   | Servus diaconus quie? 14 W Sethus        |









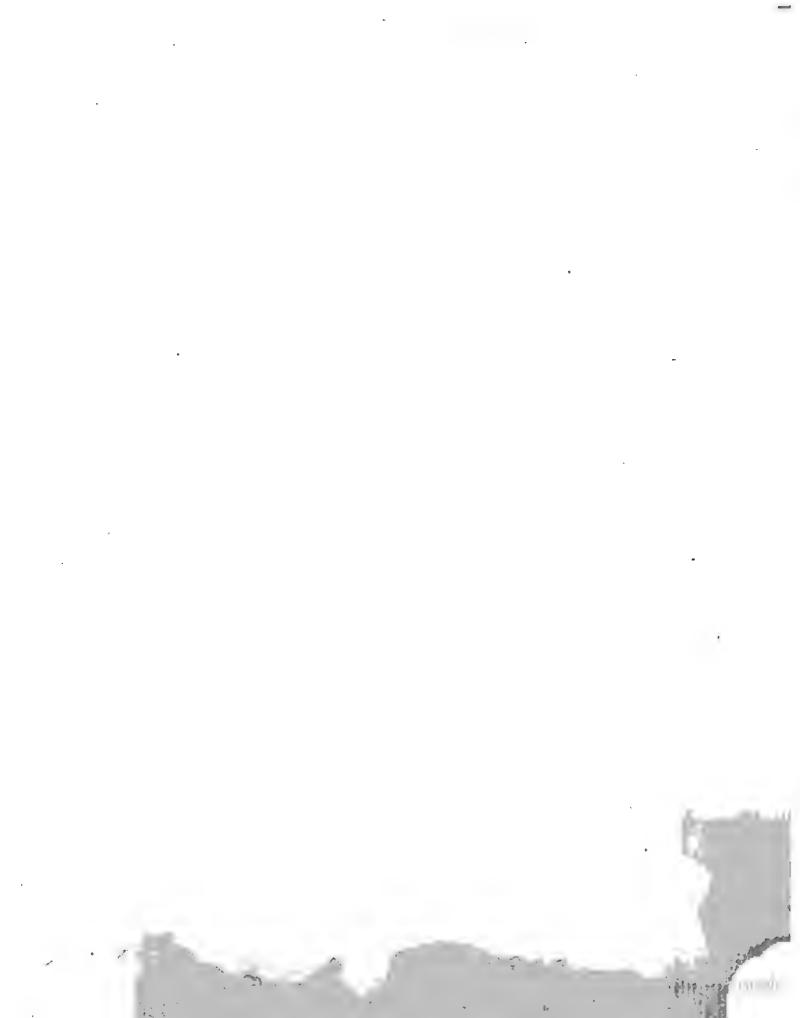







